

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Lisular)
VAL



# Immanuel Kant

## Entwicklungsgeschichte und System der kritischen Philosophie

bon

Runo Fischer.

## Zweiter Banb.

Das Lehrgebönde ber teitischen Bhilosophie. Das Shiem ber reinen Bernunft.



#### Mannheim.

Verlagsbuchhandlung von Friedrich Baffermann. 1860.

# Geschichte

# der nenern Philosophie

bon

## Runo Fischer.

#### Bierter Banb.

Das Lehrgebäube ber tritischen Philosophie. Das Suftem ber reinen Bernunft.



#### Manuheim.

Verlagsbuchhandlung von Friedrich Paffermann. 1860.

oren

## Inhalts-Verzeichniß bes zweiten Banbes.

## Erstes Buch.

## Die Metaphpfit der Ratur.

|      | Erstes Capitel.                                       | <b>€</b> elte |
|------|-------------------------------------------------------|---------------|
|      | Aufgabe ber Naturphilosophie. Die meta-               |               |
|      | physische Rorperlebre und ber Begriff ber             |               |
|      | B'ewegung. Die reine Größenlehre' ber Be-             |               |
|      | wegung ober Phoronomie                                | 1             |
| Die  | reine Raturwiffenschaft                               | 2             |
|      | 1. Mathematische und philosophische Raturlehre        | 2             |
|      | 2. Seelenlehre und Rörperlehre                        | 4             |
| Die  | metaphyfifche Körperlebre. Materie und Bewegung       | 6             |
| Reuc | er Lehrbegriff ber Bewegung und Rube. Bewegiengl unb  |               |
|      | Ruhe als raumliche Relation                           | 9             |
| Das  | Problem ber Phoronomie. Die gufammengefette Bewegung  | 13            |
| Die  | Löfung bes Problems. Die Confiruction ber giffanimen- |               |
|      | gefetten Bewegung                                     | 15            |
|      | 1. Die gufammengesette Bewegung als Sunine            | 18            |
|      | 2. Die jufammengefette Bewegung ale Diffeteng         | 19            |
|      | 3. Die zufammeffpefetite Bewegung als Diagonale .     | 20            |

#### HI

|     |                                                         | Ceite |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|
| •   | 1. Die mögliche Betregung                               | 69    |
|     | 2. Die unmögliche Bewegung                              | 70    |
| Die | Wirklichkeit ber Bewegung. Das bisjunctive Urtheil'     | 71    |
|     | 1. Das Kriterium ber Birklichkeit                       | 71    |
|     | 2. Die Curve                                            | 72    |
| Die | Rothwendigkeit ber Bewegung. Das biftributive Urtheil . | 74    |
| Der | abfolute Raum als Ibee                                  | 75    |
| Der | leere Raum als Sppothese                                | 77    |
|     | 1. Der leere Raum außer ber Welt                        | 78    |
|     | 2. Der leere Raum in ben Korpern. Dynamifche            |       |
|     | Coppothese                                              | 79    |
|     | 3. Der leere Raum zwischen ben Rörpern. Dechanische     |       |
|     | Suppribele .                                            | 79    |

:

## Zweites Buch.

## Die Metaphysit'der Sitten.

|                                                              | <b>€</b> elte |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Erften Capitol.                                              |               |
| Rant's moralphilosophische Untersuchungen.                   |               |
| Propadeutit ber Moral. Der moralische                        |               |
| Sinn und die Manglphilosophie. Wille und                     |               |
| Danblung. Pflicht und Neigung. Gefet                         |               |
| und Marime                                                   | 81            |
| Bernunftkritit und Sittenlehre                               | 83            |
| Grunbfrage ber Sittenlehre                                   | 86            |
| Das Moralprincip. Analyse bes fittlichen Bewußtseins         | 88            |
| 1. Das Gute unb ber Bille                                    | 90            |
| 2. Der Wille und bie Pflicht                                 | 92            |
| 3. Pflicht und Melgung                                       | 93            |
| 4. Pflicht und Marime                                        | 95            |
| 5. Marime und Gefet                                          | 96            |
| Nebergang zur Moralphilosophie                               | 97            |
| 3meites Capitel.                                             |               |
| Populare. Moral umb. Metaphyfit ber Sitten.                  |               |
| Der tategorische Imperativ. Butonomie unb                    |               |
| Deteronamie                                                  | 100           |
| Standpuntti ben Moralbfilosophie. Empirifche (populare), unb |               |
| metaphyfifche Sittenlehre                                    | 101           |
| Das Sittengeset als. Brincip bes, Willens,                   | 104           |

|                                                       | CHILE |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. Das Gefet als Pflicht. Die Form bes Imperativs .   | 104   |
| 2. Kategorischer und hypothetischer Imperativ         | 105   |
| 3. Technische und pragmatische Imperative. Regeln     |       |
| und Rathichlage. Gefchielichkeit und Klugheit .       | 107   |
| 4. Der tategorische Imperativ ale Gefet ber Sittlich- |       |
| feit                                                  | 108   |
| 5. Der materiale und formale Bestimmungsgrund.        |       |
| Das formale Willensprincip                            | 110   |
| Das Sittengeset als Endzwed                           | 112   |
| 1. Relativer unt abfoluter 3wed. Mittel und Gelbft-   |       |
| gwed                                                  | 112   |
| 2. Personen und Sachen. Werth und Burbe Die           |       |
| Person als Selbstzwed                                 | 113   |
| 3. Das Reich ber Zwede. Die fittliche Belt-           |       |
| ordnung                                               | 115   |
| Das Sittengeset als Autonomie bes Billens             | 116   |
| 1. Autonomie und Deteronomie                          | 117   |
| 2. Die Beteronomie als Standpuntt ber bogmatischen    |       |
| Sittenlehre                                           | 119   |
| A. Rationale Sittenlehre (Bolf. Crufius.)             |       |
| B. Empirifche Sittenlehre. (Epifur, Butchefon.        |       |
| Montalgne. Manbeville.)                               | 120   |
|                                                       |       |
| Prittes Capitel.                                      |       |
| Rritit ber prattifden Bernunft: Analytit.             |       |
| Das Broblem ber Breiheit. Granbfrage ber              |       |
| Rritit ber prattifden Bernunft. Der reine             |       |
| Bille. Sittenlehre und Gubamonismus,                  |       |
| Legalitat und Moralitat. Das moralifche               |       |
| Gefühl Die Tugend                                     | 124   |
| Die Freiheit im theoretischen Berftanbe               |       |
|                                                       |       |

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Unertembarteit                                            | 126   |
| 2. Dentbarteit. Biberfpruch zwifchen freier und              |       |
| pfychologischer Caufalitat, zwischen Freiheit unb            |       |
| Beit                                                         | 128   |
| 3. Auflösung. Die Freihett als intelligibler Charafter.      |       |
| Sittenlehre und transfrendentale Aefthetit                   | 130   |
| 4. Wiberfpruch zwischen bem Begriff Gottes und ber           |       |
| Freiheit in ber Belt. Auflofung                              | 132   |
| Empfrischer und intelligibler Charafter                      | 133   |
| 1. Der intelligible Charafter als Standpunft ber             |       |
| Selbstbetrachtung                                            | 133   |
| 2. Wiberstreit beiber Charaftere                             | 136   |
| 3. Auflösung bes Biberftreits                                | 137   |
| 4. Das Gemiffen als Ausbrud bes intelligibeln Cha-           | -•-   |
| raftere im empirischen                                       | 138   |
| 5. Das Freiheitsproblem in der letten Formel. Das            |       |
| moralische und psychologische Problem                        | 140   |
| Die Freiheit im praktischen Berftande. Objective Realitat.   |       |
| Schlugftein im Spftem ber Bernunft                           | 141   |
| Die Freiheit als prattifche Bernunft. Problem ber Analytif . | 142   |
| 1. Der reine und empirische Bille                            |       |
| 2. Die Luft ale Bestimmungegrund bes empirifchen             |       |
| Wittens .                                                    | 145   |
| 3. Die Glüdseligkeit als Object bes empirischen              |       |
| Billens. Dogmatische Sittenlehre                             | 146   |
| 4. Der reine Bille im Unterschiede vom empirischen.          | 110   |
| Formale und materiale Bestimmungegrunde                      | 149   |
| Das Sute und Bose. Legalität und Moralität                   | 151   |
| Das Sittengeset als Tiebfeber. Das moralische Befühl         |       |
| 1. Das Sittengeset als Urfache einer Empfindung .            | 152   |
| 2. Die nathuiche Empfindung ber Selbstliebe                  |       |
| 2. Die universit outstriebild der Cemtende                   | 153   |

|                                                                | Scit |
|----------------------------------------------------------------|------|
| 3. Die moralische Empfindung ber Achtung vor                   |      |
| bem Gefch                                                      | 153  |
| 4. Pflichtgefühl und Reigung. Kant und Schiller                | 155  |
| Die Sittlichkeit als Tugenb                                    | 158  |
| 1. Tugend und Beiligkeit                                       | 158  |
| 2. Moralische Schwärmerei. Sentimentale und stoische           |      |
| Moral                                                          | 159  |
| 3. Wahre Sittlichkeit. Christliche und kantische               |      |
| Moral                                                          | 160  |
| " . Viertes Capitel.                                           |      |
| module to the extension of the extension                       |      |
| Rritit ber praktischen Bernunft: Dialettik.                    |      |
| Das bochfte Gut. Antinomie ber prat-                           |      |
| tischen Bernunft. Primat. Boftulate.                           | 400  |
| · ·                                                            | 163  |
| Aufgabe ber Dialetilt. Antinomie: Begriff bes bochften Gutes . | 165  |
| 1. Ibentitat von Lugend und Glückfeligfeit. Stoifthe           |      |
| und epituräische Sistenlehre                                   | 166  |
| 2. Caufalverknüpfung von Tugend und Glüdfeligklit'             | 167  |
| Auflösung ber Antinomie                                        | 169  |
| 1. Die Zugend als Urfache der Glückeligteit                    | 169  |
| 2. Das Primat ber prattischen Bernunft                         | 170  |
| Die Postulate ber praktischen Bernunft                         | 172  |
| 1. Die Unsterblichkeit ber Seele                               | 173  |
| 2. Das Dasein Gottes                                           | 174  |
| Bernunftglaube. Praftische Bernunft und Religion. Moral-       |      |
| theologie                                                      | 175  |
| Methodenlehre. Die fittliche Erziehung                         | 178  |
| Raturgefet und Sittengefet                                     | 181  |

#### X

| Fünftes Capitel.                                            | Seite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Rechtslehre: Privatrecht                                    | . 183 |
| Rechts- und Tugendpflichten                                 | . 184 |
| Rationale und positive Rechtslebee                          | . 185 |
| 1. Begriff bes Rechts                                       | . 185 |
| 2. Recht und Zwang                                          | . 186 |
| 3. Das enge und weite Recht                                 | . 188 |
| Privates und öffentliches Recht. Urfprüngliche und erworben | t     |
| Rechte                                                      | . 189 |
| Das Privatrecht                                             | . 191 |
| 1. Das Recht als intelligibler Besit                        | . 191 |
| 2. Die Erwerbungsart des Rechts                             | . 193 |
| 3. Rechtsobjecte. Das Sachenrecht                           | . 194 |
| 4. Das perfonliche Recht. Der Vertrag und sein              | ė     |
| Formen                                                      | . 195 |
| 5. Unterscheidung bes sachlichen und perfonlichen           | R     |
| Rechtes                                                     |       |
| 6. Das dinglich = perföuliche Recht. Che. Familie           | t.    |
| Paus                                                        | . 198 |
| Recht und Staat                                             | . 201 |
| Sechstes Capitel.                                           |       |
| Rechtslehre: Staatsrecht                                    | . 203 |
| Die öffentliche Gerechtigleit als Staat. Die Staatsgewalten | . 204 |
| Die Staatsformen. Der Staatsvertrag als 3dee                | . 206 |
| Die Trennung ber Stratsgewalten                             | . 208 |
| Rant's Berhältniß ju ben Staatsformen bes Beitalters .      | . 210 |
| 1. Preußen und Amerika                                      | . 210 |
| 2. England                                                  |       |
| 3. Beurtheilung ber französischen Revolution                | . 213 |

#### ΧIX

|       |                |        |         |                   |         |         |        |       |      |      |            |      |     | Gun |
|-------|----------------|--------|---------|-------------------|---------|---------|--------|-------|------|------|------------|------|-----|-----|
| Grei  | nge bes        | Unter  | thaner  | rechts            | . D     | e Me    | volu   | itiop | tei  | n    | Re         | фŧ   |     | 215 |
| Aus   | dehnung        | und    | Gren ?  | ge bes            | Sta     | atore   | d)te   |       |      | •    | ٠          | •    | •   | 218 |
|       | 1.             | Gige   | nthum   | im                | Stac    | it .    | •      | •     | •    | •    | •          | •    | •   | 218 |
|       | 2.             | Stat   | atēwir  | t <b>hí ch</b> ai | t unt   | Pol     | ízei   | •     | •    | *    |            | •    |     | 219 |
|       | 3.             | Stat   | at un   | d Ri              | rdje    |         | •      | •     | •    | •    |            |      |     | 219 |
|       | 4.             | Abel   |         |                   | •       |         | •      |       | •    |      | •          |      |     | 220 |
| Die   | Strafge        | rechti | gteit   |                   |         |         |        | •     |      |      |            |      |     | 221 |
|       | 1.             | Die    | öffenti | lidje (           | Gerech: | tigteit | ale    | W     | iebe | rve  | rge        | ltuı | ng. |     |
|       |                | Rech   | tmāģig  | teit de           | r To    | desstr  | afe    |       |      |      |            | •    |     | 222 |
|       | 2.             | Begr   | abigui  | ngered            | ht. 1   | Biber   | ļpru   | d) t  | nit  | ber  | 6          | dere | qi= |     |
|       |                | tigtei | it .    |                   | •       |         |        | •     |      |      |            |      |     | 225 |
|       | 3.             | Abfd   | hređun  | gether            | rie.    | Ans.    | Bei    | terb  | adj  |      |            |      |     | 226 |
| Das   | Wöller-        | und    | Welt    | ürger             | recht   |         |        |       |      |      |            |      |     | 227 |
|       | 1.             | Welt   | republ  | if un             | b Wö    | lerbu   | nb     |       |      |      |            |      |     | 227 |
|       | 2.             | Der    | natür   | lidje S           | Rechts  | guftar  | ab b   | er    | W61  | fer. |            | Kri  | ieg |     |
|       |                | unb    | Fried   | en .              |         |         |        |       | •    |      |            |      |     | 229 |
|       | 3.             | Der    | ewige   | Bölle             | erfrieb | en .    |        |       |      |      |            |      |     | 231 |
|       |                |        | negati  |                   | •       |         |        |       |      |      |            |      |     | 233 |
|       |                |        | politib |                   | _       |         |        |       |      |      |            |      |     | 237 |
|       | 6.             | Der    | ewige   | Fried             | e als   | men     | (d)lli | her   | Na   | tur  | <u>jux</u> | d    |     | 240 |
|       | 7.             | Das    | Recht   | ber               | Phil    | foph    | n f    | m     | Sta  | ate  |            | Ra   | nt  |     |
|       |                | unb    | Plator  | 1 .               | •       | •       | •      | •     | •    |      | •          | •    |     | 242 |
|       |                |        |         | Sieb              | entes   | Cap     | itel.  |       |      |      |            |      |     |     |
|       | Suger          | ıbleş  | re.     | Ethi:             | t uni   | n Pa    | ba     | go g: | E P  |      |            |      |     | 244 |
| Der ! | Begriff 1      | er T   | ugenbp  | fligt             |         |         |        |       | •    |      |            |      |     | 245 |
|       | 1.             | Der    | Menfe   | h als             | Bwei    | ŧ all   | er T   | ugen  | bpfl | ldi  | en         |      |     | 246 |
|       |                |        | tomme   | •                 |         |         |        | _     |      | *    |            |      |     |     |
|       |                |        | Tugeni  |                   |         |         |        | _     |      |      |            | • •  |     | 247 |
|       | 3.             |        | atom:   |                   |         |         |        |       |      |      |            |      |     |     |
|       | _ <del>-</del> |        | te unt  |                   |         |         |        |       | _    |      |            |      |     | 247 |
|       |                |        |         |                   |         |         |        |       |      |      |            |      | -   |     |

|                                                            | Citte |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Die Tugend und ihr Gegentheil                              | 249   |
| 1. Unwerth und Lafter                                      | 249   |
| 2. Der aristotelische und kantische Tugendbegriff .        | 250   |
| Die moralische Gemütheverfassung                           | 251   |
| 1. Die leidenschaftslose Stimmung. Apathie                 | 251   |
| 2. Die moralische Selbstprüfung                            | 253   |
| 3. Der moralische Richter in uns. Das Gewiffen.            |       |
| Bas ift bas Gewiffen? Wie ift es möglich? .                | 254   |
| 4. Das Gewiffen und Gott. Moral und Religion.              |       |
| Pflichten gegen Gott                                       | 256   |
| Amphibolie bes Pflichtbegriffs. Pflichten gegen andere als |       |
| menfcliche Befen                                           | 258   |
| Pflichten gegen fich felbft. Unterlaffungspflichten        | 260   |
| 1. Phyfifche Selbsterhaltung (Selbstmorb)                  | 260   |
| 2. Moralifche Gelbfterhaltung. Luge. (Rant unb             |       |
| Benjamin Conftant.) Geig. Rriecherei                       | 262   |
| Pflichten gegen bie anbem Denfchen. Liebe und Achtung.     |       |
| Pathologische und prattische Menschenliebe                 | 265   |
| 1. Die Liebespflichten                                     | 267   |
| a. Bohlthatigfeit und Dankbarkeit. Urfachen bes            |       |
| Unbants                                                    | 267   |
| b. Bohlwollen und Reib. Urfachen bes Reibes .              | 269   |
| c. Mitgefühl und Schadenfreude. Das Mitleib                |       |
| tein moralisches Motiv                                     | 272   |
| 2. Die Achtungspflichten. Die Formen ber Achtungs-         |       |
| perleyung                                                  | 274   |
| a. Der bose Leumund                                        | 274   |
| b. Der hochmuth                                            | 275   |
| 3. Die geseligen Tugenben                                  |       |
| 4. Liebe unt Achtung in ihrer volltommenen Bereint-        |       |
| gung. Die Freunbichaft als moralisches Ibeal .             | 278   |
|                                                            |       |

| 'Methodenlehre                                                  | 28:         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | 20.         |
| 1. Der Unterricht. Die katecheifice Methobe. Der                | 000         |
| moralische Katechismus                                          | 287         |
| 2. Die Uebung. Die mocalische Bucht, Ber mora-                  | 000         |
| lische Frohfinn                                                 | 283         |
| Die Pädagogit                                                   | 284         |
| 1. Rouffeau's und Basebow's Cinflug. Das bes-                   |             |
| sausche Philanthropin.                                          | 285         |
| 2. Die physische und praktifche Erziehung. Gultur,              |             |
| Civilifation, Moralität                                         | 287         |
| 3. Die Erziehung bes Kinbes                                     | 786         |
| 4. Spiel und Arbeit. Anschauungsunterricht                      | 290         |
| 5. Der Katechismus des Rechts                                   | 291         |
|                                                                 |             |
| Achtes Capitel.                                                 |             |
| Bhilosophie und Leben. Theorie und Braris.                      |             |
| Moral und Bolitie. — Die Menschheit in                          |             |
| ihrer Entwidelung. Die Grichichte ber                           |             |
| menfolichen Ratur und Freiheit                                  | 294         |
|                                                                 |             |
| 1. Die Theorie als Regel zur Praris                             | 295<br>297  |
| 2. Die philosophische Theorie als Sittenlehre .                 |             |
| 3. Ibeen und Intereffen. Der Theoretiter und                    | 204         |
|                                                                 |             |
| Prattiter. Der Geschäftemann, Stuatsmann,                       | 000         |
| Weltmann                                                        | 299         |
| 4. Die unpraktische Theorie in ber Moral. Garve                 | 300         |
| 5. Die unpraktische Theorie in der Politik. Hobbes              | NO. 4       |
| und Achenwall                                                   | 301         |
| 6. Die unpraktische Theorie in der Rosmopolitik.<br>Mendelssohn |             |
|                                                                 | 30 <b>3</b> |

#### XVII

|             |                                                  | Sett  |
|-------------|--------------------------------------------------|-------|
| Moral unb   | •                                                | . 308 |
| . 1         | . Chrlichfeit und Rlugheit                       | . 306 |
|             | . Die Staatskuust ber politischen Morae          | . 307 |
| 3           | . Die Staatsweisheit ber moralischen Pol         | itif. |
|             | . Publicitat ale prattifche Probe                | . 309 |
| Die Raturg  | gefchichte ber Menschheit                        | . 310 |
| _           | . Die Menicheuracen                              | . 312 |
| 2           | . Die Bestimmung bes Racenunterschiebes          | . 314 |
|             | . Die Ertlarung ber Racenunterfchiebe            | . 317 |
|             | . Der Zwedbegriff in der geschichtlichen Raturer |       |
|             | rung. Rant und Georg Forfter                     |       |
| Die Kreihei | tegeschichte ber Menschheit                      |       |
| 1.          |                                                  |       |
|             | . Bielpuntt. Endzwed ber Gefchichte              |       |
|             | . Das gegenwärtige Zeitalter. Die Auftläre       |       |
| 0.          | Friedrich ber Große                              | •     |
|             | . Rant und Berber                                |       |
| -           | a. Das herber'iche Stufenreich                   |       |
|             |                                                  |       |
|             | b. Die falfchen Spoothefen. Die menschi          |       |
|             | Gestalt und Bernunft. Kant und Mos               |       |
|             | c. Die falichen Analogien. Der Menich            |       |
| _           | feine kunftige Bestimmung                        |       |
| 5.          | . Das Stufenreich ber Dinge und bie morali       | . •   |
| •           | Belt. Kant und Schulze                           | 352   |



## Drittes Buch.

## Religionsphilosophie.

|                                                           | Serie |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Der Streit zwischen Sagung und Kritif                     | 355   |
| Erftes Capitel.                                           |       |
| Stellung ber Religion im Spftem ber fritifden             |       |
| Philosophie. Berhaltniß ber Religion gur                  |       |
| theoretischen und prattischen Bernunft.                   |       |
| Bernunftbeburfniß und Bernunftglauben                     | 357   |
| Verstandesauftlarung und Glaubensphilosophie. Kant's Ber- |       |
| haltniß zu Menbelssohn und Jacobi. Schlosser              | 359   |
| 1. Der orientirende Gefichtspunkt                         | 361   |
| 2. Das Bernunftbedürfniß                                  | 363   |
| 3. Der Bernunftglaube                                     | 365   |
| 4. Der geheime Bahrheitofinn. Die geniale                 |       |
| Erleuchtung                                               | 367   |
| 5. Die neuen Platoniker. Der vornehme Ton in              |       |
| ber Philosophie                                           | 368   |
| 6. Der ewige Friede in der Philosophie                    | 370   |
| Die Theodicee als Problem ber Biffenschaft                | 372   |
| 1. Die philosophischen Probleme ber Theobicee             | 374   |
| 2. Die moralische Weltregierung                           | 375   |
| 3. Unmöglichkeit einer boctrinalen Theobicce              | 376   |
| Das Ende aller Dinge                                      | 377   |
| 1. Das jüngste Gericht                                    | 378   |
| 2. Das natürliche und übernatürliche Weltenbe.            |       |
| Berwandlung und Bernichtung                               | 378   |
|                                                           |       |

#### XIX

|        |                                                    | Seite |
|--------|----------------------------------------------------|-------|
|        | 3. Das widernatürliche Weltenbe. Die Umkehr ber    |       |
|        | moralischen Weltordnung. Der Glaube als            |       |
|        | Autorität                                          | 380   |
|        | Dweites Capitel.                                   |       |
| 9      | Das radical Bofe in der Menfchennatur              | 384   |
| Die !  | Erlösung bes Menschen als Inhalt bes Bernunft-     |       |
| ٤      | glaubens                                           | 385   |
|        | 1. Das Böse und Gute                               | 386   |
|        | 2. Der Grund bes Bofen und bie Bollenbung          |       |
|        | bes Guten. (Unterschieb ber religiöfen und         |       |
|        | moralischen Betrachtungsweise)                     | 387   |
| Der I  | Arfprung bes Bofen als Grunbfrage bes Glaubens     | 388   |
|        | 1. Die Urfache bes Bofen nicht empirisch. Das      |       |
|        | Boje als angeborene Beichaffenheit                 | 389   |
|        | 2. Der rigoriftifche und latitubinarifche          |       |
|        | Standpunkt (Indifferentismus und Synkretismus)     | 390   |
|        | 3. Der rigoriftifche Standpunkt. Rant und          |       |
|        | Schiller                                           | 392   |
| Der (  | Brund des Bofen als Anlage ober Triebfeber. Biber- |       |
|        | legung                                             | 394   |
| ·      | 1. Die ursprünglichen Anlagen gum Buten. Die       |       |
|        | Anlagen als Triebfebern, bie Triebfebern als       |       |
|        | Maximen. Die Ordnung der Triebfebern und           |       |
|        | beren Umkehr                                       | 396   |
|        | 2. Der Wille als Bang. Der Bang jum Richt-         | •••   |
|        | guten. Die Gebrechlichfeit, Unlauterfeit, Bosar-   |       |
|        | tigkeit ber menschlichen Natur                     | 398   |
|        | 3. Der Bang als Schulb                             | 898   |
| Die 11 | nenschliche Natur als radical böse                 | 400   |
| A-11 H | 1. Die Thatfache ber bofen Gefinnung               | 400   |
|        | ** *** *******************************             | #00°  |

|                                                            | Sette |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 2. Die Erffarung ber Thatfache. Der urfprüng-              |       |
| liche Bang zum Bofen                                       | 402   |
| 3. Der hang jum Bosen als natürlich, moralisch,            |       |
| radical                                                    | 405   |
| Die intelligible (unerforschliche) Urfache bes Bolen       | 407   |
| 1. Das Bose als angeerbie Beschaffenheit.                  |       |
| Wiberlegung diefer Theorie                                 | 407   |
| 2. Das Bose als Fall. Geschichte vom Gündenfall            |       |
| Die Erlöfung vom Bofen                                     | 410   |
| 1. Die Möglichkeit des Guten. Gelbstbefferung .            | 410   |
| 2. Der unbegreifliche Ursprung bes Guten                   | 411   |
| 3. Das Sute als Wiedergeburt                               | 412   |
| Der Glaube an die Gnadenwirkungen Gottes                   | 412   |
| 1. Die Religionen der Sunstbewerbung und die               |       |
| Religion des guten Lebenswandels                           | 412   |
| 2. Das Berhältniß bes Bernunftglaubens zur                 |       |
| Religion außerhalb ber Grenzen ber bloßen                  | 44.4  |
| Bernunft. Die Parerga                                      | 414   |
| Prittes Capitel.                                           |       |
| Der Rampf bes guten Princips mit bem bofen                 |       |
| um die Derrichaft über ben Menichen                        | 417   |
| Der prattifche Glaubt an ben Sohn Gottes                   | 418   |
| 1. Das moralische Ideal als Sohn Gottes ober               |       |
| Logos                                                      | 418   |
| 2. Der Sohn Gottes als fündloser Mensch                    | 419   |
| 3. Der Sohn Gottes als wirklicher (natürlicher)            |       |
| Mensch,                                                    | 421   |
| Das Glaubensobject als prattliches Lebensziel. Die Wieber- |       |
| geburt als Umwandlung des empirischen Charakters burch     |       |
| ben intelligibeln                                          | 423   |
|                                                            |       |

## XXI

| Seite                                                        |
|--------------------------------------------------------------|
| Das Erlösungsproblem. Die Schwierigkeiten ber Erlöfung . 428 |
| 1. Die mangelhafte That 429                                  |
| 2. Die wankelmuthige Gefinnung 430                           |
| 3. Die alte Sunbenschulb 431                                 |
| Sanbe und Erlösung                                           |
| 1. Die erlösende Strafe. Strafe und Wiedergeburt 433         |
| 2. Das ftellvertretenbe Leiden 435                           |
| 3. Die erlösenbe Gnabe                                       |
| Der Rampf bes Bofen mit bem Guten 438                        |
| 1. Das Bofe als Fürst biefer Belt 438                        |
| 2. Das legale Gottesreich. Die jubifche Theotratie 439       |
| 3. Das moralische Gottesreich. Jesus Christus 440            |
| 4. Der Rampf und feine Enticheibung 441                      |
| Die Erlöfung ale Bunber. Der Bunberglaube 443                |
| 1. Der Wunderglaube als geschichtliche Ueber-                |
| gangsform                                                    |
| 2. Der Aberglaube                                            |
| 3. Prattifche Unmöglichkeit 445                              |
| 4. Theoretifche Unmöglichkeit. Theiftifche und bamo-         |
| nische Wunder 446                                            |
|                                                              |
| Viertes Capitel.                                             |
| Der Sieg bes guten Princips und bas Reich                    |
| Gottes auf Erben 449                                         |
| Das Bofe und die menschliche Gefellschaft 449                |
| Die innere Umwandlung ber menschlichen Befellichaft 451      |
| 1. Der ethifche Maturguftand und ber ethifche Staat 451      |
| 2. Die Kirche als bas moralische Gottesreich.                |
| Unfichtbare und fichtbare Rirche 453                         |
| Differeng ber unfichtbaren und fichtbaren Rirche 455         |
| 1. Geichichte und Offenbarungeglaube 455                     |
| and and and and and and and a sea a sea a sea                |

#### XXII

| 2. Statutarischer Glaube                                       | 457 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Schriftglaube und Orthodorie                                | 458 |
| Die Schriftertlarung                                           | 459 |
| 1. Die gelehrte Ertlarung                                      | 459 |
| 2. Die moralische (religiose) Erflarung                        | 460 |
| 3. Der prattische Schriftglaube                                | 462 |
| Gegenfat und Berfohnung zwischen Rirchen- und Religionsglauben | 463 |
| 1. Die Antinomie                                               | 463 |
| 2. Die entgegengesetten Ertreme. Aberglaube unb                |     |
| Unglaube                                                       | 467 |
| 3. Die Auflösung ber Antinomie. Der Geschichts-                |     |
| glaube bebingt burch ben Vernunftglauben                       | 468 |
| 4. Die Entwickelung zum Religionsglauben                       | 471 |
| Die geschichtliche Rirche                                      | 472 |
| 1. Die jübische Rirche. Rant's Beurtheilung bes                |     |
| Jubenthums                                                     | 473 |
| 2. Die driftliche Rirche. Geschichtlicher Ursprung             |     |
| in Christus. Christi Leben, Auferstehung und                   |     |
| Himmelfahrt                                                    | 475 |
| 3. Die Zeitalter bes Christenthums. Der bespotische            |     |
| Rirchenglaube                                                  | 477 |
| 4. Protestantismus und Aufklärung                              | 478 |
| Das Religionsgeheimniß                                         | 479 |
| 1. Begriff bes Mysteriums. Die göttliche Belt-                 |     |
| regierung als Mysterium                                        | 479 |
| 2. Das Myfterium ber Weltregierung als Erinitat .              | 480 |
| 3. Das Mufterium ber Berufung, Genugthuung unb                 |     |
| Erwählung                                                      | 481 |
| Fünftes Capitel.                                               |     |
| Religion und Cultus. Wahrer und falfcher                       |     |
| Gottesbienft                                                   | 485 |
| -                                                              |     |

#### ХХШ

|                                                              | Gelte |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Rationalismus und Supernaturalismus                          | 489   |
| 1. Die Offenbarung als Religionsmittel                       | 486   |
| 2. Die Lehre Christi                                         | 488   |
| Die Offenbarung als Religionsgrund                           | 490   |
| 1. Der Glaube als Gehorfam                                   | 490   |
| 2. Rlerifer und Laien                                        | 491   |
| 3. Der Religionswahn                                         | 108   |
| 4. Der falsche Gottesbienst                                  | 493   |
| 5. Fetischdienst und Pfaffenthum. Idololatrie                | 495   |
| Die Gewißheit bes Glaubens und ihr Segentheil. Das ift       |       |
| Fanatismus?                                                  | 496   |
| 1. Die Wahrhaftigleit in ber Religion                        | 498   |
| 2. Gewissen und Glaube                                       | 500   |
| 3. Glaubensheuchelet                                         | 501   |
| 4. Die unbefangene Beuchelei. Der Sicherheltsglaube          | 502   |
| Das mahre und falfche Berhaltniß zwifden Religion und Gultus | 503   |
| Rant's Berhaltniß jum Rirchenglauben und jur Aufflarung .    | 506   |
| 1. Die positive Rirchenlehre                                 | 506   |
| 2. Bergleichung zwifden Rant und Leffing                     | 506   |
| Sechotes Capitel.                                            |       |
| Das Berhaltnig zwifchen Gapung und Rritit.                   |       |
| Die positiven und rationalen Biffenschaften.                 |       |
| Der Streit ber Facultaten                                    | 511   |
| Positive und rationale Biffenschaften. Universität und       |       |
| Facultaten                                                   | 512   |
| 1. Universitat und Staat. Rangorbnung ber                    |       |
| Facultaten                                                   | 513   |
| 2. Die prattifden Facher. Die Geschafteführer bes            | 3     |
| ewigen, burgerlichen und leiblichen Bohls                    | 515   |
| 3. Die untere Facultat                                       |       |
|                                                              | - •   |

#### **VIXX**

|                                                           | €rite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Der gefehwibrige Streit. Der Streit pro domo              | 519   |
| Der gesetymäßige Streit                                   | 520   |
| 1. Die Pflicht ber Rritit und ber wiffenfchaftlichen      |       |
| Berantwortlichkeit                                        | 520   |
| 2. Die wiffenschaftlichen Grenzen bes Streits             | 522   |
| 3. Die Bedeutung bes Streits                              | 523   |
| Philosophie und Theologie                                 | 524   |
| 1. Theologische und philosophische Bibelertfarung .       | 525   |
| 2. Rirchenfecten und Religionsfecten. Die Dry ftit .      | 527   |
| 3. Pietismus und Orthodorismus                            | 529   |
| 4. Regative und positive Form. Spener und Bingen-         |       |
| borf                                                      | 530   |
| 5. Kant's Verhältniß zur Mpfit                            | 533   |
| Philosophie und Jurisprubenz                              | 534   |
| 1. Philosophie ber Geschichte                             | 534   |
| 2. Die terroristische, eudämonistische, abderitische Wor- |       |
| ftellungsart                                              | 536   |
| 3. Das geschichtliche Zeichen des Fortschritts            | 537   |
| 4. Das Zeitalter bes Rechtsftagis                         | 539   |
| Philosophie und Medicin                                   | 540   |
| 1. Die Bernunft als Beilkraft                             | 540   |
| 2. Mebicinische Bernunftlehren                            | 542   |
| 3. Grenze ber beilenben Bernunftfraft                     | 544   |

ſ

## Biertes Buch.

Aefthetit und Televlogie ober bie Lehre vom 3med.

@ette

## Erftes Capitel.

| Die Rritit der Artheiletraft. Ihre Aufgabe               |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| und Entstehung. Der Begriff ber natür-                   |     |
| lichen Zwedmäßigteit und bie reflectirenbe               |     |
| Urtheilstraft. Televlogifches und aftheti-               |     |
| foes Urtheil. Gefühl ber Luft und Unluft .               | 549 |
| Gegensat von Natur und Freiheit. Bernunfteinheit         | 550 |
| 1. Unterordnung ber Ratur unter die Freiheit             | 550 |
| 2. Natürliche Zwedmäßigkeit und reflectirendes Urtheil . | 552 |
| Die natürliche Zwedmäßigkeit als Bernunftprincip         | 553 |
| 1. Die spezifische Gesetymäßigkeit ber Natur             | 554 |
| 2. Reflexion und Greenninif                              | 556 |
| Die Entstehung bes Problems                              | 557 |
| Bred und Intelligenz                                     | 559 |
| 1. Objective Intelligenz und teleologisches Urtheil .    | 559 |
| 2. Gubjective Intelligenz und afthetisches Urtheil.      |     |
| Darmonie zwifchen Intelligeng und Ginbilbunge-           |     |
| traft                                                    | 560 |
| 3. Gefühl ber Luft ober Unluft                           | 561 |
| Beftftellung bes Problems                                | 562 |

#### XXVI

| Imeites Capitel.                                           | - C 114 |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Die Analytit des Schonen. Die afthetifche Luft,            |         |
| Allgemeinheit, Zwedmäßigteit, Rothwen-                     |         |
| bigleit. Die fpielenbe Betrachtung, bie                    |         |
| Darmonie ber Gemuthstrafte, bie freie                      |         |
| Shonheit                                                   | 565     |
| Das Problem                                                | 565     |
| Das afthetische Wohlgefallen                               | 568     |
| 1. Das intereffirte Wohlgefallen                           | 568     |
| 2. Das unintereffirte Bohlgefallen. Das rein Aeft-         |         |
| hetische                                                   | 570     |
| 3. Die afthetische Freiheit und die spielende Betrachtung. | 572     |
| 4. Das Angenehme, Schone, Gute                             | 573     |
| Die äfthetische Allgemeinheit                              | 574     |
| 1. Die allgemeine Mittheilbarkeit bes Gefühls              | 574     |
| 2. Der ästhetische Gemuthezustand und die harmonie         |         |
| ber Gemüthetrafte                                          | 577     |
| Die äfthetische Zwedmäßigkeit                              | 580     |
| 1. Das reine Geschmadsurtheil. Die formale                 |         |
| Zwedmäßigkeit                                              | 581     |
| 2. Die subjective Zwedmäßigkeit. Kant und Baum=            |         |
| garten                                                     | 583     |
| 3. Die freie Schönheit                                     | 585     |
| Die afthetische Nothwendigkeit                             | 585     |
| Prittes Capitel.                                           |         |
| Die Analytit des Erhabenen. Das mathema=                   |         |
| tifch - und bynamifch Erhabene. Der erha-                  |         |
| bene Gemüthezustand. Die Uebereinstimmung                  |         |
| zwischen Ginbilbungetraft und Bernunft.                    |         |
| Das subjectiv= und objectiv Erhabene                       | 587     |

Zeite

#### XXVII

|                                                           | Seite      |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Das Problem                                               | . 587      |
| Das Unbegrenzte. Das mathematisch= unb bynamisch Erhabene | . 588      |
| 1. Das Große und bas Gewaltige                            | . 588      |
| 2. Das Ungeheure und Coloffale                            | . 589      |
| Die Beurtheilung bes Erhabenen                            | . 590      |
| 1. Die logische (mathematische) Größenschätzung .         | . 590      |
| 2. Die afthetische Größenschatung                         | . 591      |
| 3. Der Biberftreit zwischen Ginbilbungefraft un           | ιδ         |
| Wernunft. Das Gefühl ber Unluft                           | . 593      |
| 4. Die Barmonie zwischen Ginbilbungetraft und Be          | t=         |
| nunft. Das Gefühl ber Luft                                | . 593      |
| Der erhabene Gemuthezustand                               | . 595      |
| 1. Das erhebende Object                                   | . 595      |
| 2. Unlust und Lust                                        | . 597      |
| 3. Das erhabene Gefühl                                    | . 597      |
| 4. Die Subreption                                         | . 598      |
| Das erhabene Object. Der Enthufiasmus und bie Ibea        | <b>1</b> = |
| menschen                                                  | . 599      |
|                                                           |            |
| Viertes Capitel.                                          |            |
|                                                           |            |
| Die freie und anhangenbe Schönheit. Ibea                  | 1          |
| Runft, Genie. Die Debuction und Dialet                    |            |
| tit bes Geschmads                                         |            |
| Die freie Schönheit. Die idpllische Ratur                 |            |
| 1. Die zwanglose Form                                     |            |
| 2. Shonbeit und Erhabenheit                               |            |
| Formvollkommenhett und Ibeal                              |            |
| 1. Die vorgestellte Gattung und bie Grabe bes afth        |            |
| tischen Urtheils                                          |            |
| 2. Das menschliche Ibeal                                  |            |
| me come mental absorbs Widows as a a a a a a              |            |

#### XXVIII

|      |           |         |           |         |         |           |       |      |         |       |      |       |       |               |            | €elte |
|------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|------|---------|-------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|
|      | 3.        | Die     | äfti      | ett d   | e 9     | dorm      | talit | et.  | 9       | Dağ   | R    | orn   | nale  | tı            | ıb         |       |
|      |           | Char    | rafte     | riftifd | he .    |           |       |      | •       | •     |      | •     | •     | •             | ٠          | 608   |
| Die  | Runft     |         |           |         |         |           | •     |      | •       |       |      | •     |       | •             |            | 609   |
|      | 1.        | Begi    | riff      | ber     | Ku      | nft       |       | •    | •       | •     | •    |       |       |               |            | 609   |
|      | 2.        | Die     | Ri        | inste   |         |           | ٠     |      | •       | •     |      |       | •     |               |            | 610   |
|      | 3.        | Wer     | th b      | er K    | ünf     | te.       | Bef   | tim  | muı     | tg    | der  | M     | lufit |               | •          | 612   |
|      | 4.        | Die     | ſpi       | elenbi  | . \$    | էսոք      | 4     | D    | as      | Lad   | þerl | idje  |       | Ra            | nt         |       |
|      |           | unb     | Bu        | rte .   |         | •         | •     | •    |         | ٠     | •    | •     | •     | •             | •          | 615   |
| Das  | Benie     |         |           |         | •       |           | ٠     | •    | ٠       | •     | •    | •     | ٠     | •             | ٠          | 617   |
|      | 1.        | Die     | Gig       | enthi   | iml     | ditei     | t be  | 6    | Gen     | les   | •    | •     | •     | •             |            | 617   |
|      | 2.        | Gre     | nze :     | beë (   | Beu     | ies       | •     | •    | •       | •     | •    | •     |       |               |            | 618   |
| Die  | Debucti   | on t    | er        | Gefd)   | mac     | føut      | thell | e,   | N       | }ie   | fin  | b     | āfth  | etifo         | þe         |       |
|      | Urthei    | le m    | öglíd     | 6?.     |         |           | ٠     |      |         | •     | •    | •     | •     | •             | •          | 620   |
|      | 1.        | Die     | Sp        | nthefe  | a       | prio      | τi    | •    |         |       |      | •     | •     | •             | ٠          | 621   |
|      | 2.        | Das     | ®€        | fühl    | a þ     | orior     | i     | ٠    | •       |       | •    |       | •     | ٠             | •          | 621   |
|      | 3.        | Der     | Be        | timm    | ung     | øgri      | ınb   | bee  | ă       | thet  | dje  | n (   | Defü  | ķle           | ٠          | 622   |
|      | 4.        | Die     | erw       | eltert  | Ţ       | entu      | ınge  | art  | •       | •     | •    |       | •     | •             |            | 623   |
| Die  | Dialetti  | t be    | r āļ      | dhetis  | djen    | u         | rthe  | lst  | raft    |       | •    | •     |       |               | ٠          | 624   |
|      | 1.        | Die     | An        | tinon   | nie     |           | •     |      | •       |       |      | •     | •     |               | ٠          | 624   |
|      | 2.        | Die     | Au        | löfun   | g       | •         |       |      | •       | ٠     | •    | •     | •     | •             | ٠          | 626   |
|      | 3.        | Det     | Ide       | alien   | nnø     | ber       | 31    | ved  | hnāj    | iigti | rit  | •     |       | •             | •          | 627   |
|      | 4.        | Die     | trai      | nsscer  | tben    | tale      | At    | fth  | etiŧ    | unt   | ) bi | e J   | Kriti | t b           | e <b>s</b> |       |
|      |           | Befo    | hma       | đs      |         | ٠         | ٠     | •    | •       | ٠     | •    | •     | •     | •             | •          | 628   |
|      |           |         |           |         |         |           |       |      |         |       |      |       |       |               |            |       |
|      |           |         |           |         | füi     | uftes     | C     | ıpi  | tel,    |       |      |       |       |               |            |       |
|      | Die 2     | fnat    | n t f t   | l her   |         | efen      | ī na  | . 45 | rfi e v | . 11  | lef: | 6 + 1 | fat.  | ra f          | t          |       |
|      |           | nat     | •         |         |         |           |       |      |         |       |      |       |       |               |            |       |
| 7    |           | eria    |           |         |         |           |       | -    |         |       |      |       | -     |               | -          |       |
|      |           | s Le    |           |         |         |           |       | * *  | 0 " "   |       | 6    | . * * |       | - <b>- 14</b> | **         | 629   |
| ⊕i•  | objectiv: |         |           |         | _       | e<br>Biat | eft   | •    | •       |       | •    | •     | •     | •             | •          | 631   |
|      | objectiv. | •       |           |         |         |           |       |      |         |       |      |       |       |               | •          | 632   |
| A-11 | AATereta  | - 44444 | + + 144 + | - 1     | P-99-FI | ******    | 14964 |      |         | •     |      | *     | -     | •             |            | VVW   |

#### XXIX

|                                             |        |        |      |     |     |    | Ente       |
|---------------------------------------------|--------|--------|------|-----|-----|----|------------|
| 1. Die außere 3wedmaßigfeit .               |        |        |      |     |     |    | 632        |
| 2. Der Rugen tein teleologischet            | Pr     | incip  | ١,   |     | •   |    | 634        |
| 3. Die innere Zwedmäßigfeit .               |        | 4      |      | •   |     | -  | <b>635</b> |
| Der Zwed als natürliche Caufalität          |        | -      |      |     |     |    | 636        |
| 1. Reale und ideale Urfachen .              | •      |        |      | •   |     |    | 636        |
| 2. Die Boee bes Gangen als Ur               | fache  |        |      |     |     | •  | 637        |
| 3. Die Organisation                         |        |        | •    | •   | •   | •  | 638        |
| 4. Kunft = und Naturprobuct .               |        |        |      | •   | •   | •  | 639        |
| Der Zweckbegriff als kritisches Problem .   |        | •      |      | •   | •   | ٠  | 640        |
| 1. Die bogmatischen Gegenfape .             |        |        |      |     | •   | •  | 641        |
| 2. Die fritische Bestimmung                 |        |        | •    | •   | •   | •  | 641        |
| 3. Die Unerkennbarteit der Orga             | misat  | ion    | •    | •   | •   | •  | 848        |
| Sechstes Capitel                            |        |        |      |     |     |    |            |
| Die Dialettit ber teleologifche             | n u    | rth    | elti | str | αf  | t. |            |
| Der Wiberftreit zwischen D                  | s d) a | nisi   | dt u | \$  | un  | b  |            |
| Teleologie. Idealismus unt                  | Re     | alie   | m    | u Ø | Þe  | r  |            |
| · natürlichen Zwedmäßigleit.                | Di     | e T    | ėle  | οſ  | ogi | e  |            |
| als tritifches Princip                      |        |        | 4    |     |     |    | 645        |
| Die Antinomie ber televlogischen Urtheilett | aft    |        |      |     |     | •  | 645        |
| 1. Dogmatische und fritische Auf            | faffu  | ng     |      | •   | -   | •  | 645        |
| 2. Rritifche Auflofung                      |        |        | •    | •   | •   | •  | 648        |
| Dogmatische Teleologie                      | •      | •      | •    |     | •   | •  | 649        |
| 1. Idealismus und Realismus b               | et N   | latītr | im:  | de  | •   | •  | 650        |
| 2. Casualität und Fatalität                 |        |        |      |     |     |    | 651        |
| 3. Sylvzoismus und Theismus .               |        |        |      |     |     | •  | 651        |
| Wiberlegung ber bogmatifchen Teleologie .   |        |        |      |     |     |    | 652        |
| Atltifde Televlogie                         | •      |        |      |     |     |    | 653        |
| 1. Empirische Geltung                       | •      |        | •    | •   |     | •  | 653        |
| 2. Subjective Nothwendigkeit .              |        |        | •    |     |     |    | 654        |
| 3. Deuriftifche Bebeutung                   |        |        |      |     |     | •  | 656        |
|                                             |        |        |      |     |     |    |            |

#### XXX

|      | Siebentes Capitel.                                     | Seite |
|------|--------------------------------------------------------|-------|
|      | Die Methobenlehre ber teleologifchen Urtheile-         |       |
|      | fraft. Die teleologifche Raturbeobachtung.             |       |
|      | Die Ertlarungstheorie bes Lebens. Die teleo-           |       |
|      | logifche Beltordnung. Teleologie und Theo=             |       |
|      | logie. Moraltheologie und Religion                     | 657   |
| Die  | ursprüngliche Organisation                             | 658   |
|      | 1. Die Teleologie als Leitfaben ber Raturforfdung.     |       |
|      | (Sôthe)                                                | 659   |
|      | 2. Das Stufenreich ber Raturformen                     | 659   |
| Der  | Entstehunge= und Bildungeproceg bes Lebens             | 661   |
|      | 1. Die Autofratie ber Materie und ber architeftonische |       |
|      | Berstand                                               | 661   |
|      | 2. Teleologie und Mechanismus                          | 661   |
|      | 3. Occasionalismus und Praftabilismus                  | 662   |
|      | 4. Evolution und Epigenefis                            | 663   |
|      | 5. Die Theorie ber Epigenefis (Blumenbach)             | 665   |
| Das  | Spftem ber Naturzwede                                  | 666   |
|      | 1. Die außere Zwedmäßigleit ber Natur                  | 666   |
|      | 2. Der lette Naturzweck                                | 667   |
|      | 3. Der Menich als letter Naturzwed. Die menich=        |       |
|      | liche Glückfeligkeit                                   | 668   |
|      | 4. Die menschliche Bilbung. Der Staat                  | 670   |
|      | 5. Die afthetische Bilbung                             | 670   |
|      | 6. Die Sittlichteit                                    | 671   |
| Welt | und Gott. Teleologie und Theologie                     | 672   |
|      | 1. Physitotheologie                                    | 674   |
|      | 2. Ethilotheologie                                     | 675   |
|      | 3. Theologie und Religion                              | 677   |
|      |                                                        |       |

# Erstes Buch. Die Metaphysik der Natur.

### Erftes Capitel.

Anfgabe der Maturphilafophie.

Die metaphysische Kärperlehre und der Pegriff der Pewegung.

Pie reine Größenlehre der Pewegnug ader Pharanamie,

Die Kritik der reinen Bernunft hat den sicheren Grund gelegt, worauf das System der reinen Bernunft sein metaphysisches Lehrgebäude aufführt. Sie hat in der Bernunft die Duellen einer doppelten Gesetzgebung entdeckt, die Principien des vernunstgemäßen Erkennens und Handelns; jene bestimmen den Berstand in seinen Urtheilen, diese den Willen in seinen Handlungen. Die ersten können theoretische, die andern praktische Principien genannt werden.

Bugleich hat die Aritik bewiesen, daß sich das rechtmäßige Berstandesgebiet auf die Welt der sinnlichen Erscheinungen einschränkt, daß es keine andere wissenschaftliche Erkenntniß der Dinge giebt, als Mathematik und Ersahrung. Die Objecte der Mathematik sind uns nicht durch die Sinne gegeben, sondern durch Construction gemacht oder durch selbstthätige Anschauung gebildet. So weit uns also die Dinge von Außen gegeben sind, ist keine andere Erkenntniß derselben möglich als die Ersahrung. Rennen wir den Inbegriff der sinnlichen Ersahrungsobjecte Natur,

so beschränkt fich unsere Erkenntnig ber Dinge auf die Raturwissenschaft.

- I. Die reine Raturwiffenfcaft.
- 1. Mathematische und philosophische Raturlehre.

Wir muffen die Naturwissenschaft nach ihren Erkenntnisgrunden unterscheiden: entweder find diese durch die Erfahrung, oder fle sind vor aller Erfahrung (als beren Bedingung) gegeben; im ersten Fall sind sie empirisch, im andern transscendental. Die letztern sind reine oder rationale Principien. Demgemäß unterscheiden wir die reine Naturwissenschaft von der empirischen. Die reine Naturwissenschaft umfaßt alle diesenigen Erkenntnisse, die rücksichtlich der Natur möglich sind durch bloße Bernunft.

Dier ift die Rebe nur von der reinen ober rationalen Raturwiffenschaft. Die Frage beißt: mas tann von ben finnlichen Erfcheinungen erkannt werden burch bloge Bernunft? Ober in wieweit find die finnlichen Ericheinungen a priori ertennbar? In allen gallen find Die finnlichen Ericheinungen in ber Anschauung gegeben. Benn fie blos durch Anschauung gegeben find, b. b. wenn in ber Erscheinung Richts enthalten ift, mas die Anschauung nicht gegeben ober gemacht bat, wenn mit andern Worten die Erscheinungen ohne Reft Preducte ber Unschauung find, fo find fie volltommen burch bloge Bernunft ertennbar. Es giebt in folden Erfcheinungen Richts, bas nicht Die reine Bernunft gang ju burchbringen vermichte. Alle Ericheinungen find ihrer Form nach Producte ber Unichauung, benn alle find in Raum und Beit. Die mathematischen Größen find auch ihrem Behalte nach Producte ber Anschauung, denn ber Inhalt ber Größen ift felbft nur raumlich und geitlich. Richt blos die Erteuntnismeise, auch die Objecte der Mathematit find a priori. Gie ift bie einzige, burchgangig reine oder rationale Wiffenschaft. hier ift barum Alles vollkommen flar und burchfichtig. Wenn wir die Missenschaft in ihrem eigentlichen und firengen Sinn einschränken auf diesenigen Erkenntnisse, die vollkommen wein oder a priori sind, so mussen wir behaupten, daß
die Naturwissenschaft nur so weit rein ist, als sie mit der Nathematit zusammensällt, aber wie sich Kant ausdrückt; "daß in jeder besondern Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft augetrossen werden konne, als darin Nathematik anzutressen ist.

Run aber find die Naturerscheinungen nicht blos mathematifche Großen. Es ift Etwas in ihnen enthalten, bas fich niemals conftruiren lagt, namlich ihre Materie im Unterschiede bon ber gorm: ibr Dafein felbft, bas gwar in unferer Unfchauung gegeben, aber nicht durch Diefelbe gemacht ift. Bermoge ihres Dofeins, ihrer von Außen gegebenen Grifteng, find die Maturericheinungen nicht blas Figuren, fonbern Dinge. Den Begriff von einem Dafein tonnen wir nicht canftruiren, fondern nur benten, nur durch die verftandesmäßige Erfahrung ertennen. Aus Diefem Grunde ift Die reine Raturwiffenschaft nicht blos Mathe-Es ift Etwas in der Raturerscheinung, bas in Die Conftruction nicht aufgeht, bas nicht burch Anschanung, sondern durch Begriffe ertannt fein will. Entweder alfo giebt es überhaupt feine reine Raturwiffenschaft, ober biefe will nicht blos burch Anichauung, fondern burch Begriffe gebildet fein. Aber bie Erkenntniß durch Begriffe ift bie philosophische im Unterschied von ber mathematifchen : fle ift naber bestimmt die methaphyfifche. Reine Maturmiffenfchaft ift beshalb Metaphyfit ber Ratur. Ihre Frage beißt: mas tann von ber Ratur a prigei ertannt werben burch ben reinen Berftand oder burd reine Begriffe?

Die Kritik hat gezeigt, daß ce eine Metaphpfik ber Natur giebt. Es ift jest die erfte Aufgabe bes Spftems, diese Biffen-

<sup>\*</sup> Matephysische Ausangegrunde der Naturmissenschaft. Aorrede. Bb. VIII. S. 444.

schaft auszubilden und den Inhalt der naturphilosophischen Ertenntnisse zu entwickeln. Die Naturphilosophie ist gleichsam der eine Flügel in dem Lehrgebäude der reinen Vernunft, dessen zweiter Flügel die Moralphilosophie sein soll. In den "metaphysischen Ansangsgründen der Naturwissenschaft" vom Jahre 1786 löst Kant jene erste und nächste Aufgabe seines Spstems.

#### 2. Seelenlehre und Rorperlehre.

Doch Diefe Aufgabe muß zuvörderft noch naber begrengt Bir hatten fo eben bie Naturwiffenschaft nach ihren Ertenntnifgrunden unterschieden in Die empirifche und rationale, und die lettere in die mathematische und metaphyfische. Bir muffen fle jest auch nach ihren Objecten unterscheiben. Die Ratur im Berftande ber fritischen Philosophie bilbet ben Inbegriff aller Erfahrungsobjecte. Run ift die Erfahrung eine boppelte: ber außere und innere Ginn. Die Erfahrungsobjecte find bemnach Die außeren und inneren Erfcheinungen. Die Raturwiffenfchaft ber außern (im Raum gegebenen) Ericheinungen ift Die Rorperlehre oder Phyfit im engern Sinn, die Raturwiffenschaft ber innern (nur in ber Beit gegebenen) Erfcheinungen ift Die Pfpchologie. Es ift ausführlich bewiesen worden, daß es eine rationale Pfpchologie ober eine reine Raturwiffenschaft ber innern Erscheinungen nicht giebt. Die Rritit bat in den Paralogismen ber reinen Bernunft biefe vermeintliche Biffenschaft volltommen widerlegt. Also bleibt als bas einzige Object einer reinen Raturwiffenschaft nur die Rorperwelt übrig; es tann fich nur um eine metaphyfifche Rorperlebre handeln oder um Die Frage: mas ift von der forperlichen Natur a priori ertennbar durch bloge Begriffe?

Reine Mathematik kann die Naturwissenschaft niemals fein, und in keinem ihrer Bebiete. Denn es giebt kein Object der

naturwiffenschaftlichen Erfahrung, tein empirisches Object, bas blos durch Conftruction besteht, bas nichts ift als ein Product ber Bernunftanschauung, beffen Dafein Die Bernunft felbft bervorbringt. Aber Die verschiedenen Bebiete ber Raturmiffenschaft tonnen der Mathematit naber ober ferner liegen; die Anwendung ber Mathematit auf Die Naturwiffenschaft findet in dem einen Bebiete einen größeren Spielraum als in bem andern. Und bier gilt ber icon erklarte Gag: je mehr Mathematit in einem Gebiet ber Naturlehre angutreffen ift, um fo mehr liegt biefes Gebiet innerhalb ber reinen Bernunftmiffenschaft. Je weniger Die Mathematik in einem naturwissenschaftlichen Gebiete einheimisch geworden ift oder jemale einheimisch werden fann, um fo mehr ift die Naturmiffenschaft in diesem Theile unfichere Empirie und bloge Experimentallehre. Go ift Die Chemie um fo wiffenschaftlicher geworden, je mehr die mathematische Ginficht in ihr jugenommen bat. 218 Rant feine metaphyfifchen Unfangegrunde ber Raturwiffenschaft ichrieb, war die Chemie von der Mathematit noch wenig durchdrungen. Er burfte fie als ein Beispiel ber blogen Empirie und Experimentallehre anführen. Bo aber bie raumliche Anschauung überhaupt aufhort, Da findet begreiflicherweise die Mathematif auch die geringste Anwendung; darum ift fle am wenigsten anwendbar auf bas gesammte Gebiet ber innern Erscheinungen, auf die Pfpchologie. hier ift ber Grund, warum Die Pfpchologie fo weit entfernt ift von dem Range einer reinen Bernunftwiffenfchaft: weil fie ber Mathematit fo wenig Spielraum bietet, weil feines ihrer Objecte eine raumliche Anschauung erlaubt. Allerdings find ihre Objecte, Die Borftellungen, Reigungen, Begierden u. f. f. jugleich Größen, Diefe Größen haben ihren Grad, diefer Grad ift Beranderungen, diefe innern Beranderungen find bem Gefege ber Continuitat unterworfen. feine Diefer Größen, feine Diefer Beranderungen, weil fie blos in der Beit verfließen, laffen fich conftruiren. Daber bat die Mathematif in dem Gediet der Seelenlehre einen so kleinen und unsichern Spielraum, während sie in dem Gediet der Körperlehre einen vollkommen sichern und sehr umsassenden beschreibt. So groß ist der Unterschied beider, daß sich der mathematische Spielraum in der Psychologie zu dem in der Physis verhält, eiwa wie die Lehre von der geraden Linie zur ganzen Geometrie. (Denn die Odjecte der Psychologie sind nur in der Zeit, und die Zeit hat nur eine Dimenston, sie läßt sich nur unter dem Bilde ober Schema der geraden Linie vorstellen.) Ohne Rücksicht auf diese wohlbestimmte Grenze hat in der nachkantischen Zeit Gerbart den mislichen Versuch gemacht, die Mathematif auf umfassende Welse in das Gebiet der Seelenlehre einzususpieren.

# IL Die metaphpfifche Rorperlehre. Materie und Bewegung.

Die kantische Raturphilosophie beschränkt fich demnach auf die metaphysische Körperlehre. Nun setzen alle Erscheinungen der Körperwelt ein Dasein im Raume voraus, das ihnen zu Grunde ilegt. Dieses beharrliche Dasein ist die Substanz der Körperwelt ober die Raterie. Nach Abzug der Materie sind die räumlichen Erscheinungen nichts als geometrische Größen. Es ist die Materie, die ihnen den körpertichen Bestand giebt. Es ist also die Naterie, wodurch sich die physicalischen Körper von den geometrischen, die Objecte der Naturwissenschaft von denen der Nathematik unterscheiden. Und so läust das ganze Problem der Philosophischen Naturwissenschaft oder der metaphysischen Körpertehre auf die Frage hinaus: was kann von der Naterie oder der körperlichen Natur apriori erkunt werden durch reine Begriffes

Die Materie ift nur in ihren Sticheinungsformen ertennbar.

<sup>.</sup> Cbembafelbft. S. 445. 48.

Ihre Erscheinungssorm ist die Art, wie sie sich äußert oder wahrnehmbar macht, wie ste wirkt. Die Materie ist die Substanz der Körper, die selbst nichts Anderes sind als äußere Erscheinungen. Diese Erscheinungen sind Modificationen ihrer Substanz, d. h. Beränderungen der Materie. Aber alle materielle Beränderungen sind räumtich, und alle Veränderungen im Raum sind Bewegungen. Also ist es die Bewegung, worin die Wirkungsweise der Materie besteht. Und da die Materie nur in ihrer Wirkungsweise oder in ihrer Erscheinungssorm ersennbar ist, so ist die Bewegung das Object der metaphysischen Körperlehre. Damit ist der Charakter und die Grundsrage der kantischen Naturphilosophie vollkommen bestimmt, sie ist Bewegungs-lehre, und ihre Frage heißt: was kann von der Bewegung a priori erkannt werden durch bloße Begriffe?

Die reinen Begriffe sind die Rategorien der Quantität, Onalität, Relation und Modalität. Diese Begriffe waren die Bedingungen für die Möglichkeit aller Ersahrung, also auch die Bedingungen sür alle Objecte einer möglichen Ersahrung, also auch (da die Bewegung ein solches Object ift) die Principien der Bewegung. Sie sind mithin die Grundbestimmungen, die von der Bewegung in der Natur a priori erkennbar sind, und demgemäß theilt sich die Grundfrage der kantischen Naturphilosophie in eben so viele besondere Untersuchungen: sie handelt von der Quantität, Qualität, Relation und Modalität der Bewegung.

Die Quantität der Bewegung ist die Bewegung als Größe betrachtet, als Raumgröße, d. h. als räumliche Beränderung oder popos, um den aristotelischen Ausdruck zu brauchen. Die räumliche Beränderung kann betrachtet werden abgesehen von der materiellen Beränderung. Das Subject der räumlichen Beränderung, die bewegliche Materie, kann seder beliebige Rörper, ste kann blos ein mathematischer Punkt sein. Das Moment der

Maffe kommt unter bem Gefichtspunkt ber Quantitat noch nicht in Betracht. Die Bewegungslehre blos unter diesem Gefichtspunkt ift die Phoronomie; fie ift, wie es ihre Betrachtungsweise mit fich bringt, das mathematische Gebiet innerhalb der metaphyfischen Körperlehre, denn die Bewegung, deren Subject durch einen mathematischen Punkt vorgestellt werden kann, läßt sich anschaulich darstellen oder construiren.

Die Qualität der Bewegung ift die Bewegung als Eigenschaft der Materie betrachtet. Sie ift deren eigenthümliche Aeußerung und Wirfungsart. Die Bewegung als Wirfung der Materie
betrachten heißt, die Materie als Ursache oder Kraft der Bewegung betrachten. Und die Bewegungslehre unter diesem Gesichtspunkte ist die Erkenntniß der bewegenden oder materiellen Kräfte,
d. h. Dynamik.

Die Relation ber Bewegung ift die Bewegung als Birtung einer andern betrachtet, d. i. ber gesehmäßige Zusammenhang, in dem die bewegten Körper auf einander einwirken. Die Erkenntniß dieser Bewegungsgesetze ift die Mechanik.

Endlich die Modalität der Bewegung ift die Bewegung betrachtet als eine mögliche, wirkliche oder nothwendige Erscheinung. Nun find diese Bestimmungen ganz abhängig von unserer Borstellungsweise, sie betreffen die Art, wie uns etwas erscheint. Kant hat darum diesen letten Theil der reinen Bewegungslehre als Phanomenologie bezeichnet.

Demnach besteht die kantische Naturphilosophie in folgenden vier hauptuntersuchungen: Phoronomie, Opnamik, Mechanik und Phanomenologie, die der Folge und dem Spstem der reinen Berstandesbegriffe entsprechen. Ihr gemeinschaftlicher Grundbegriff ist die Bewegung. Darum wird vor Allem dieser Begriff genau und kritisch bestimmt werden mussen. Was ist Bewegung als außere Erscheinung betrachtet?

#### III. Rener Lehrbegriff der Bewegung und Rube.

Bewegung und Rube als raumliche Relation.

Bier ift ber Drt, nachträglich einer Schrift ju gebenten, Die noch in Rant's vorfritische Periode gehort, und Die wir gefliffentlich nicht ermabnt haben, ale wir jene Periode befchrieben. Es ift eine fleine, febr icharffinnige Abhandlung aus dem Jahr 1758, Die ben Titel führt: "Reuer Lehrbegriff ber Bemeaung und Rube." Um ben fruchtbaren Grundgebanten biefer Schrift in feiner Bichtigleit und Tragweite gu ertennen, muffen wir fie im Bufammenbang mit ben "metaphyfifchen Unfangsgrunden der Raturwiffenichaft" barftellen, die bas Phanomen ber Bewegung ebenfo auffaffen und beurtheilen, ale Rant achtundzwanzig Jahre vorher in feinem "Reuen Lehrbegriff" bestimmt hatte. Es wird bier ber Begriff ber Bewegung untersucht und in einer Beife entbedt, bag baburch bie bertommlichen Begriffe ber Rube und Erägheit volltommen widerlegt werden. tann icon baraus ermeffen, wie wichtig biefes Ergebniß für bie tantifche Raturphilosophie fein wird. Denn ift Die Materie nur in ihrer Bewegung ertennbar, fo bort entweder die Raturphilofophie eben ba auf, wo bie Bewegung ber Materie aufhort, mo alfo die Rube ber Materie eintritt, oder es barf im eigentlichen Berftanbe gar nicht behauptet werben, daß die Materie ruht.

Und doch scheint der Begriff der Bewegung selbst den der Ruhe und Trägheit zu fordern. Segen wir nämlich, daß die Materie ihre Bewegung von Außen empfängt, so muß ihr ursprünglicher Zustand offenbar die Nichtbewegung oder die Ruhe gewesen sein. Segen wir, daß die Materie jeder äußern Bewegung Widerstand leistet, so muß sie doch offenbar das Bestreben haben, in ihrem Zustande zu beharren, also ein Beharrungsstreben oder eine Trägheitstraft. Auf diesen Begriff stügt sich die cartestanische Naturphilosophie. Und eben dagegen richtet

sich Kant's neuer Lehrbegriff der Bewegung und Rube. "Ich wage es," fagt er in der Borrede, "die Begriffe der Bewegung und Rube, ingleichen der mit der lettern verbundenen Trägbeitstraft zu untersuchen und zu verwerfen; ob ich gleich weiß, daß diesenigen herren, welche gewohnt sind, alle Gedanken als Spreu wegzuwerfen, die nicht auf die Zwangmühle des Wolf'schen oder eines andern berühmten Lehrgebäudes aufgeschüttet worden, bei dem ersten Anblick die Rühe der Prüfung für unnöthig und die ganze Betrachtung für unrichtig erkaren werden. "

Was ist Bewegung? Beränderung im Raum, d. h. Ortsveränderung. Aber was ist Ortsveränderung? Jeder Ort im
Naum ist bestimmt durch seine Lage und Stellung, d. h. durch
seine Beziehung zu andern Orten, zu den äußeren Gegenständen,
die ihn umgeben. Seinen Ort verändern, heißt darum nichts
anderes, als seine Lage und Stellung, d. h. sein räumliches
Verhältniß zu andern Orten verändern. Ort ist eine relative
Bestimmung. Ortsveränderung ist die Veränderung einer Relation,
also eine relative Veränderung, d. h. eine solche, die nur in
Beziehung auf etwas anderes gilt. Ist aber die Bewegung eine
lediglich relative Bestimmung, so kann die Ruhe keine absolute
sein. Also beide, Bewegung und Ruhe, sind relativ; sie sind
Verhältnisbestimmungen, und können beide nur durch Verhältnisse

Ein Körper A nehme einen bestimmten Ort im Raum ein und dadurch eine bestimmte Lage zu den Körpern B und C. Er verändert seine Lage in Bezug auf B nicht, wohl aber in Bezug auf C; so muffen wir von dem Körper A sagen, daß er in der ersten Rücksicht ruht, in der zweiten sich bewegt; daß er also

<sup>\*</sup> Reuer Lehrbegriff ber Bewegung und Ruhe und ber bamit vertnüpften Folgerungen in den erften Geniben ber Naturwiffenschaft. 1758. Borrebe. 20. VIII. S. 427.

gugleich ruht und fich bewegt, was unmöglich mare, wenn er nicht in einer andern Rudficht rubt, in einer andern fich bewegt, b. b. wenn nicht überhaupt Bewegung und Rube lebiglich respective Bestimmungen maren. Gin Beispiel macht bie Sache gang anschaulich. Gine Rugel rube auf einem Tifche, ber Tifch ftebe in ber Rajute eines Schiffs, bas Schiff fegle ftromabmarts, ber Strom fliege von Often nach Beften, mabrend die Erbe um ihre Achfe von Beften nach Often rotirt, mabrend fte gugleich um bie Sonne von Often nach Beften fich bewegt, mabrend vielleicht bas gefammte Planetengebaube, wenn Brablen Recht bat, feine Stelle im Universum verandert. Die Rugel ruht in Rudficht auf den Tifch, ber Tifch ruht in Rudficht auf das Schiff, in welchem er feinen Ort nicht verandert, aber bas Schiff bewegt fich in Rudficht auf die Ufer des Stromes, alfo find in Diefer Rudficht auch Rugel und Tifch bewegt, fie verandern ihren Ort nicht in Beziehung auf bas Schiff, aber fie verandern ihren Ort auf ber Erbe, fie verandern mit ber Erbe ihre Stellung gur Sonne u. f. f. --

Wenn aber Bewegung und Rube blos Relationen sind, so ergiebt sich baraus solgende wichtige und einleuchtende Bestimmung. Es seien zwei Körper A und B gegeben, und B bewege sich in der Richtung auf A, während A ruht, so ist ganz klar, daß in demselben Augenblick, wo B seine Lage zu A verändert, auch A seine Lage zu B verändert, daß also A in einer Beziehung nicht ruht: es ruht nicht in Beziehung auf B. Man darf diesen Schluß verallgemeinern. Wenn ein Körper sich bewegt, so verändert derselbe eben dadurch seine Lage zu allen übrigen Körpern, so verändern eben dadurch alle übrigen Körper ihre Lage in Beziehung auf ihn, d. h. in dieser Beziehung ruht teiner. Wenn also überhaupt Etwas sich bewegt, so ruht Nichts.

Wenn fich alfo ber Rorper B in ber Richtung auf A bewegt,

so verändern beide Körper ihre Lagen gegen einander, beide bewegen sich, beide nähern sich einander. Nun bewege sich B in der Richtung auf A so geschwind, daß es in einer Secunde den Zwischenraum von suns Fuß zurücklegt; so bewegen sich beide Körper mit einer Geschwindigkeit von füns Grad. Die Größe ihrer Bewegung ist dieselbe. Die Größe der Bewegung ist in diesem Falle gleich dem Product der Rasse in die Geschwindigkeit. Die Rasse von A sei gleich 3 K, die Rasse von B gleich 2 K. Also muß die Gesammtgeschwindigkeit unter beide Körper in umgekehrtem Berhältniß ihrer Rassen so vertheilt werden, daß die Producte auf beiden Seiten einander gleich sind. Nennen wir die Geschwindigkeit des einen x, die des andern y, so muß  $3 \times 2 y$  und x + y = 5, also  $x \doteq 2$  und y = 3 sein. Rit andern Worten, die Wirfung von B und die Gegenwirfung von A sind einander vollkommen gleich.

Es ist mithin unmöglich, daß jemals ein ruhender Rörper gestoßen wird. Er wird gestoßen, d. h. er wird von einem Körper berührt, von dem er vorher nicht berührt wurde, d. h. er hat seine Lage in Rückicht auf diesen Körper verändert, d. h. er hat sich bewegt. Die stoßende Bewegung des einen ist diesselbe Bewegung des andern. Es ist mithin nothwendig, daß im Stoße der Körper Wirlung und Gegenwirkung einander immer gleich sind. Es solgt aus dem Erklärten von selbst, daß der gestoßene Körper keineswegs das Bestreben hat, in seinem Justande zu beharren, daß die Annahme einer Trägheitskrast durchaus unnöthig ist, um seinen Widerstand und seine Gegenwirkung zu erklären, da sich beide vollkommen aus seiner Bewegung erklären.

<sup>\*</sup> Ebenbaselbst. S. 428-438. Ogl. bes. S. 432 von ber Trag-

IV. Das Problem ber Phoronomie. Die gusammengefeste Bewegung.

Diefer neue Lehrbegriff ber Bewegung und Rube bilbet Die Borichule gur metaphyfifchen Korperlehre, Die in ihrem genauen Berftande nichts anderes fein will als Bewegungelehre. Das Gubject ber naturlichen Bewegung ift bie Materie, jenes Stmas im Raum, wodurch fich ber phyfische Rorper vom mathematifchen unterscheibet. Bir tonnen barum die Materie einfach erflaren als "bas Bewegliche im Raum." Benn wir gunachft abfeben von ihrer Maffe, und an die Stelle ber Materie ober des Beweglichen im Raum den mathematifchen Punft fegen, fo bleibt uns von ber Bewegung nichte übrig, als eine Linie, Die jener angenommene Puntt nach einer bestimmten Richtung in einer bestimmten Beit befchreibt ober burchläuft; b. b. es bleibt von der Bewegung nichts übrig als ihre Richtung und ihre Gefdwindigleit. Jene ift ihre Raumgroße, Diefe ihre Beitgröße, alfo bleibt une nur die Größe ber Bewegung übrig, und diefe bildet ben erften Wegenftand ber metaphpftichen Rorperlehre. Es ift die Bewegung, blos unter bem Gefichtspunkt ber Quantitat betrachtet: Die reine Größenlehre ber Bewegung ober Phoronomie.

Wenn wir die Richtung als solche betrachten und nach ihren Möglichkeiten unterscheiden, so find zwei Fälle denkbar: entweder der Körper bewegt sich nur in seinem Orte, ohne diesen selbst zu verändern, d. h. er dreht sich, oder er veräudert seinen Ort im Vergleich mit andern Körpern, d. h. er schreitet fort. Und die fortschreitende Bewegung kann in geraden oder trummen Linien stattsinden. Und die trummen Linien können solche sein, die nicht in sich zurücklehren, und solche, die in sich zurücklehren, und solche, die in sich zurücklehren, und der Dewegung in den letztern ist entweder treissörmig oder pendularisch, entweder circulirend oder osscillirend.

Da in der Phoronomie als das Bewegliche der mathematische Puntt gilt, so mirb bier nur von der fortschreitenden Bewegung die Rede sein, und zwar von deren einsachster Gestalt, der gerad linig ten Bewegung. Bas die Geschwindigseit betrifft, so ist sie der bestimmte, durch die Zeit gemessen Rann, das einsache directe Berhältnis der Rann, mad Zeitgröße, das sich der Fermel ausspricht: C = \frac{S}{4}.

Gin Rerper benegt fich (in fertichreitender Richtung). L. h. er perandert feinen Ort im Mann, b. f. er verandert feine panmlichen Berhaltniffe. Seine Berbaltniffe mogn? In andern ihn umgebenden Rorpern, Die mit ihm zugleich mahrgenommen merten, die ebenfalls einen bestimmten Raum einnehmen. Gr verandert alfo feine Berbaltniffe gu tiefem bestimmten, mit anderen Rorpern erfüllten Raum. Diefen bestimmten, forperlichen und barum mabrnehmbaren Raum wollen wir ben empirifchen ober materielten Ranm nennen. Er begreift bie Rorper in fich, in Bezug auf welche ein anterer feinen Ort verandert; es ift alfo ber Raum, ju welchem ber bewegte Rorper fich verhalt, ober mit bem verglichen jeuer Rorper feine Lage und Stellung perandert. Gin folder Raum bilbet in ber Relation ber Bemoanng bie eine Seite ber Berbaltnifbeftimmung. Defibalb beife er ber relative Ranm. Run find in ber Relation ber Bewegung beibe Seiten beweglich. Durum beife ber relative Raum gugleich ber bewegliche.

Bon bem relativen Raum unterscheiben wir ben abfoluten. Relativ ift ber Raum, ber fich zu einem andern verhalt; absolut dagegen ber Raum, ber fich zu feinem andern verhalten fann, weil er alle Raume in sich begreift. Dieser Raum fann niemals die Seite eines raumlichen Berhältniffes ansmachen, also fann

<sup>\*</sup> Meinph. Aufgegr. ber Photonousie. Erliktung 2. Ammerty. 2 und 3. Seite 459-61.

er auch nicht beweglich sein. Er selbst bewegt sich nicht; in ihm bewegt sich Alles. Relativ ift der Raum, der einen andern außer sich hat. Ein solcher (begrenzter) Raum steht in einem räumlichen Berhältniß; ein Körper kann gegen ihn seine Lage verändern, also auch er die seinige in Rücksicht auf jenen Körper. Der relative Raum ist begrenzt und beweglich; der absolute Raum ist unbegrenzt und unbeweglich. Wir können beibe durch den Begriff der Bewegung auch so unterscheiden: jede Bewegung geschieht im Raum und verhält sich zu einem bestimmten Raum; jeder Raum ist relativ, zu dem (in Bezug auf welchen) eine Bewegung stattsinden kann, wogegen der absolute Raum derzenige ist, in welchem alle Bewegung vorgestellt werden muß, zu welchem keine vorgestellt werden kann.

Ein Körper bewegt sich in einem relativen Raum, der ruht. Also verändert er in diesem Raum seine Lage und damit zu diesem Raum sein Berhältniß. Also verändert auch dieser Raum sein Berhältniß zu ihm. Und es ist jest vollkommen gleich, ab ich sage, der Körper A bewegt sich in einer bestimmten Richtung in einem bestimmten Raum, welcher ruht; oder ob ich sage, der Körper A ruht, und der relative Raum bewegt sich in der entgegengesetzten Richtung mit derselben Geschwindigseit.\*

# V. Die Löfung des Problems. Conftruction der gufammengefesten Bewegung.

Ans diesem Gesichtspunkte, den schon der neue Lehrbegriff der Bewegung und Rube seitgestellt hatte, löst Kant das eigentliche Problem der Phoronomie. Es soll die reine Bewegungsgröße canstruirt werden. Eine Größe construiren heißt, dieselbe zusammenseigen. Jede Größe ist aus Größen zusammengeset; also muß auch die Bewegungsgröße vorgestellt werden als

<sup>•</sup> Cbenbafelbft, Ertfarung 1. Anmertg. 1 und 2. S. 455-457.

zusammengesett aus Bewegungsgrößen. Es handelt sich also darum, die zusammengesetzte Bewegung zu construiren. Das ist die eigentliche Aufgabe der Phoronomie. Dabei gilt als das Bewegliche der mathematische Punkt, als die Richtung der Bewegung die gerade Linie. Und da die zusammengesetzte Bewegung construirt werden soll, so kommt blos die geometrische Größe in Betracht, und es gilt gleich, ob die verschiedenen Bewegungen, die sich zu einer zusammensesen, dieselbe Geschwindigkeit haben ober nicht.

Die Frage heißt: wie verbinden fich verschiedene Bewegungen zu einer? Die Jahl der verschiedenen Bewegungen kann beliebig groß sein; das Problem ift gelöst, sobald die Summe von zwei Bewegungen durch Construction erkannt worden.

Die Bewegung ist dargestellt durch die gerade Linie. Die Zusammensetzung von geraden Linien ist entweder die gerade Linie oder der Wintel. Mit andern Borten: verschiedene Bewegungen geschehen entweder in derselben Linie oder in verschiedenen Linien, in dem letztern Fall bilden sie einen Binkel. Run kommt bei der Bewegung noch die Richtung in Betracht. Benn verschiedene Bewegungen in derselben Linie geschehen, so konnen sie entweder dieselbe Richtung haben, oder sie haben entgegengesetzte Richtungen.

Das Problem der Phoronomie hat mithin drei Falle. Die Bewegung ift zusammengesetzt aus verschiedenen Bewegungen 1) in derselben Linie und in derselben Richtung, 2) in derselben Linie und in verschiedenen, d. h. entgegengesetzten Richtungen, 3) in verschiedenen Linien.

Die ganze Schwierigfeit liegt bier allein in der phoronomifchen Betrachtungsweise. Aus dem Gefichtspunkt der Dechanik,

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Ertl. 4. Anmig. Grundfat 1. Anmig. S. 464-467.

<sup>••</sup> Ebendafelbft. Ertl. 5. Anmerkg. S. 467. 68.

durch die Begriffe der Kraft und Causalität, wären die obigen Fälle sehr leicht und einsach zu entscheiden. Indessen betrachtet die Phoronomie die Bewegung nur als Größe. Ihre Probleme, die im Grunde nur ein einziges ausmachen, sollen durch Construction gelöst werden. Die Construction stellt ihren Begriff in der Anschanung dar. Wie aber will man anschaulich machen, daß ein Punkt zwei verschiedene Bewegungen zugleich hat? Wie will man die zusammengesetzte Bewegung construiren? Wie also will man die Aufgaben der Phoronomie durch geometrische Construction lösen?

Dag eine und Diefelbe Große zwei verfchiedene Bewegungen in derfelben Beit hat, lagt fich auf feine Beife anschaulich bar-Bobl aber lagt fich anschaulich machen, bag jene Bewegungen ju berfelben Beit in zwei verschiedenen Größen ftattfinden. Alfo die Doglichleit der Conftruction hangt bavon ab, ob fich bie beiden verschiedenen Bewegungen, Die in derfelben Große gugleich ftattfinden, an zwei verschiedene Großen vertheilen laffen, ohne in der Gache felbft das Mindefte ju andern. Diefe Möglichkeit ift bereits erfannt. Es ift volltommen gleich, ob wir fagen, ber Puntt A bewegt fich in ber geraden Linie AB, ober ber Buntt A ruht und der relative Raum bewegt fich in der entgegengesetten Richtung BA. Wenn fich ber Puntt A bewegt, fo ift die Folge, daß bie Linie AB durchlaufen wird, alfo die beiden Puntte A und B ihre Entfernung aufbeben und in bemfelben Orte gusammentommen. Benn fich ber relative Raum in ber entgegengesetten Richtung BA bewegt, fo ift bie Folge, daß die Linie BA gurudgelegt wird, alfo bie beiben Bunfte B und A ihre Entfernung aufheben und in bemfelben Orte gusammentreffen. Es ift alfo flar, bag beibe Bewegungen gang biefelben Orteveranderungen, alfo Diefelben Bewegungen finb.

Auf diese Beife lagt fich also die zusammengesette Bewegung

conftruiren und das Problem der Phoronomie in allen seinen drei Fällen geometrisch lösen.\*

Rehmen wir die Geschwindigkeiten als gleich an, so konnen wir die verschiedenen Bewegungen darstellen durch zwei gleich große, gerade Linien, die im ersten Fall dieselbe Richtung, im zweiten entgegengesetzte Richtungen haben, im dritten einen Winkel einschließen. Es leuchtet sogleich ein, daß die zusammengesetzte Bewegung sich darstellt im ersten Fall als die Summe, im zweiten als die Die genale im Parellelogramm der beiden gegebenen Linien.

#### 1. Die zufammengefeste Bewegung als Summe.

In allen drei Fallen laßt fich die zusammengesetzte Bewegungsgröße durch Construction bestimmen. Es sei der Punkt A gegeben, der in derselben Beit zwei verschiedene Bewegungen von gleicher Größe und Richtung beschreibt, sede dieser Bewegungen sei gleich der Linie AB, so wird der Punkt A in derselben Zeit, mo er mit einsacher Bewegung die Linie AB durchlausen wurde, jest eine doppelt so große Linie (2 AB = AC) zurücklegen.



Die beiden verschiedenen Bewegungen, die der Punkt A zu gleicher Zeit beschreibt, sind AB und BC. Die eine von beiden Bewegungen habe der relative Raum. Statt zu sagen, der Punkt A bewegt sich von B nach C, dürsen wir sagen, der relative Raum bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit von C nach B. Damit ist die Construction gegeben. Es hat nicht die mindeste Schwierigkeit, vorzustellen, daß der Punkt A in einer gewissen

<sup>·</sup> Ebenbafelbft. Leprfay 1. S. 468.

Zeit die Linie AB durchläuft. Es hat eben so wenig Schwierigfeit, vorzustellen, daß der relative Raum in eben der selben Zeit sich von C nach B bewegt bat: daß atso in dem Moment, wo der Punkt A in B eintrifft, auch der Punkt C in B eintrifft, d. h. daß in demselben Augenblicke die Punkte A und C zusammenkommen, also die Entfernung zwischen beiden Punkten, d. h. die Linie AC, zurückgelegt ist.

#### 2. Die gusammengefette Bewegung ale Differeng.

Gegen wir den zweiten Fall. Die beiden verschiedenen Bewegungen des Punttes A seien die Linien AB und AC von gleicher Größe und entgegengefester Richtung.



Der Punkt A soll sich in derselben Zeit von A nach B und von A nach C bewegen. Wir geben die eine der beiden Bewegungen dem relativen Raum. Der Punkt A bewege sich nach B; in derselben Zeit bewegt sich der relative Raum von C nach A. Wenn diese beiden Bewegungen zugleich stattsinden, so ist klar, daß in dem Angenblicke, wo A in B angekommen, der Punkt C in A eintrisse. Also ist die Entsernung zwischen A und C = BA = AC, d. h. ste ist dieselbe als vor der Bewegung, der Punkt A hat seinen Ort in Beziehung auf C nicht verändert, er hat sich also gar nicht bewegt; die Disserenz der beiden verschiedenen (entgegengesepten) Bewegungen war in diesem Fall gleich Rull.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft. Lehrfat 1. Beweis. Erfter gall. S. 469. 70.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. 3 meiter Fall. S. 470. 71.

#### 3. Die gusammengefeste Bewegung als Diagonale.

Setzen wir den britten Fall. Die beiden verschiedenen Bewegungen des Punttes A, die zugleich stattfinden, seien die beiden gleich großen Linien AC und AB, die den rechten Binkel CAB einschließen.



Der Buntt A foll fich in berfelben Zeit von A nach C und von A nach B bewegen. Die eine der beiben Bewegungen habe ber relative Raum. Der Puntt A bewege fich nach C; in derfelben Beit bewege fich ber relative Raum von B nach A. Er bewegt fich in Diefer Richtung mit allen feinen Buntten, alfo auch mit dem Bunfte C. Benn alfo ber Bunft A in C angelangt ift, fo befindet fich in eben Diefem Augenblick ber Bunkt C in d. Bahrend A fich nach C fortbewegt, hat fich C nach d fortbewegt, alfo hat ber Buntt A bie Linie Ad burchlaufen. Aber die Bewegung von C nach d ift bie bes relativen Raumes. Ueberfegen wir biefe Bewegung in bie Bewegung bes Bunttes C, mabrend ber relative Raum rubt, fo bat fich Buntt C in ber entgegengesetten Richtung nach D bewegt. Alfo bat im absoluten Raum ber Puntt A Die Bewegung von A nach D gehabt, b. b. die Diagonale in dem Quadrat CABD.

Damit ift die Aufgabe der Phoronomie gelöst und die zusammengesetzte Bewegungsgröße in allen ihren möglichen Fällen durch Conftruction bewiesen. Diese Conftruction war möglich,

<sup>\*</sup> Chenbafelbft. Dritter gall, S. 471 figb.

da wir als das Bewegliche im Raum den mathematischen Punt. annahmen; sie war möglich, da nach dem neuen Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe jede Bewegung einer entgegengesetzten Bewegung des relativen Raumes gleich gesetzt werden durste. Indessen ist das Bewegliche in der Natur nicht der Punkt, sondern die Materie, die den wirklichen Körper ausmacht. Wenn wir nun statt des Punktes die Naterie als das Bewegliche im Raum, als das Subject der Bewegung behaupten, so entsteht zunächst die Frage: was ist die Naterie? Wie muß sie begriffen werden? Diese Frage löst die kantische Naturphilosophie in ihrer Opnamik.



### 3 weites Capitel

#### Pynamik.

#### Der Begriff ber Materie und ihre Rrafte

Die Phoronomie hatte die Materie erklärt als "das Bewegliche im Raum." Diese Erklärung war mit Absicht so weit gesaßt, daß man von dem Moment der Masse ganz absehen und für die Naterie auch den mathematischen Punkt sehen durfte. Die wesentliche Bestimmung der Naterie ist von der Phoronomie nicht ausgesprochen worden; sie soll jest hinzugesügt werden.

Die Materie ist ein Gegenstand unserer außeren Anschauung, aber nicht deren Product, nicht deren Construction; sie ist in der Anschauung gegeben, nicht durch die Anschauung gemacht. Sie unterscheidet den physischen Körper vom mathematischen. Sie ist dassenige, was zur mathematischen Größe hinzugesugt werden muß, um aus derselben ein natürliches Ding zu machen. Als Gegenstand der Anschauung oder als außere Erscheinung ist die Materie im Raum. Da aber dieses Object nicht zugleich Product der Anschauung oder keine bloße Construction ist, so ist die Materie nicht bloß Raum. Sie ist das Etwas im Raum, das nicht bloß Raum ist, sondern ein vom Raum unterschiedenes Ding ausmacht. Der Raum als solcher ist leer. Die vom Raum unterschiedene Materie, die zugleich nur im Raum ist, muß demnach begriffen werden als den leeren Raum er füllend.

K nicht blos das Bewegliche im Raum: das konnte der atische Punkt auch sein; sie ist zugleich das raumerfül- Dafein: das ist weder der mathematische Punkt noch ze mathematische Größe.

1. Die Materie als bewegende Kraft. Repulsion und Attraction.

Soll aber die Materie Etwas sein, das einen Raum erfüllt, einnimmt, behauptet, so muß sie nothwendig die Bedingungen in sich haben, unter denen allein ein Raum erfüllt werden kann. Wir können uns vorstellen, daß eine Bewegung von Außen auf die Materie eindringt und deren Raumerfüllung angreift und verringert. Wenn diesem Angriss von Seiten der bedrängten Materie gar kein Widerstand entgegengesetzt wird, so wird der erfüllte Raum immer mehr und mehr verringert und zulest ganz ausgehoben. Die Raumerfüllung hört auf, mit ihr die Materie. Es ist kar, daß eine widerstandslose Materie nicht im Stande ist, einen Raum wirklich zu erfüllen, denn ihr Raum kann durch jeden Angriss von Außen auf Rull zurückgeführt werden.

Die einzige Bedingung daher, unter der die Materie ein raumerfüllendes Dasein ausmacht, ist ihr Widerstand gegen jede eindringende Bewegung. Die Materie muß im Stande sein, jede eindringende Bewegung entweder auszuheben oder zu vermindern. Nun kann eine Bewegung nur durch eine andere in entgegengesetzter Nichtung entweder ganz oder zum Theil aufgehoben werden. Also ist der Widerstand der Materie diese jeder eindringenden Bewegung entgegengesetzte Bewegung. Die Materie muß im Stande sein, diese entgegengesetzte Bewegung zu bewirken. Also muß sie die Ursache einer Bewegung, d. h. eine bewegende Kraft ausmachen: sie muß Kraft sein; sonst

<sup>\*</sup> Metaph Anfgegr. ber Dynamit. Ertlarung 1. S. 477.

ift fle tein raumerfüllendes Dasein, sonst ist sie nicht Raterie. Es ist nicht das bloße Dasein, sondern es ist die Kraft, wodurch allein die Materie ihren Raum wirklich erfüllt. Die Kraft ist die neue, wesentliche Bestimmung, die wir jest dem Begriff der Materie hinzusügen. In der Phoronomie erschien die Naterie blos als ein beweglicher Punkt; in der Dynamik erscheint ste als eine bewegende Kraft.\*

Die eindringende Bewegung, welche die Materie sowohl macht als leidet, beschreibt eine gerade Linie. Bwifchen ben Grenzpunkten diefer Linie liegt ber Spielraum ber materiellen Run find gwischen ben Grengpunkten einer geraden Linie nur zwei Richtungen möglich, von A nach B und von B nach A. Wenn wir diefe Richtungen vom Puntte A aus bestimmen, fo ift die Richtung von A nach B bie Entfernung, bagegen bie von B nach A die Annaherung. Es find alfo im Puntte A zwei bewegende Rrafte bentbar, Die ben Spielraum ber geraben Linie AB befdreiben, eine entfernende und eine annabernde Rraft. Jene bewirft, bag fich B von A entfernt; Diefe, daß fich B auf A zubewegt. Die erfte Rraft moge bie treibende Die zweite Die giebende beigen. Die giebende ift bie Ungiebungefraft ober Attraction, Die treibende Die Burud. ftogungetraft ober Repulfion. Diefe beiben Rrafte find in der Materie möglich; wir fagen noch nicht, daß fie nothwendig find. \*\*

#### II. Die Repulfion.

Nothwendig zur Raumerfüllung ift zunächst die reputstve Rraft. Was nicht die Kraft der Zurucktogung hat, kann seinen Raum nicht erfüllen, sondern höchstens einschließen. Darin

<sup>\*</sup> Ebenbafelbit. Lehrfat 1. Beweis. S. 478. 79.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. Erfl. 2. Bufat. S. 480.

unterscheidet sich eben der materielle Körper vom mathematischen. Der erste erfüllt seinen Raum, der andere schließt den seinigen ein, begrenzt denselben, aber erfüllt ihn nicht. Wenn also ein Theil des materiellen Körpers ohne repulsive Kraft wäre, so würde in diesem Theile der Raum nicht erfüllt, sondern leer sein, so würde die Materie überhaupt ihren Raum nicht wirklich erfüllen. Also gehört zur Raumerfüllung und darum zur Natur der Materie, daß jedem ihrer Theile die Krast der Jurücksoßung inwohnt, daß die Repulsion alle Theile der Materie bewegt, daß nirgends in ihr ein leerer Raum stattsindet.

#### 1. Urfprüngliche Glafticitat.

Vermöge dieser Zuruckftoßungefraft ift die Materie in allen ihren Theilen raumerfüllend oder ausgedehnt. Ihre repulsive Kraft ist zugleich expansiv, diese Ausdehnungstraft der Materie ist ihre Elasticität. Dhne diese Kraft der Repulsion, Ausdehnung, Elasticität, ist die Materie gar nicht denkbar. Darum gehört die Elasticität, als durch die Repulsion begründet, zu den nothwendigen Bedingungen der Naterie, zu deren ursprünglichen Eigenschaften.

#### 2. Relative Unburchbringlichleit.

Jebe Kraft ist eine intensive Größe, die einen Grad hat. Die repulsive Kraft der Materie muß einen bestimmten Grad haben; sie kann weder unendlich groß noch unendlich klein sein. Nicht unendlich groß, denn sonst würde sie in's Grenzenlose wirken und in einer endlichen Zeit einen unendlichen Naum erfüllen. Nicht unendlich klein, denn sonst würde sie niemals auch nur den kleinsten Naum erfüllen.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Lehrfat 2. Beweis. S. 480. 81.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. Bufat 1. S. 481. 82.

Eine unendlich große Rraft mare eine folche, über bie binaus feine größere vorgeftellt werben fann. Benn nun bie repulfive Rraft nicht unendlich groß ift, fo fann fle durch größere Rrafte überboten werben. Benn biefe größeren Rrafte ber Repulfion eines Rorpers entgegenwirten, fo wird Die nothwendige Bolge fein, daß fie die repulfiven Rrafte um fo viele Brabe vermindern, oder, mas dasfelbe beißt, dag fie die Raumerfullung des Rorpers einschränten, daß fle ben Rorper gwingen, einen engeren Raum einzunehmen, daß fie mit einem Borte Die Materie jufammenbruden. Es giebt repulfive Rrafte. Diefe Rrafte fonnen einander entgegenwirfen; Die eine fann in Diefem Begenfag größer fein ale bie andere; Diefe größere Rraft ift bann in Radficht auf die andere eine gusammendrudende Rraft. nothigt die angegriffene Rraft, fich in einen engeren Spielraum gurudjugieben.

Es giebt also zusammendrudende Rrafte. Wenn es beren feine gabe, so mare es unmöglich, daß eine Materie jemals in ihrem Raume verengt murde, fie ware bann absolut undurchdringlich.

Die zusammendrudende Kraft muß, wie die repulsive, einen bestimmten Grad haben. Sie kann weder unendlich groß noch unendlich stein sein. Wäre sie unendlich groß, so würde jeder mögliche ihr entgegengesetzte Widerstand gleich Rull sein; sie würde die Raumerfüllung der angegriffenen Raterie ganz aufheben, d. h. die Naterie in leeren Raum verwandeln oder vernichten. Da sie nicht unendlich groß ist, da sie einen gewissen Grad hat, so kann sie die entgegengesetzte Krast auch nur dis auf einen gewissen Grad einschränken, also die Raumerfüllung verengen, aber nicht ausheben.

Es ift demnach unmöglich, daß die Materie von der zusammendrückenden Kraft jemals vollkommen durchdrungen wird. Also ift die Materie nicht absolut durchdringlich. Es ift möglich, daß die Materie von der (relativ größeren) zusammendrückenden Kraft bis auf einen gewissen Grad durchdrungen wird. Also ist die Materie nicht absolut undurchdringlich. Mithin ergiebt sich als eine nothwendige Eigenschaft der Materie deren relative Undurchdringlichkeit. Diese Eigenschaft ist in der dynamischen Natur der Naterie begründet. Beil die Naterie Kraft ist, die eine gewisse Stärke hat, darum kann sie von einer entgegengesepten Kraft, die eine größere Stärke hat, bis auf einen gewissen Grad eingeschränkt oder verengt werden. Der mathematische Körper ist ohne Krast; darum ist auch der Raum, den er einschließt, absolut undurchdringlich, da es in dem mathematischen Körper keine Kräste giebt, also auch keine entgegengesepte. Ans diesem Grunde darf die absolute Undurchdringlichkeit auch die mathematische, und die relative die dynamische genaunt werden.

III. Die Materie als Substang der Bewegung. 1. Die materiellen Theile.

Die Materie ift als die bewegende Kraft das eigentliche Subject oder die Substanz der Bewegung. Diese Substanz ift als ein ausgedehntes Wesen theilbar. In jedem ihrer Theile wirkt die bewegende Kraft der Repulsion. Folglich ist jeder materielle Theil selbst beweglich. Wenn er beweglich ist, so kann er eine eigene Bewegung für sich haben, er kann selbst eine Substanz ausmachen, er kann sich als solche von den anderen Theilen, mit denen er verbunden war, sortbewegen, absondern oder trennen. Wenn sich die Theile eines Körpers von einander trennen, so löst sich eben dadurch der Körper in seine Theile auf, er wird getheilt. Die physische Theilung besteht in der Trennung.

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft. Ertl. 3. Lehrfaß 3. Bew. Anmig. Ertl. 4. S. 482-85.

<sup>\*\*</sup> Chendas. Erdl. 5. Anmitg. S. 485. 86.

2. Die unenbliche Theilbarfeit ber Materie. Widerfpruch.

Run ift jeder Theil felbft wieder Gubftang, alfo felbft wieder aus Theilen gufammengefest, Die fich trennen tonnen. Die Busammensetzung ber Materie läßt fich in Bedanken in's Unenbliche fortfegen. Dit anbern Borten: Die Daterie ift in's Unendliche theilbar. Diefe unendliche Theilbarfeit ift fcon von ben erften Metaphyfitern bes Alterthums erfannt und als ber Biderfpruch bingeftellt worben, ber ben Begriff ber Materie unmöglich macht. Die Materie fei undentbar eben deßhalb, weil fie gedacht werden muffe als in's Unendliche theilbar. heißt bas nicht, ber Rorper beftebe ans einer unendlichen Menge von Theilen? Und boch bilbet er ein Ganges! Deift das alfo nicht, daß unendlich wiele Theile ein Banges ausmachen, bag eine unendliche Menge vollendet ift? Ift nicht eine vollendete Unendlichkeit ein handgreiflicher Biberfpruch? Bas vom Rorper gilt, eben basfelbe gilt vom Raum. Das mar ber Grund, marum jene Metaphyfiter Die Undentbarteit bes Raumes und ber Materie, und barum bie Unmöglichkeit ober bas Richtfein beiber behauptet baben.

Diesen Widerspruch hat die tritische Philosophie aufgelöst. Sie ist die erste gewesen, die das metaphysische Rathsel gelöst hat. Der Widerspruch selbst existirt nur für die dogmatische Vorstellungsweise. Wenn der Raum eine Eigenschaft der Dinge an sich wäre, so müßten die räumlichen Dinge aus unendlich vielen Theilen bestehen, so müßte diese unendliche Renge von Theilen mit dem Raum an sich gegeben sein. Nur darin, daß eine unendliche Renge gegebener Theile ein begrenztes und vollendetes Ganzes ausmacht, liegt die Unmöglichseit.

Soll also der Raum und die Materie im Raum möglich sein, so bleibt nur folgendes Dilemma übrig: entweder der Raum ift nicht in's Unendliche theilbar, oder der Raum ift nicht eine Eigenschaft der Dinge an sich.

#### 3. 25fung bes Biberfpruchs.

Die unendliche Theilbarkeit des Raumes leugnen hieße leugnen, daß der Raum zusammengesetzt, und jeder Theil des Raums selbst wieder Raum sei. Das hieße, den Raum selbst verneinen. Er ist in's Unendliche theildar. Also bleibt für seine Rögischkeit nur der einzige Fall übrig, daß er keine Eigenschaft der Dinge an sich, sondern eine bloße Vorstellung bildet; daß also auch "die Raterie kein Ding an sich selbst ist, sondern bloße Erscheinung unserer äusseren Sinne überhaupt, so wie der Raum die wesentliche Form derselben." Daß sich aber die Sache so und nicht anders verhält, hat die kritische Philosophie in ihrer transscendentalen Resthetit auf das Rlarste bewiesen. Und die metaphysischen Ausangsgründe der Naturwissenschaft, vor allem die Opnamit, sind ganz in demselben klaren, scharssungen, wissenschaftlich und didaktisch vollendetem Geiste gehalten.

Benn nemlich der Raum eine bloße Borstellung ift, so ist auch seine unendliche Theilbarkeit eine Borstellung; der Raum muß vorgestellt werden als in's Unendliche theilbar, das heißt nicht, er ist in's Unendliche getheilt; die Theilung kann in Gedanken in's Linendliche fortgesetzt werden, das heißt nicht, es sind unendliche viele Theile unabhängig von unserer Borstellung gegeben. Nur auf dieser setzten, dogmatischen Annahme beruht jener Biderspruch, aus dem Zeno seine Beweise gegen den Raum und die Materie gelöst hat.

#### IV. Die Attraction.

Die Materie ift bewegende Kraft. Diese Kraft ift die Repulsion. Wenn nun die Materie Nichts mare als repulsive Kraft, so wurde diese Kraft für fich allein ununterbrochen wirten,

Ebenbaselbst. Lehrsat 4. Bew. Anmtg. 1 u. 2. S. 486—493.
 Bgl. bef. S. 490 figb.

ste murde, durch nichts begrenzt, die Theile der Materie immer weiter von einander entfernen und zulest durch den unendlichen Raum zerstreuen; die Materie wurde nicht mehr einen bestimmten Raum erfüllen, der Raum wurde leer, also die Materie selbst aufgehoben sein. Also ist die repulstve Kraft, für sich genommen, uoch nicht die zureichende Bedingung zum wirklichen Dasein der Materie. Die Materie in grenzenloser Ausdehnung ist gleich dem leeren Raum.

Also ist zum Dasein der Materie noch eine andere Krast wölfzig, die der Repulston entgegenwirkt, deren Ausdehnung in's Unbegrenzte verhindert, die Theile der Materie zwingt, sich einander zu nähern. Diese Krast ist die zusammendrückende. Daß eine solche Krast möglich sei, haben wir vorher gezeigt; wir mussen jest hinzufügen, daß sie zum Dasein der Materie nothwendig ist.

Wo werden wir diese zusammendrückende Kraft suchen? Entweder in der Materie selbst oder außer ihr. Außer ihr ist entweder leerer Raum oder andere Materie. Der leere Raum tann die Materie nicht zusammendrücken, denn der leere Raum ist trastlos. Eine Materie kann die andere zusammendrücken vermöge ihrer eindringenden Kraft, also ihrer eigenen stärkeren Repulsion. Aber wenn diese entgegenwirkende Materie selbst nur repulsive Krast wäre, so wäre sie eben deshalb gar nicht Materie. Also bleibt nur der einzige Fall übrig, daß die zusammendrückende Krast in der Materie selbst liegt. Die Materie selbst muß in zwei einander entgegengesetzen Krästen bestehen. Vermöge der einen Krast repellirt sie ihre Theile, macht, daß sich dieselben von einander entsernen; vermöge der andern zieht sie ihre Theile an einander, macht, daß sich dieselben einander nähern. Diese zweite Krast ist die Anziehungs. oder Attractionskrast.

Die Attractionstraft ift nicht abgeleitet aus der repulfiven. Ohne dieselbe murbe die repulfive unbeschränft, b. h. unenblich

groß ober numsglich sein. Also ist die Attractionstrast die Bedingung, die der repulsiven Kraft ihre ursprüngliche Grenze sett. Rithin ist die Attractionstrast selbst ursprünglich; sie ist in der Ratur der Waterie begründet, die ohne sie gar nicht zu Stande kommen könnte, sie ist mithin ebenfalls eine Grundtrast der Materie. Wir haben früher gezeigt, daß in der Bewegung der Materie die beiden Kräfte der Anziehung und Zurücklohung möglich sind; wir sügen jest hinzu, daß beide nothwendig sind zum Dasein der Materie.

#### V. Repulfion und Attraction ale Grundfrafte.

Benn die Materix Richts als Attractionefraft mare, fo wurde diefe fur fich allein ununterbrochen fortwirken; fie murbe durch nichts begrengt, die Theile der Materie einander mehr und mehr nabern und gnlett biefelben im mathematifchen Buntt beidminden machen. Die Folge mare ber leere Raum, die aufgehobene Materie. Die Repulfton in's Unbegrenzte fortgefett, gerftreut fich in ben unendlichen Raum; Die Attraction in's Unbegrengte fortgefest, verfchwindet im mathematifchen Buntt. Die Materie ift ber erfüllte Raum: alfo tann ihre bewegende Rraft weder die repulsive allein noch die attractive allein sein; unt beide gufammen tonnen bas raumerfallende oder materielle Dafein bewirken. Bede von beiden muß einen bestimmten Grad haben. Die Bedingung dazu ift fur jede von beiben Die andere. Die Attraction macht, daß die Repulfion nicht in's Unendliche Ebendasselbe bewirft die Repulfion in ber ihr entgegonwirlt. gefetten Rraft. Darum find beide die Grundfrafte der Materie, beren Dafein auf bem gemeinschaftlichen Bufammenwirken, auf dem Spiel Diefer entgegengefesten, Rrafte beruht. \*\*

<sup>\*</sup> Chendas. Lehrsat 5. Bew. Mamerty. S. 493-96.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. Lehrfat 6. S. 496. 97.

1. Repulfion ale erfte Rraft. Berührung und Ferne.

Angiehung und Burudftogung find die beiden urfprunglichen Rrafte ber Materie, die nothwendigen Bedingungen, ohne welche die Materie gar nicht ftattfinden tann. Bir haben von biefen beiden Rraften Die Repulfion querft hervorgehoben und fie mit gutem Grunde ber Attraction vorangestellt. Nicht beshalb, weil Die lettere etwa weniger ursprünglich mare als jene, - beide find gleich urfprünglich und bedingen fich gegenfeitig, - fondern deshalb, weil uns die Materie ihr Dafein gnerft in der Form ber Repulfion mahrnehmbar und ertennbar macht. Bas wir von bet Materie querft empfinden, ift, daß fle une gurudftogt, ift alo ihre Undurchdringlichfeit, die fich im Stoß und Drud fundgiebt. Die Bahrnehmung fest ben Gindrud, ber Gindrud Die Berub. rung voraus; mas die Materie berührt, dem fest fie nach dem Dage ihrer Rraft ihren Widerstand entgegen, barauf also wirft fle ein nach bem Grabe ihrer Biderftandefraft ober ihrer Repulfion. Darum ift fur uns die Repulfion die erfte und nachfte Ericheinungsform ber Materie.

Die Körper oder Materien wirken auf einander ein nach der Natur und dem Maße ihrer bewegenden Kräfte. Sier sind zwei Fälle denkbar. Entweder sie wirken auf einander ein, indem sie sich berühren, oder ohne sich zu berühren. Wenn sie sich berühren, so behauptet jeder gegen den andern seine Undurchdringlichkeit, jeder stößt den andern, so weit es ihm möglich ist, zurück. In der Berührung wirken die Körper repellirend auf einander ein. "Berührung im physischen Berstande ist die unmittelbare Wirkung und Gegenwirkung der Undurchdringlichseit. Physische Berührung ist Wechselwirkung der repulsiven Kräste in der gemeinschaftlichen Grenze zweier Raterien."

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Lehrfay 5. Anmig.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. Ertl. 6. Anmig. S. 497. 98.

#### 2. Attraction als Wirfung in bie Ferne.

Benn die Materien sich nicht berühren und doch auf einander einwirken, so ist diese Birkung außerhalb der Berührung eine Birkung in die Ferne oder eine "actio in distans." Entweder befindet sich zwischen den beiden Materien leerer Raum oder andere Körper, welche die Birkung in die Ferne vermitteln. In dem ersten Falle wird die gegenseitige Einwirkung beider auf einander durch Nichts vermittelt. Die Birkung in die Ferne ist unmittelbar, wenn sie durch den leeren Raum geht.

Die Birkung in die Ferne kann nicht Zurückstoßung sein, denn diese sest die Berührung voraus. Wenn es also überhaupt eine Wirkung in die Ferne giebt, so kann diese nur in der Anziehung bestehen. In der Berührung können die Materien einander nur zurücktoßen, sie wirken in diesem Fall durch ihre Undurchdringlichkeit: die eine sucht die Bewegung der andern, so viel sie vermag, von sich abzuhalten. Wenn es also überhaupt eine Anziehungskraft giebt, so kann diese nicht in der Berührung, sondern nur in die Ferne wirken. Anziehung ist Wirkung in die Ferne.

#### 3. Wahre und icheinbare Ungiehung.

Bermöge der Anziehung nabert sich ein Körper dem andern Aber nicht jede Annaherung ist Anziehung. Wenn z. B. der Körper B sich dem Körper A nahert, weil ihn der Körper C durch den Stoß in dieser Richtung bewegt, so ist klar, daß diese Annaherung von A und B eine Folge des Stoßes von C, aber nicht der Anziehung von A ist. Es ist die repulsive Kraft von C, welche in diesem Falle die Annaherung bewirkt hat. Die Anziehung ist in diesem Falle nur scheinbar. Die wahre und eigentliche Anziehung zwischen zwei Körpern kann darum niemals

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 7. Beweis.

durch andere Körper vermittelt werden. Wenn es also eine wahre Anziehung giebt, so muß diese eine solche Wirkung in die Ferne sein, die durch den leeren Raum geht, d. h. eine unmittelbare Wirkung. Wahre Anziehung ist unmittelbare Wirkung in die Ferna. Oder mit Kant zu reden: "die aller Materie wesentliche Anziehung ist eine unmittelbare Wirkung derselben auf andere durch den leeren Raum."

Benn man die unmittelbare Birlung in Die Jerne leugnet, fo laugnet man die Angiehungefraft. Wenn man die erfte für unbegreiflich erflart, fo erflart man eben baburch auch bie zweite für unbegreiflich, Die in der That in gar nichts Anderem befteben tann. Die Angiehungefraft foll nicht im Stande fein, burch ben leeren Raum gu wirten? Das beißt, fie foll nicht im Stande fein, unabhangig von der forperlichen Berührung ju wirfen. Run aber ift torperliche Berührung offenbar nicht möglich ohne förperliches Dafein. Und forperliches Dafein ift nicht möglich ohne urfprüngliche Angiehungefraft. Alfo ohne biefe Angiehungsfraft tein torperliches Dafein, alfo auch teine torperliche Berubrung. Mithin ift die forperliche Berührung von ber Ungiebungsfraft, nicht diese von jener abhangig. Benn aber bie Angiebungsfraft unabhangig ift von ber forperlichen Berührung, fo ift fie auch unabhängig von ber Erfüllung bes Raumes, fo fann fie auch unabhangig bavon mirten, b. b. fie muß im Stande fein, burch ben leeren Raum ju wirfen. Auf Diefe Ginficht in Die Angiehungefraft als eine allgemeine Gigenschaft ber Materie grundete Newton feine Attractionetheorie.

4. Flachenfraft und burchbringenbe Rraft.

Go unterscheiden fich die beiden Grundfrafte ber Materie in ihrer Birkungsweise. Die Attraction wirkt burch ben leeren

<sup>\*</sup> Chenbafelbft. Lehrfat 7. Anmertg. 2. G. 501-503.

Manm, also ohne Bermittlung anderer Körper; bie Repulston wirft nur durch solche Bermittlung, sie wirft auf einen entsernten Körper nur durch die Kette der dazwischen liegenden Körper; der erste stöft den zweiten, dieser den dritten u. s. s. Die Repulston bewegt nur denjenigen Körper, den sie berührt. Die Körper berühren sich in ihrer Grenze. Die Grenze des Körpers ist die Fläche. Wenn zwei Körper nur in der gemeinschaftsichen Fläche der Berührung auf einander einwirken können, so ist ihre dewegende Krast eine Flächen krast. Wenn aber ein Körper auf die Theile des andern jenseits der Berührungsstäche einwirkt, so dringt seine dewegende Krast durch dringende Arast genannt werden. Es leuchtet ein, daß von den beiden Grundfrästen der Räterle die zuräcksohen eine Flächenkrast, die anziehende dagegen eine duchdringende Erast ansmacht.

5. Die Attraction als burchpringende Kraft. Die Maffen und ber leere Raum.

Fun wirst die bewegende Kraft in jedem Theile der Materier. Sonst würde die Materie den Raum nicht wahrhaft erstüllen, sondern einen leeren Raum: einschließen. Jeder Theil der Materie zieht jeden Theil der andern an. Ie mehr Abeile mithin ein Körper in sich begreift, um so mehr Anziehungstraft übt er aus. Je größer seine Rasse ist, um so größer ist seine Attraction. Nennen wir die Menge der Theile: die Canantität der: Materie, so ist die Anziehungstraft jederzett dieser Duantität: proportionien. Mit andern Worten: die Körper ziehen sich an im Borbättniß ihrer Massen: der größere ziehl: den swinern an, d. h. er bewegt den Neinern, sich ihm zu nähern. Also steht die

<sup>\*</sup> Ebenbas. Erel. 7.

Annaherung der Körper allemal im umgekehrten Berhältniß der Maffen.\*

Die Angiehungefraft wirft burch ben leeren Raum. wie weit erftredt fich im Raum ihr Birfungsfreis? Birft fie nur auf gewiffe Entfernungen oder wirft fie in aller Entfernung? Gegen wir den erften gall, die Angiehungefraft eines Rorpers wirte nur bis auf eine gewiffe Entfernung, fo muß ihr Wirfungsfreis irgendwo eine bestimmte Grenze haben, jenfeits beren bie Angiehungefraft jenes Rorpers aufhört. Diese Grenze ift entweder forperlich oder fie ift blos raumlich. Entweder ift es ein Rorper, der fich der Ungiehungefraft entgegenfest und ihr Salt gebietet, ober es ift eine gewiffe Broge ber Entfernung, über welche hinaus die Angiebungsfraft nicht mehr wirtt. Rorper fann jene Grenze nicht fein, benn die Angiehungsfraft ift in Rudficht ber forperlichen Brenge burchbringenb. Es bleibt als Grenzbestimmung nur die Entfernungegröße übrig. find unendlich viele Entfernungsgrößen möglich. Und ebenfo find unendlich viele Grade ber bewegenden Rraft möglich. Es giebt bier teinen letten Grad. Alfo giebt es auch feine Große ber Entfernung, bei ber Die angiebende Rraft ihren letten Grab Mithin bat die Ungiebungefraft gar feine Brenge, b. b. fie wirft burch ben leeren Raum in's Unbegrengte; ibre Birtfamteit erftredt fich burch ben Beltraum."

### 6. Gravitation und Schwere.

Mit der zunehmenden Entfernung bort die Anziehungsfraft nicht auf, fie nimmt nur ab; fie vermindert ihren Grad, wie die Entfernung ihre Größe vermehrt. Je weiter der angezogene Körper entfernt ift, um so schwächer wird die bewegende Kraft

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Grtl. 7. Bufas.

<sup>🕶</sup> Cbenbaf. Lehrfat 8. Bew. G. 504.

des anziehenden. Und so bestimmt sich bas Grundgesetz der allgemeinen Anziehung dahin: die Körper ziehen sich an im geraden Verhältniß ihrer Rassen und im umgetehrten Verhältniß ihrer Entsernungen. Die Anziehungstraft ist den Massen und Entsernungen proportionirt, jenen in directem, diesen in indirectem Verhältniß.

Die Angiehungefraft ift bemnach eine burchaus allgemeine Gigenfchaft bes materiellen Dafeins: fle wirft in jeder Materie, fle wirft auf jebe Materie, fle wirft in allen Raumen. Dithin ift auch ihre Birtung burchaus allgemein. Bebe Materie ift biefer Birfung unterworfen. Bebe Materie wird von allen übrigen angezogen. Diefe Gigenschaft nennen wir Die Gravi-Sie wird nach den verschiedenften Richtungen angezogen; ihre Gravitation ift verschieden nach ben Maffen ber angiebenben Rorper. Die größte Maffe giebt am meiften an; alfo ift in Diefer Richtung auch Die Gravitation am größten. Die angezogene Materie wird fich in ber Richtung ber größten Gravitation bewegen: Diefes Streben ift ihre Schwere. Die Gravitation oder Schwere ift die unmittelbare und allgemeine Birtung ber Attraction, wie die Glafticitat bie unmittelbare Wirkung ber Repulfion war. Glafticitat und Sowere find mithin die ursprünglichen Gigenschaften feber Materie, ba Attraction und Repulfion beren Grundfrafte find.

7. Grundgeset ber Attraction und Repulfion. Quabrat und Burfel ber Entfernungen.

Nur durch das Zusammenwirken dieser beiden Grundfrafte ift die Materie möglich. Aus der Natur jeder der beiden ursprünglichen Krafte folgt das Gesetz ihrer Wirkungsart. Darin stimmen beide überein, daß sie mit der abnehmenden

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 8. Bufat 2. €. 506.

Entfarmung an Starte genehmen, bag fie alfo im umgetebrien Berhaltniß ber Entfernungen wirlen. Aber Die Burud. flogungefraft wirft eine in ber Berührung, alfo in unenblich Meinen Entfernungen, bagegen bie Angiebungefraft wirft in jeder Entfernung. Bene wirft nur im erfüllten ober forperlichen, Diefe 3abe wirft, wie es in ber wirft burch ben leeren Raum. bestimmten Puntte aus Ratur der Kraft liegt, von einem gleichmäßig nach allen Richtungen. Deuten wir Metractionefraft in einem bestimmten Buntte, fo werben Bunfte, Die gleich weit von dem angiebenben entfernt find, pleich fart babin angezogen. Alle Diefe in verschiedenen Cbenen gelogenen, von dem Mittelpuntte gleich weit entfernten Buntte maffen fu einer Augelflache liegen. Jeder Grab ber Attractionalveft beschreibt feine Birtungofphare in einer Rugelfläche. Und jene Grade nehmen in bemfelben Dage ab, als bie Rugelflachen gunehmen; fle machfen in bemfelben Dage, als bie Rugeiflachen abnehmen. Da nun bie Dberflachen concentrifder Rugeln guadratisch machfen und abnehmen, fo folgt bas bestimmte Befet ber Angiebungefraft: fie wirft im umgetehrten Berhaltniß ber Quadrate ber Entfernungen. Dagegen bie repulfive Rraft wirft im forpertichen Raum. Wire Bittung ift die Raumerfüllung. Ihre Birfungsweise muß baber burch die Große des forperlichen Raums bestimmt werden, nicht burch bas Quadrat, fondern burch ben Burfel ber Entfernungen. 3hr Befet beift: fie wirft im umgetehrten Berbaltnig der Bürfel ber unendlich fleinen Entfernungen.\*

VI. Die spezifische Berschiedenheit der Materien.

Die Körper in der Ratur find unendlich mannigfaltig und verschieden. Wir haben nur ihre allgemeinem Eigenschaften

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 8. Anmerig. 1 unb 2. 6. 507-513.

erklart, die Attribute der körperlichen Ratur, die felbst ohne die Kräfte der Zurucktogung und Anziehung gar nicht gedacht werden kann. Worin besteht nun die spezifische Verschiedenheit der Materien? Wie muß diese Verschiedenheit erklart werden? Jene beiden Kräfte sind die Grundeigenschaften aller Materie. Welches sind die abgeleiteten oder besondern Eigenschaften?

Bermöge der repulstven Kraft erfüllt die Materie einen bestimmten Raum. Die repulstve Kraft ist als intensive Größe unendlich vieler Grade fähig. Und so verschieden die Grade sind, so verschieden kann die Erfüllung des bestimmten Raumes sein. Der ganze Raum ist erfüllt, aber in verschiedenem Grade. Rennen wir den bestimmten Grad der Raumerfüllung die Dichtigkeit der Materie, so kann dieselbe Raumgröße ganz erfüllt sein durch Materien von verschiedener Dichtigkeit. Es ist nicht nöthig, die Annahme leerer Zwischenraume zu machen, um die verschiedenen Dichtigkeiten der Raterie zu erklaren.

#### 1. Sigur und Bolumen.

Wenn nun die Materie einen bestimmten Raum erfüllt, so folgt, daß sie in bestimmte raumliche Grenzen eingeschlossen ist, daß sie innerhalb dieser Grenzen den Raum vollkommen einnimmt. Die Begrenzung ist ihre raumliche Form, die Erfüllung ihr Raumesinhalt; jene ist die Figur, diese das Bolumen der Naterie. Der erfüllte Raum ist ganz erfüllt, aber nach dem Naße der zurücktoßenden Kraft in verschiedenem Grade. Er ist in höherem oder geringerem Grade erfüllt, er ist in diesem Sinn mehr oder weniger erfüllt: das heißt nicht, es ist mehr oder weniger Raum erfüllt, es giebt mehr oder weniger Theile in dem materiellen Raum, die gar nicht erfüllt, d. h. leer sind. Giebt es aber in dem körperlichen Raum keine ltere Theile, so hängen alle Theile der Naterie genau

zusammen, so bildet die Materie ein Continuum, tein Interruptum.

### 2. Bufammenhang ober Cobareng.

Die Theile der bestimmten Materie bilden einen stetigen, an keinem Punkte unterbrochenen Zusammenhang. Es giebt also keinen Theil, der nicht von einem andern unmittelbar berührt wäre. Was die Theile einander nähert und aneinauder zieht, ist die Attractionskraft. Wenn die Attractionskraft die Theile aneinander sesthält, so wirkt sie in der Berührung, sie wirkt dann als Flächenkraft und bildet den Zusammenhang oder die Cohärenz der Theile. Da nun jeder Theil eine bewegliche und barum räumlich veränderliche Substanz ist, so ist auch ihr Zusammenhang veränderlich.

Die Beränderung im Zusammenhang der Theile kann eine doppelte sein. Im Zusammenhange steht jeder Theil mit andern in unmittelbarer Berührung. Den Zusammenhang verändern heißt, die Berührung verändern. Und diese Beränderung ist entweder der Wechsel unter den sich berührenden Theilen oder die Aushebung der Berührung. Wenn die Theile ihren Zusammenhang wechseln, so tritt kein Theil außer alle Berührung mit den übrigen, sondern es werden von diesem bestimmten Theile nur andere Theile berührt, als die derselbe vorher berührt hatte. Aber so viele Theile sich vor dem Wechsel berührt hatten, eben so viele berühren sich nach ihm: das Quantum der Berührung im Ganzen wird nicht vermindert. Wenn dagegen die Theile ihren Zusammenhang ausheben, so treten gewisse Theile außer alle Berührung. Im ersten Fall werden die Theile gegen einander verschoben, im andern werden sie von einander

Ebenbas. Allg. Anmertg. zur Dynamit. S. 513-530.
 Bgl. oben Bb. I. Buch II. Cap. IV. No. IV. S. 364-67.

getrennt. Was also ben Zusammenhang ober die Coharenz der Materie betrifft, so find deren Theile entweder verschiebbar oder trennbar oder auch beides. Was in den Theilen der Trennung widerstrebt, ist die Kraft ihres Zusammenhangs. Was sich der Verschiebung widersett, ist die Anhänglichkeit, welche die Theile zu einander haben, ihre gegenseitige Friction oder Reibung.

### 3. Fluffige und fefte (fprobe) Materien.

Daraus folgt, daß sich gegen die Trennung ihrer Theile jede Materie wehrt, denn jede Materie hat einen bestimmten Jusammenhang, und die Kraft dieses Zusammenhangs sest sie der trennenden Kraft entgegen. Aber nicht jede Materie widersetzt sich der Berschiebung ihrer Theile. Nicht die Theile jeder Materie hängen so aneinander, daß sie sich gegenseitig reiben, daß der eine den andern sesthält. Benn sie sich gar nicht aneinander reiben, so sind sie absolut verschiebbar. Diese vollsommene Verschiebbarkeit der Theile bezeichnet den Charakter des flüssigen Körpers. Der stüssige Körper kann durch die geringste Kraft den Zusammenhang seiner Theile verändern, ohne ihn auszuheben; er kann durch die geringste Kraft den Zusammenhang seiner Theile wechseln.

Wenn die Theile eines Körpers nicht absolut verschiebbar find, so hängen sie durch Reibung zusammen, so halten sich die Theile gegenseitig fest, so ist eine Beränderung ihres Jusammenhangs zugleich eine Trennung der Theile, nicht blos ein Wechsel ihrer Berührung. Ein solcher Körper heißt fest oder starr; er heißt spröde, wenn seine Theile so fest an einander hängen, daß sie sich nur durch einen Ris von einander trennen lassen.

<sup>•</sup> Ebenbaf. Nr. 2. S. 518.

#### 4. Natur ber fluffigen Materie. Opbrobynamit.

Dieraus erhellt ber Unterichieb des feften und fluffigen Die Theile konnen bei beiben getrennt werben; fie tonnen in dem feften Rorper nicht verfcoben, fondern nur getrennt werden. Der Berichiebung der Theile widerfest fic die Reibung, ber Trennung widerfest fich der Bufammenhang. Borin fich also der feste Korper von dem fluffigen unterscheidet, bas ift nicht ber Busammenhang, fonbern die Reibung ber Theile. Dan muß darum nicht fagen, ber fefte Rorper habe einen größeren Bufammenhang ale ber fluffige, er bat nur eine andere Urt des Bufammenhangs. Wenn ber Rorper um fo fluffiger mare, je geringer ber Bufammenhang feiner Theile ift, fo biege ben Bufammenhang vergrößern fo viel, als ben Rorper weniger fluffig machen. Run ift ber Bufammenhang eines Rorpers um fo größer, je mehr Theile einander berühren, je weniger Theile ben leeren Raum berühren. Benn Diefe Theile eine Rugelgestalt bilden, fo ift offenbar ihre wechfelseitige Ungiehung, ihre gegenseitige Berührung am größten, fo ift bie Berührung mit bem leeren Raum die fleinfte. Baffertropfen weniger fluffig, wenn er ben größten Bufammenhang feiner Theile, die Rugelgeftalt angenommen bat? Bergrößerung bes Busammenhangs thut mithin ber Fluffigfeit ber Materie nicht ben mindeften Abbrnch. Der Berfchiebung feiner Theile leiftet das Baffer teinen Biberftand, wohl aber beren Trennung. 3m Baffertropfen bewegt fich bas Infect mit Leichtigkeit, aber mit Dube arbeitet es fich burch auf die Dberflache bes Tropfens.

Weil die flussigen Theile absolut verschiebbar find, so find fie widerstandslos auch gegen den kleinsten Druck, so vermag selbst der kleinste Druck das Wassertheilchen nach allen Richtungen hin zu bewegen. Nehmen wir an, daß es dem Ueinsten Druck

auch nur den fleinften Biberftand entgegenfette, fo murbe fich mit dem gunehmenden Drud biefer Biderftand verftarten und am Ende fo machfen, daß die Theile nicht mehr aus ihrer Lage gerudt, nicht mehr verfchoben werden fonnen. Denten wir uns nun zwei verbundene Rohren von ungleicher Große, bie eine fo weit, die andere fo eng als man will, beide mit Baffer gefüllt: fo murbe es bei ber fleinften Biberftandefraft gegen bie Berfcbiebung ber Theile unmöglich fein, daß bie geringere Baffermaffe bie geößere fteigen macht. Alfo mußte gulept bas Baffer in der engeren Robre bober fteben, ale in ber meiteren, mas der Natur des fluffigen Korpers und den erften Befegen der Sydrodynamit volltommen widerspricht. Benn wir ber füsfigen Materie auch nur die geringfte Biderftandefraft gegen die Berichiebung ihrer Theile guschreiben, auch nur in etwas bie absolute Berichiebbarteit ber lettern einschränten, fo gilt fein Befeg mehr ber Spbroftatif.

### 5. Clafticitat als expansive und attractive.

Es ist die Kraft des Zusammenhangs in jeder Materie, die sich gegen die Trenung der Theile wehrt. Es sind die bewegenden Grundkräste der Repulsion und Attraction, die in jeder Materie mit einer gewissen Stärke zusammenwirken und dadurch die bestimmte Kaumerfüllung und den Zusammenhang der materiellen Theile bewirken. Jede Beränderung des Bolumens ist daher ein Angriss auf die Kräste der Materie, die sich diesem Angriss nothwendig widersehen. Unn ist die Beränderung des Bolumens entweder dessen Bergrößerung oder Berkleinerung. Die Materie wird in beiden Fällen durch ihre Krast diese Beränderung ausguheben suchen; sie wird in ihr früheres Bolumen zurücklehren, entweder indem sie sich wieder ausdehnt, wenn ihre Theile

<sup>\*</sup> Ebendafelbft Mr. 2. S. 519-22.

von Außen zusammengedrückt, oder indem fie sich wieder zusammenzieht, wenn durch äußere Kraft ihre Theile auseinandergespannt werden. Dieses Bestreben der Materie ist ihre abgeleitete Elasticität, deshalb abgeleitet, weil sie eine Folge der beiden Grundfräste, des Volumens und Jusammenhangs der Materie ist, mährend die ursprüngliche Elasticität unmittelbar mit der Repulston selbst gegeben war. Die abgeleitete Elasticität ist entweder expansive oder attractive, wie sie sich eben äußert in Volge der Veränderung, die das Volumen der Materie erleidet.

### 6. Chemifche Beranberung. Auflofung. Scheibung. Durchbringung.

Materien tonnen gegenfeitig auf einander einwirfen, fie tonnen fich gegenseitig verandern. Die materielle Beranderung ift in allen gallen eine raumliche, fle betrifft entweder den Ort und Die Lage bes Rorpers ober feine Busammenfegung, Die Berbindung feiner Theile. Gine Materie fann unter dem Ginfluß ber andern ihren Ort und die Berbindung ihrer Theile verandern. Bon ber erften Art ber Beranberung, ber fortichreitenben Bemegung in Folge ber Attraction ober Repulfton, bie ein Rorper auf ben andern ausnbt, haben wir bereits gehandelt. Bir reben jest von ber zweiten Urt ber Beranderung. Wenn eine Materie die Berbindung ihrer Theile unter bem Ginfing einer andern verandert, fo tann biefer Ginflug doppelter Art fein. Entweber eine Materie verandert die Busammenfegung ber andern burch eindringende Bewegung, oder fie bringt diefe Beranberung bervor ohne einen folden außeren gewaltsamen Eingriff. Im erften Fall ift bie Beranderung mechanifch, im zweiten demifc. 2Benn wir einen Rorper durch einen dagwischen getriebenen Reil fpalten, fo wird die Berbindung feiner Theile verandert, biefe Berande-

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Do. 3. S. 522.

rung ift aber nur mechanisch. Es ift nicht bie Gigenthumlichkeit bes Reils, nicht beffen eigene Rraft, fondern lediglich die Rraft feines Stofes, bie bier bie Beranderung bewirft. Benn aber zwei Korper auch im Buftande ber Rube wechselfeitig Die Berbindung ihrer Theile verandern, fo ift diefe Beranderung chemifc. Die verbundenen Theile werden getrennt. Die demifche Trennung beißt Auflofung. Die Theile ber einen Materie verbinden fich mit den Theilen ber andern. Benn Diefe fo verbundenen Materien wieder getrennt und von einander abgesondert werden, fo beißt diefe Erennung Scheibung. Die chemischen Beranderungen find Auflofung und Scheidung. Es giebt eine abfolute Auflosung ber einen Materie burch bie andere. Dann ift jeder Theil der einen mit einem Theil der andern in demfelben Berhaltniß verbunden, ale bie gangen Rorper felbft mit einander verbunden find. Rennen wir ben einen Rorper bas Auflofungsmittel, ben andern die aufzulofende Materie, fo giebt es feinen Theil bes einen, ber nicht mit einem Theile bes andern in bestimmter Proportion verbunden mare: wir haben in dieser demifden Berbindung einen Rorper, der in jedem feiner Theile aus den beiden Bestandtheilen bes Auflofungsmittels und ber aufzulofenden Materie gufammengefest ift. Der Rorper beiße C, diefe Beftandtheile A und B. Alfo ift bas Bolumen bes Rorpers C in jedem feiner Theile erfüllt von A und in jedem feiner Theile erfüllt von B; b. h. A und B nehmen benfelben Raum ein, was unmöglich mare, wenn fie nur außerlich an einanber gefügt maren. Ihre Berbindung ift mithin eine Durchdringung. Die absolute Auflosung ift die demifche Durchdringung, Die feine Jugtaposition, fondern Intussusception ausmacht. Die Jugtaposition ift mechanische, Die Intussusception ift chemische Berbindung. Baren die Theile nur an einander gefügt, fo mare A nur an ber Stelle, mo B nicht ift, fo murbe A nicht ben gangen Raum bes Rorpers C erfullen und eben fo wenig B.

Mechanisch läßt fich barum die chemische Berbenbung nächt er-Midren, sondern nur dynamisch.

### 7. Dechanifche und bynamifche Naturphilosophie.

Bier ift ber Puntt, wo die fantifthe Naturphilosophie ber medanischen Phyfit Die Spige bietet. Der mathematisch-mechanifden Erflarungsart wird die metaphyfifch-bynamifche entgegen-60 wird gezeigt, daß Die erfte den Borgug nicht bat, ben fie zu haben vorgiebt. Remlich fie balt ihre Ertlarungsgrunde fur die einzig möglichen, um die fpezifische Berichiedenheit ber Matevien zu beweifen. Benn alfo Korper von demfelben Bolumen verfchiedene Dichtigkeiten haben: wie will man biefe Thatfache anders ertlaren, als daß der dichtere mehr Theile besfelben Raums erfüllt, der weniger bichte bagegen weniger Theile? Wenn aber ber lettere weniger Theile beefelben Raumes erfüllt, muffen bann nicht Raumtheile ba fein, bie er gar nicht erfüllt, die alfo volltommen leer find? Dug es alfo nicht leere Raume geben? Alfo ift ber Rorper fein Continnum, fondern ein Interruptum. Alfo ift feine Busammenfegung nur aggregativ. Die Theile konnen fich nicht durchdringen, fondern nur außerlich (mit größeren oder fleineren Bwifchenraumen) an einander fügen. Also giebt es Theile, die absolut undurchdringlich, phyfifch untheilbar find, Atome, Elementarforperchen ober Corpusteln, Die ihrem Stoff nach gleichartig find, nur verschieden in ihrer Beftalt und in ber von Diefer Geftalt abbangigen Bewegung. Es find Dafchinen, aus benen, ale ihren Grundftoffen, alle Erscheinungen ber Natur abgeleitet werden muffen. Diefe Erflarungstheorie ift die mechanische Naturphilosophie. Ihre Brincipien find die Atome und das Leere. Gie ift entweder bie

<sup>\*</sup> Ebenbaf: No. 4. S. 523-26.

Atomistit des Demotrit oder die Corpustularphilosophie des Cartefius.

Rant hatte bereits in der Bernunftfritit, in der Lehre von den Grundsagen des reinen Berstandes, gezeigt, daß der leete Raum und die Atome nicht Gegenstände einer möglichen Ersahrung, also nicht Naturerscheinungen sind, daß sie eine metaphysische Sppothese ausmachen, die nur nöthig erscheint, so lange man in der Natur keine andere als extensive Größen anerkennt. Der Begriff der intensiven Größen hebt diese Einseitigkeit auf und macht die darauf gestügte Sppothese überslüssig.

Genan in demselben Geist führt Kant in den metaphysischen Ansangsgrunden der Naturwissenschaft die Sache gegen die mechanische Naturphilosophie. Er setzt an ihre Stelle die dynamische. Er bestreitet ihre Nothwendigseit. Es ist nicht wahr, daß die mechanischen Erklärungsgrunde die einzigen sind, um die verschiedenen Dichtigseiten der Körper daraus abzuleiten. Die Naterie ist nicht blos extensive Größe, nicht blos Menge von Theilen, sie ist Kraft, also intensive Größe, deren Gradverschiedenheit ohne die Annahme leerer Räume vollsommen erklärt, was die mechanische Naturphilosophie durch jene Annahme erklären will, indem sie behauptet, daß es dadurch allein erklärt werden könne.



<sup>\*</sup> S. oben Buch II. Cap. IV. No. IV. 2. Seite. Bgl. Metaph. Anfgege. ber Ntm. G. 526-30.

## Drittes Capitel.

Mechanik.

Pie bewegliche Materie als bewegende Araft. Pie Mittheilung der Pewegung.

Die Phoronomie hatte bie Bewegung nur als Große und darum die Materie nur als bas Bewegliche im Raum betrachtet, bas vorgeftellt werden fonnte durch ben mathematifchen Buntt. Die Dynamit hatte in der Materie beren ursprungliche bewegende Rrafte erkannt. Alfo ift Die Materie Das Bewegliche, bas bewegende Rraft hat. Bir bestimmen die Materie als den durch eigene Rraft beweglichen und bewegten Rorper. Die Rorper tonnen gegenseitig auf einander einwirten, fie tonnen fich gegenfeitig bewegen. Da aber jeder durch eigene Rraft bewegt wird, fo tann ihm von Augen ober burch andere Rorper die Bewegung nicht erft ertheilt, fondern nur mitgetheilt merben. Anderes ift die Bewegung ertheilende Rraft, ein Anderes bie Bewegung mittheilende. Bene ift ursprunglich, Diese abgeleitet. Es giebt feinen bewegten Rorper, überhaupt feine Daterie ohne Bewegung ertheilende Rraft. Es giebt ohne bewegten Rorper teine Bewegung mittheilende Rraft. Jene mar Gegenftand ber Dynamit; diefe ift Begenftand ber Dechanit.

Ein Körper tann bem andern seine Bewegung mittheilen, entweder indem er ihn nach fich zieht ober fortstößt, entweder

also durch Attraction oder Repulston. Im letten Fall geschieht die Mittheilung durch Druck oder Stoß. In beiden Fällen sind die Gesetze der mitgetheilten Bewegung dieselben, nur die Richtungslinien verschieden. Bir beschränken uns deshalb auf die Bewegung, welche durch repulsive Kräfte mitgetheilt wird.\*

# L Das Bewegliche als Maffe. Die Größe ber Bewegung.

Die mitgetheilte Bewegung ift eine Birtung, Die ein bewegter Rorper auf einen andern ausübt. Um diefe Birfung ju beftimmen, muß man vor Allem bie Urfache richtig erlennen. Die wirfende Urfache ift bie Rraft bes bewegenden Rorpers. Bie groß ift diese Rraft? In jedem bewegten Körper wirken zwei Factoren, die Große bes Rorpers und die der Bewegung. Die Größe bes Rorpers befteht in ber Menge feiner (in Bemegung gefetten) Theile, bas ift feine Daffe; bie Große ber Bewegung ift bie Gefdwindigfeit. Alfo find Maffe und Geschwindigfeit bie beiben Factoren, beren Product Die Rraft eines bewegten Rörpers bestimmt oder beffen gange Bewegungsgröße ausmacht. In der Phoronomie tam die Daffe gar nicht in Betracht, die Bewegungegröße erfchien bort blos als Gefchwinbigfeit. Dier bagegen gilt als bas Gubject ber Bewegung nicht mehr ber mathematifche Punkt, fondern die materielle Substang, beren Größe verfchieden ift nach ber Menge ihrer Theile. Darum ift jest bie Größe ber Bewegung nicht mehr blos der Grad ber Gefdwindigfeit, fondern bas Brobuct ber Daffe in die Befdwindigfeit.

Es ift unmöglich, die Maffe eines Körpers ober die Menge seiner Theile für sich genommen zu schätzen, deshalb unmöglich, weil der Körper -in's Unendliche theilbar ift. Also kann die

<sup>\*</sup> Metaph. Anfgegeb. ber Mechanif. Ertl. 1. Anmrig. S. 531. 32. Bifder. Gefcichte ber Bhilosophie tv. 4

Größe der Masse nur geschäpt werden durch die Größe der Bewegung bei gegebener Geschwindigkeit. Sepen wir, die Geschwindigkeit eines Körpers sei gleich 5 Grad, die ganze Bewegungsgröße gleich 15, so ergiebt sich für die Masse x die Gleichung 5 x = 15, also x = 3. In allen Fällen ist die Masse gleich der Quantität der Bewegung, getheilt durch die gegebene Geschwindigkeit. Es solgt von selbst, daß die Quantität der Bewegung oder die Krast des bewegten Körpers sich gleich bleibt, wenn man die Rasse verdoppelt und die Geschwindigkeit halbirt, oder in umgekehrter Beise verfährt, daß die Kräste zweier Körper dieselben bleiben, wenn man dei dem einen die Rasse, bei dem andern die Geschwindigkeit verhoppelt n. s. s.

II. Gegenstand und Grundbegriffe ber Dechanit.

Damit ift der Gegenstand der mechanischen Körperlehre heftimmt. Es ist die Beränderung, die ein Körper durch seine Bewegung einem andern mittheilt. Ju dieser Beränderung steht der Körper in einem dreisachen Werhältniß, und in diesen drei verschiedenen Beziehungen muß er von der mechanischen Körperlehre betrachtet werden. Er ist in seiner Masse das Subject dieser Beränderung: dasjenige, was sich verändert oder in dem die Beränderung vor sich geht. Er ist durch seine Bewegung die Ursache, die jene Beränderung in einem andern Körper bervorbringt, die dem andern Körper Bewegung mittheilt. Er ist in diesem Sinne das Subject der mitgetheilten Bewegung. Er ist zugleich Object derselben: dasjenige, dem von einem andern Körper Bewegung mitgetheilt wird. Also muß die Mechanis den Körper Bewegung mitgetheilt wird. Also muß die Mechanis den

<sup>\*</sup> Ebenbafelbst. Ertl. 2. Lehrft. 1. Beweis. Buft. Anmelg. S. 532-538.

einem andern Körper mittheilendes Subject, als Subject und zugleich Object der mitgetheilten Bewegung, d. h. als Bewegung mittheilend und zugleich mitgetheilte Bewegung empfangend. Mit andern Borten: die Mechanik betrachtet die körperlichen Veränderungen in Rücksicht ihrer Substanz, ihrer Ursache, ihrer Wechselwirkung.

So ift die mechanische Körperlehre ganz auf jene Grundjäße des reinen Berstandes gebaut, die wir als "Analogien der Erfahrung" in der Bernunftfritit kennen gelernt haben. Es waren die Grundsäße der Substanz, der Causalität und der Wechselwirkung oder Gemeinschaft. In aller Beränderung beharrt die Substanz. Alle Beränderung hat ihre Ursache, oder, was dasselbe heißt, jede Beränderung ist eine Wirkung. Alle Substanzen, sofern sie zugleich sind, stehen in durchgängiger Gemeinschaft oder Bechselwirkung. Diese Grundsäße der reinen Naturwissenschaft, angewendet auf die Bewegung, bilden die Gesese der Mechanik.

Es ist flar, daß jene Grundsage ohne Beiteres anwendbar sind auf die Bewegung. Denn jede Bewegung ist eine Beränderung, eine Beränderung im Raum. Was von aller Beränderung gilt, muß ebendeshalb auch von die ser Beränderung, der Bewegung, gelten. Die Substanz die ser Veränderung ist die Materie. Die Grundsäge der Mechanik verhalten sich zu jenen Grundsägen des reinen Verstandes, wie der Begriff der Bewegung zu dem der Veränderung, d. h. wie die Spezies zur Gattung. Die Gesese der Mechanik, so weit dieselben a priori erkennbar sind, sind nichts Anderes als die Analogien der Ersahrung in ihrer physikalischen Anwendung.

IIL Erftes Befeg ber Mechanil: Das Gefeg ber Selbftandigteit. Die Materie als Substang.

Die Bewegung ift Beränderung der torperlichen Natur. Das Subject oder die Substanz biefer Beranderung ift die Materie in ihren Theilen, die forperliche Maffe ober die Quantität der Materie. Darum gilt das Geset; bei allen Beränderungen der körperlichen Natur bleibt die Quantität der Materie im Ganzen dieselbe, unvermehrt und unvermindert.

Das Rennzeichen ber Substanz ift Die Beharrlichkeit. Substang ift bas bebarrliche Dasein. Rur im Raum ift bas beharrliche Dafein erkennbar. Das bebarrliche Dafein lette Subject aller raumlichen Raum, das Beränderung (Bewegung), ift die Materie. Folglich ift die Materie Die einzige erkennbare Substang. Die Materie besteht aus Diese Theile find im Raum, b. b. außer einander. Jeber Diefer Theile ift beweglich, alfo fann fich jeder Diefer Theile von ben andern absondern, trennen, eine eigene Bewegung für fich haben, b. b. felbftanbiges Subject einer Bewegung ober Substang fein. Die Theile ber Materie fonnen getrennt, aber nicht vernichtet werden. Bertheilung ift nicht Bernichtung. giebt teine torperliche Beranderung, die einen materiellen Theil vernichten oder aus nichts hervorbringen tonnte. Alfo giebt es feine forperliche Beranderung, welche die Menge ber materiellen Theile um das Mindefte vermehren oder vermindern tonnte. Alfo bleibt die Quantitat der Materie bei allen forperlichen Beranderungen biefelbe, unvermehrt und unvermindert. \*\*

Der Beweisgrund von der Beharrlichkeit der Materie liegt in ihrem räumlichen Dasein, in ihren außereinander befindlichen Theilen, in ihrer extensiven Größe. Es ist nicht zu begreifen, wie außereinander befindliche Theile verschwinden können. Ihre Beharrlichkeit und damit ihre Substantialität ist einleuchtend. Aus eben diesem Grunde läßt sich von dem Subjecte der inneren

<sup>\*</sup> Gbenbaf. Behrfat 2.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. Behrfat 2. Beweis.

Erfcheinungen, von bem Begenftanbe bes inneren Ginnes, von bem bentenden Subjecte, als welches feine extenfive, fondern nur intenfive Größe ift, niemals beweifen, dag es beharre. Das einzige Rennzeichen, woran man die Gubftang ertennt, ift in Diefem Falle unerkennbar. Darum ift von der Geele nicht gu beweisen, bag fie Subftang fei. Darum gab es feine rationale Bfochologie. Darum gab es feinen Beweis fur bie Unfterblichfeit der Geele. Segen wir die Befenseigenthumlichfeit der Seele in bas Bewußtfein, fo lagt fich aus ber einfachen Ratur des Bewußtseins nichts für fein beharrliches Dafein foliegen. Das Bemußtfein erscheint in ben Gradunterschieden des Bellen und Dunklen. Es lagt fich denken, bag es in abnehmenden Graden gulest verschwindet, ohne bag irgend eine Substang babei vernichtet wird. Es ift ein febr gebantenlofer Schluß der bogmatischen Metaphpfil gewesen, aus der Theilbarteit ber Dinge die Berganglichkeit, aus der Ginfachheit das beharrliche Dafein zu folgern. 3m Gegentheil, das Theilbare ift unverganglich. Benigstens ift feine Bernichtung auf feinerlei natürliche Beife zu begreifen. Wenn fle geschieht, fo ift fle ein Bunber. Bertheilung ift nicht Berftorung, nicht Bernichtung, fondern (raumliche) Beranderung der Theile. Der Stoff bleibt, die Form allein verwandelt fich. In dem materiellen Dasein, in der raumlichen Ratur giebt es feine Bernichtung, fondern nur Bermandlung: weder Entfteben noch Bergeben, fondern nur Metamorphofe. \*

IV. Zweites Gefet der Mechanit: das Gefet ber Trägheit.

1. Die außere Urfache.

Jebe Beranderung hat ihre Urfache. Alfo hat auch die

\* Ebenbaf. Lehrfatz 2. Anmertg. S. 539. 40. Wgl. oben Buch II. Cap. VII. Rr. V. 2.

Beränderung der Materie ihre Ursache. Diese Veränderung ift Bewegung. Die Materie ist Raum, ihre Theile sind außer einander, ihre Bestimmungen sind sämmtlich räumliche, darum äußerer Natur. Also muß auch die Ursache ihrer Veränderungen eine äußere Ursache sein. Das Geseth heißt: "alle Veränderungen derung der Materie hat eine äußere Ursache."

Die raumliche Beranderung besteht in der Bewegung und Rube. Entweder rubt die Materie, ober fie bewegt fich. fle rubt, fo tann fle nur burch eine außere Urfache genothigt werden, fich gu bewegen. Wenn fle fich bewegt, fo bewegt fie fich fort mit berfelben Geschwindigfeit und in derfeiben Richtung, und nur eine außere Urfache fann fle nothigen, entweder ihre Bewegung gang aufzuheben ober ben Mobus berfelben gu andern. Dit einem Bort: wenn die Materie nur burch eine außere Urfache verandert werden tann, fo beharrt fie in ihrem Buftande, fei es ber Rube ober Bewegung, bis eine außere Urfache auf fie einwirft. Es ift alfo vollfommen gleich, ob wir fagen : "alle Beranderung der Materie bat ihre außere Urfache," oder ob wir fagen: "die Materie beharrt in ihrem vorhandenen Buftande, bis fle von Augen ber baraus vertrieben wird." Diefes Befeh ber Bebarrung ift bas Befet ber Tragbeit (lex inertiae), bas nur in Diefem Berftande einen gultigen Ginn bat. \*

### 2. Mechanismus und Oplozoismus. Bewegung und Leben.

Alle Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache. In seinem negativen Ausdruck heißt der Satz: teine Beränderung der Materie hat eine innere Ursache. Benn eine Substanz aus innerer Ursache, also aus innerem Antrieb ihren Zustand verändert, so ist die Substanz lebendig. Die innere Ursache ist ein Trieb, ein Begehren; die innere Thatigkeit

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Behrfas 3.

ist ein Denten, gublen, Wollen. Alle Beränderung der materiellen Substanz besteht in der Bewegung. Wenn sich die
materielle Substanz aus innerer Ursache bewegte, so ware die Materie lebendig, so wären in ihr Bewegungstriebe und
vorstellende Kräfte. Run ist die Materie äußere Erscheinung, Gegenstand der äußeren Anschauung; sie ist nur ein solcher Gegenstand. Triebe, Begierden, Borstellungen sind nie Objecte äußerer Anschauungen, also können sie auch nie Bestimmungen der Materie sein. In keinem Fall sind sie deren erkennbare Bestimmungen.

Bir reden von der Materie als Gegenstand der Erfahrung, als Object der Raturwissenschaft. Wir reden von ihr nur in diesem Sinn. Also kann in diesem Sinn nie die Rede davon sein, daß sich die Materie aus inneren Ursachen verändert. Mithin ift die Materie, in wissenschaftlichem Berstande genommen, durchaus leblos. Das Gesetz der Trägheit ist gleichbedeutend mit dem der Leblosigseit. Es darf darum die Trägheit auch nicht verstanden werden als ein Beharrungstrieb der Materie, als ein positives Bestreben derselben, ihren Zustand zu erhalten.

Sobald die Materie vorgestellt wird als eine von Bewegungstrieben und vorstellenden Kraften erfüllte Substanz, so wird sie lebendig gedacht. Diese Borstellungsweise ist hplozo-ismus. Es ist flar, daß damit jeder wissenschaftliche Begriff der Materie und damit alle Naturwissenschaft aufhört. Der Holozoismus ist der Tod aller Naturphilosophie. Hatte Kant vorher die dynamische Naturerklärung der mechanischen, so weit diese atomistisch ist, entgegengesetzt, so setzt er hier die mechanische Naturphilosophie dem Splozoismus entgegen, der bei den Briechen der alten Zeit, bei den Italienern des sechszehnten

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Behrfat 3. Beweis.

Jahrhunderts, bei Leibnig in der neuern Zeit die Raturphilosophie ausmachte. Die Atomistis ist nicht nöthig zur Raturerklärung. Der Splozoismus ist absolut verwerslich. Denn er
setzt an die Stelle des wissenschaftlichen Begriffs der Raterie
eine Phantasie, die nie sein kann, was die Raterie immer
sein muß: Object der außeren Anschauung.

Benn aber die Bewegung nicht aus innern Ursachen erklärt werden darf, so darf sie auch nicht aus zweckthätigen Kräften, also nicht durch Zweckursachen erklärt werden. Denn die Zweckursachen in der Natur sind innere. Es folgt, daß in der wissenschaftlichen Naturerklärung die Teleologie gar keinen Platz hat. Mit dem Holozoismus wird von der Naturphilosophie auch die Teleologie ausgeschlossen. Es giebt in der naturwissenschaftlichen Erklärung der Dinge nach kritischen Grundsätzen keine andere Causalität als die mechanische.

V. Drittes Gesetz ber Mechanit: das Gesetz ber Gegenwirkung ober des Antagonismus.

Jebe Beränderung der Materie hat eine äußere Ursache, also ist sie eine äußere Wirkung. Ein Körper wird bewegt durch einen andern. Beide Körper sind zugleich da, mithin stehen sie nach dem Grundsatz der Gemeinschaft in Wechselwirkung: sie bewegen sich gegenseitig. Der bewegte Körper wirkt auf den bewegenden zurück. Die Wechselwirkung ist in diesem Falle Gegenwirkung, die actio mutua ist im Fall des bewegten Körpers reactio. Wird ein Körper durch einen andern gestoßen, so reagirt er durch den Gegenstruck; wird er gezogen, so reagirt er durch den Gegenstruck; wird er gezogen, so reagirt er durch den Gegenzug. Und hier gilt das Geseg,

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 3. Unmert. G. 541. 42.

daß Wirfung und Wegenwirfung jederzeit gleich find. Der Stoß ift gleich bem Gegenstoß, ber Drud gleich bem Gegenzug.

1. Das Problem. Die nicht gutreffenbe Ertfarung.

Diefes Gefet gilt in der Rorperwelt allgemein und nothwendig. Es ift alfo ein Raturgefet der metaphyfifchen Körperlehre und muß a priori ertannt werden. Indeffen haben bie Raturforscher ben Erflarungsgrund nicht an der mahren Stelle gefucht. Remton mußte nicht, diefes Gefet aus Principien gu begrunden, fondern berief fich auf Die Erfahrung. Reppler wollte es baraus erflaren, daß jeder Rorper der eindringenden Bewegung einen Biderftand entgegensett, fraft beffen er nicht blos auf fich einwirten läßt, fonbern gurudwirft und bie Große ber eindringenden Bewegung vermindert. Diese Biderftandefraft bezeichnete Reppler ale die jedem Rorper natürliche Erag-Mus der Tragbeit wollte er bas Befetz der Begenwirfung erflaren; baburch bat er ben mabren Begriff ber Tragbeit verdorben. Er bat aus ber Tragbeit eine Erag. beitetraft, eine vis inertiae gemacht, b. b. einen offenbaren Biderfpruch. Die Tragbeit ift feine Rraft, fle widerfteht nicht; was ber Bewegung wirflich widerftebt, ift in allen Fallen nur die entgegengefeste Bewegung. Aber Die bewegende Rraft ift das Gegentheil der Tragbeit. Bermoge der Tragbeit ruht der Körper oder beharrt in feinem Buftanbe, bis eine außere Urfache denfelben verandert. Richt daß er einer außeren Bewegung widerfteht, ift feine Eragheit, fondern bag er eine außere Bewegung leidet, daß er nur durch eine angere Urfache in Bewegung (ober, wenn er bewegt ift, in Rube) gefest werden tann. Die Erägheit, richtig verftanden, ift nicht gleich bem

<sup>\*</sup> Cbendas. Lehrfat 4.

Widerstande, sondern der Leblosigseit der Materie; sie bildet das zweite, nicht das dritte Gesetz der Mechanik. Dahin also muß der Begriff Repplers berichtigt werden. Andere haben die wechselseitige Mittheilung der Bewegung in Weise einer Transsussin werftanden, als ob die Bewegung ans einem Körper in den andern hinüberwandert, wie Wasser aus einem Glase in ein anderes, und nun der eine Körper an seiner Bewegung eben so viel verliert, als er dem andern mittheilt. Indessen ist diese Borstellungsweise nur eine Umschreibung, keine Erklärung der Thatsache. Es handelt sich eben darum, diese Ausgleichung in der mechanischen Bechseiwirkung zu erklären, diese Möglichkeit begreislich zu machen.

# 2. Philosophische Lösung des Problems burch ben Begriff ber Bewegung.

Um zunächst die Thatsache selbst sestzustellen, so seinen wir den Kall, daß ein Körper A in seiner Bewegung auf einen andern B trifft, den er stößt; in diesem Jusammentressen ist nicht blos A der stoßende, B der gestoßene Körper, sondern beide stoßen sich gegenseitig. A theilt dem andern Körper durch seinen Stoß eine gewisse Bewegung mit: das ist die Wirfung; A empfängt von dem andern Körper durch den Gegenstoß eine gewisse Bewegung zuräck: das ist die Gegenwirfung. Diese letzte Bewegung, die von B aus A mitgetheilt wird, ist offenbar der Bewegung von A entgegengesetzt. Also wird dadurch die Größe der Bewegung von A vermindert, entweder ganz oder zum Theil aufgehoben. Und zwar vermindert sich die Bewegung von A um eben so viel, als A dem andern Körper an Bewegung mitgetheilt hat. So viel Bewegungsgröße B empfangen hat, eben so viel giebt es zurück. Nithin ist die Gegenwirfung

<sup>\*</sup> Cbenbas. Lehrsat 4. Anmertg. 1. S. 548. 49.

an Große gleich ber Wirfung. Das ift die Thatsache, und die naturphilosophische Aufgabe ift, diese Thatsache a priori zu begrunden ober aus den Principien der Bewegung zu erklaren.

Das Gefet ber mechanischen Bechielwirfung folgt aus bem wohlverftanbenen Begriff der Bewegung, wie Rant denfelben an die Spige feiner metaphpfifchen Anfangegrunde gestellt bat. liegt in ber Natur der Bewegung, bag fie immer mechfelfeitig ift. Wenn A feinen Ort in Rudficht auf B verandert, fo verandert eben badurch auch B feinen Ort in Rudficht auf A; d. h. beide Rorper bewegen fich. Ift aber jede Bewegung wechselseitig, fo ift auch Die Birfung eines bewegten Rorpers auf einen andern wechselseitige Birfung oder Bechfelwirfung. Es ift unmöglich, fich gegen einen rubenben Rorper gu bewegen. Der Rorper ruht nicht, in Rudficht beffen irgend ein anderer feinen Ort verandert, gegen den irgend ein anderer fich bewegt. Es ift unmöglich, einen rubenden Rorper ju ftogen, benn ber gestogene Rorper ftogt gurud, er leiftet Biberftand, b. h. er bewegt fich. Der Biderftand folgt nicht aus ber Rube, sondern aus der Bewegung. Alfo ift es nicht, wie Reppler meinte, Die Tragbeit, aus der fich die Gegenwirfung erflart. Der geftogene Rorper ift ber jurudftogenbe, b. b. ber bewegte, also niemals der trage. So wenig es möglich ift, einem rubenden Rorper fich ju nabern, fo menig ift es möglich, einen tragen Rorper gu flogen.

Oder kann sich ber Körper A dem Körper B nabern, ohne daß sich um eben so viel auch B dem Körper A nabert? Wenn ich blos auf diese beiden Körper und ihr Berhältniß im absoluten Raum achte, so ist es offenbar ganz gleich, ob ich sage A nabert sich B, oder B nabert sich A. A nabert sich B bis auf eine unendlich kleine Entfernung, d. h. es stößt auf B. Also nabert sich auch B bis auf eine unendlich kleine Entfernung A, also stößt auch B auf A.

Die Bewegung ift Relation, fle geschieht nie blos auf einer Seite, sondern immer auf beiden. Die Bewegung von der einen Seite ist allemal zugleich die entgegengesetzte Bewegung von der andern. Also ist auch die Wirfung von der einen Seite die entgegengesetzte Wirfung von der andern. Und hier leuchtet die Gleichheit von Wirfung und Gegenwirfung auf das deutlichste ein. Die Richtung, in der sich A dem Körper B nähert, in eben derselben nähert sich auch B dem Körper A. Die Geschwindigseit, womit A auf B zueilt, mit eben derselben eilt auch B auf A zu. Und was von der Amaberung gelt, eben dasselbe gilt vom Stoß, vom Druck, von der Anziehung.

Die Phoronomie hatte es blos mit Richtung und Geschwindigseit zu thun. Die Mechanik hat auch die Masse des Körpers zu bedenken. Segen wir den Fall, ein Körper, dessen Masse gleich 3 Pfund sei, bewege sich mit einer Geschwindigkeit von 5 Grad, so ist die Größe seiner Bewegung gleich 15. Dieser Körper bewege sich gegen einen andern, der in Rücksicht des relativen Raums ruht. Die Masse des andern Körpers sei gleich 5 Pfund. Beide Körper, im absoluten Raum betrachtet, bewegen sich gegeneinander mit gleicher Bewegungsgröße. Nun ist die Bewegungsgröße des einen gleich 15, also ist auch die des andern gleich 15, und da die Masse des letztern gleich 5 ist, so muß seine Geschwindigkeit gleich 3 sein. Es sei der Körper A, der sich in der Richtung der Linie AB dem Körper B nähert.

Im absoluten Raum find beide Körper bewegt, A mit der Geschwindigkeit 3; wenn also A in der Richtung nach B fünf Theile der Linie AB durchlausen hat, so hat B in der Richtung nach A drei Theile durchlausen. Beide treffen sich im Punkte C und setzen sich gegenseitig in

Rube. Die entgegengesette Bewegung, welche B gemacht hat, ist in unserer Construction gleich BC, das ift die Gegenwirkung von B.

Run ift aber B in Rudficht bes relativen Raumes nicht bewegt. Es ift gleichbedeutend, ob ich fage, A bewege fich mit einer Geschwindigkeit von fünf Grad im relativen Ramn, in welchem B rubt, ober diefer relative Raum bewege fich mit einer Befdwindigfeit von brei Grad in ber entgegengefesten Richtung. In Diefer Bewegung findet ein Bufammenftog von A und B ftatt, in Folge beffen fich beibe Rorper gegenfeitig in Rube verfegen. Aber ber relative Raum ruht beshalb nicht, fondern bewegt fich über ben Puntt bes Bufammenftoges binaus mit einer Beschwindigkeit von brei Grad in der Richtung von BA, b. b. ber Punft B im relativen Raum entfernt fich vom Rorper B um die Linie BC. Segen wir den relativen Raum als ruhig, fo ift bie Folge bes Busammenftoges von A und B, bag ber Rorper B in ber Richtung ber Linie AB fortbewegt wird mit einer Geschwindigfeit von 3 Grad, oder er wird von B nach D (um bas Stud BC) fortgeftogen. Alfo ift bie Bewegung, welche A durch seinen Stoß dem Körper B mittheilt, gleich BD: das ift die Birtung. BC mar die Gegenwirfung. BC = BD, b. b. die Birfung ift gleich ber Begenwirfung. Benn eine Maffe von 3 mit einer Beschwindigkeit von 5 auf eine Maffe gleich 5 trifft, fo bewegt fle diefelbe in gleicher Richtung vorwärts mit einer Gefcwindigfeit von 3, und bann ruben beibe. Die Birfung ift, bag fich die Maffe von 5 mit der Geschwindigfeit von 3 fortbewegt. Die Begenwirfung ift, daß die Maffe von 3 mit der Geschwindigkeit von 5 fo viel Bewegungsgröße verliert, als fie der andern mitgetheilt hat, d. h. in diefem Falle, daß fie im Puntte D aufhort fich gu bewegen oder ruht. \*

<sup>\*</sup> Chendaf. Lehrfat 4. Beweis. Bufat 1. 2.

### 3. Sollicitation unb Acceleration.

Es ift alfo flar, bag jeder Rorper durch ben Stog eines anbern beweglich ift und eine gewiffe Bewegung baburch empfangt, die er bem andern in entgegengefester Richtung gurudgiebt. Die Begenwirfung ift eine Bewegung und bat ale folche eine gemiffe Beitfolge, b. b. fie verläuft in einer gewiffen Beit. Bir unterscheiden bier ben Moment, in bem fie beginnt, und bie Beitreihe, welche fle burchlauft. Der Moment, in bem fe beginnt, ift der Augenblid, in welchem bie Wirfung eines Rorpers auf einen andern anhebt, in welchem ber Rorper bie erfte Einwirfung von bem anbern empfangt. Diefer Moment ift die Gollicitation. hier entfteht eine Bewegung, die mit einer gemiffen Geschwindigfeit fich burch eine gemiffe Beitreihe fortfest und in gleichem Berhaltnig mit ben Beittheilen gunimmt. 3ft g. B. die Beichwindigleit Diefer Bewegung fo groß, bag ber Rorper in 1 Secunde 3 Sug burchlauft, fo mirb er, wenn teine außere Urfache ihn hindert, in 2 Secunden 6 guß n. f. f. durchlaufen. Diefe fo machfende Geschwindigkeit nennen wir das Moment ber Acceleration. In allen gallen wird in einer enblichen ober bestimmten Beit fich ber Rorper mit einer endlichen ober bestimmten Beschwindigfeit bewegen, in feinem gall mit einer nnendlichen Gefdwindigfeit. Run ift jede beftimmte Beit eine unendliche Denge von Angenbliden, benn ber Mugenblid ift fein Beitraum, fonbern ein Beitpuntt ober eine Beit-Benn alfo ber Rorper in bem Augenblick ber Sollicitation eine bestimmte ober endliche Beschwindigfeit empfinge, fo mußte fich in einer bestimmten Beit Diefe Befdwindigfeit unendlich vervielfaltigen, alfo mußte ber Rorper in jeder bestimmten Beit eine unendlich große Befcmindigfeit haben. Dit andern Borten: wenn bie Sollicitation eine endliche ober bestimmte Beschwindigfeit mittheilt, fo muß bie Acceleration

unendlich groß fein. Da bas Lettere nicht möglich ift, fo folgt, daß das Moment ber Acceleration nur eine unenblich tleine Gefchwindigkeit enthalten fann.

4, Der unenblich fleine Widerftanb. Rein absolut-harter Rorper.

Wenn ein Rorper burch einen andern geftogen wird, fo erfolgt aus ber Biberftanbefraft bes geftogenen Rorpere ber gleiche Begenftog ober Die gleich große entgegengefeste Bewegung. Im Augenhlid ber Gollicitation aber tann ber Begenftog nur uneublich klein fein, benn wenn er in Diefem Augenblick eine gewiffe Broge batte, fo mußte er in jeder megbaren Beit unenblich groß fein. Alfo tann jeben Rorper im Mugenblid ber Collieitation nicht feine gange Biberftandefraft außern, fonbern nur einen unendlich fleinen Biberftand leiften. Gegen wir nun, daß ein Rörper abfolut-hart oder pollfommen undurchdringlich mare, fo tounten feine Theile burch leine Rraft getrenut, ober in ihrer lage gegen einenber peranbert merben. Gegen einen folden Rorper mare jebe einbringende Bewegung machtlos, ein folder Rorper wurde im Angenblid ber Gollicitation feine Biderftandefraft mit einer Große außern, Die der Große jeder eindringenden Bemegung gleichkommt; er murbe alfo beftrebt fein, in einer endlichen Beit fich mit uneudlicher Beschwindigfeit auszuhehnen. Da bas Lettere numöglich ift, fo giebt es feinen abfalut-harten Rorper,

### 5. Die Stetigfeit ber mechanischen Beranberung.

Alfo feiftet jeder Körper vermöge feiner Undurchdringlichkeit jeder sindringenden Remegung in einem Augenblick nur unende lich kleinen Widerstand. Wenn aber der Widerstand in einem Augenblick unendlich flein ift, so werden auch die ranmlichen Berhaltniffe eines Rorpers nicht in einem Augenblick verandert. Die raumlichen Berhaltniffe eines Rorpers find Rube ober Bewegung, Die lettere in einer bestimmten Richtung mit einer bestimmten Beschwindigfeit. Richt in einem Augenblid verandert ber Rorper feine Rube, er geht nicht in einem Augenblid aus bem Buftande ber Rube in ben ber Bewegung über. Richt in einem Augenblid verandert ber Rorper feine Bewegung, weder beren Richtung noch beren Geschwindigfeit. Beranderung in einem Augenblick fattfande, fo murbe fle nicht in einem Beitraum verlaufen, fonbern in ber Beitgrenze eintreten, d. h. fie murde ploglich gefchehen. Sie tann alfo nicht ploglich, fondern nur allmälig gefcheben. Bebe mechanische Beranberung brancht Beit, fie geschieht nur in einem gewiffen Beitraum, fie burchläuft alfo eine unenbliche Reihe von Zwischenzuftanden. Wenn wir in Diefer Zeitreihe den Buftand bes Rörpers im erften Moment mit feinem Buftande im letten, bas erfte Glied bet Beranderung mit dem letten vergleichen, fo ift zwischen biefen Die größte Differeng. Jede Differeng der Bwifdenguftande ift fleiner als diese. Die Beränderung des Körpers ift demnach allmalig oder fletig verlaufen: bas ift bas mechanifche Befet der Stetigfeit (lex continui mechanica).\*

Die drei mechanischen Gesetze begreisen die materielle Bewegung ober körperliche Beränderung nach ihrer Substanz, Causalität und Wechselwirkung. Das erste Gesetz erklärt die Selbständigkeit der Materie, das zweite deren Trägheit, das dritte deren Gegenwirkung. Das Gesetz der Selbständigkeit ist die lex subsistentiae, das der Trägheit die lex inertiae, das der Gegenwirkung die lex antagonismi. Wie die Gesetze der Phoronomie den Kategorien der Quantität (Einheit, Bielheit, Allheit), die Gesetze der Opnamit den Kategorien der Qualität

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Allg. Anmreg. jur Mechanit. S. 551-53.

(Realität, Negation, Limitation) entsprochen haben; so entsprechen die Gesetze der Mechanik den Kategorien der Relation (Substantialität, Causalität, Gemeinschaft). Es ist die Lopik der reinen Berstandesbegriffe, die sich überall in dem kantischen Lehrgebäude und dessen Architektonik geltend macht.



## Viertes Capitel.

Phanomenologie.

Pie Bewegung als Phanomen oder Erfahrungsobject. Pie Bewegung als mögliche, wirkliche, nothwendige Erscheinung.

### I. Das Problem der Phanomenologie.

Das Subject der Bewegung oder das Bewegliche im Raum ist die Materie. Die Materie ist nicht Ding an sich, sondern Erscheinung, äußere Erscheinung oder Borstellung des äußeren Sinnes. Eben dasselbe gilt natürlich von der Bewegung. Als Veränderung im Raum ist die Bewegung räumliche Relation; die bewegte Materie verhält sich zu einer andern Naterie, in Bezug auf welche sie ihren Ort verändert. Als Erscheinung ist sie Borstellung und verhält sich als solche auf eine bestimmte Weise zu dem vorstellenden Subjecte. Dieses Berhältniß zu dem vorstellenden Subject, die Art und Beise wie etwas von uns vorgestellt wird, nennen wir die Modalität der Borstellung. Jest handelt es sich um die Modalität der Bewegung.

Wir reden von der Bewegung, als einem Object der Naturwissenschaft, d. h. als einem Erfahrungsobject. Nicht jede Vorstellung ist Erfahrung. Wenn die Vorstellung nur subjectiv (nur dem Subject inhärent) ist, so ist sie nicht Erfahrung. Soll

bie Borftellung Erfahrung fein, fo muß fle objectiv fein, b. b. in unferem Falle: Die Bewegung muß gelten als Beftimmung eines Objects, als Pradicat einer Erscheinung (eines materiellen Dinges). Bir muffen urtheilen tonnen: Diefes Ding bewegt fich. Run fann in jedem Urtheile bas Gubject auf dreifache Beife durch das Pradicat bestimmt werden: das Pradicat tann ibm jukommen als ein mögliches, wirkliches oder nothwendiges. Logit nennt Diefe Bestimmungs- ober Borftellungsart Die Modalitat des Urtheils. Wenn die Bewegung ein Erfahrungsobject fein foll, fo muß fie bas Pradicat in einem Erfahrungsurtheil bilben, worin bas Subject ein materielles Ding porftellt. Diefes Urtheil verlangt ebenfalls feine Modalitat. Die Bewegung muß porgeftellt werden fonnen als bas mögliche, wirkliche ober nothwendige Bradicat eines materiellen Dinges. Die Frage beißt: wie muß bie Bewegung beschaffen fein, um als eine mögliche oder wirlliche oder nothwendige vorgestellt ju werden? Diese Frage ju beantworten, ift Die Aufgabe der Phanomenologie. .

ll. Das alternative, disjunctive, diftributive Urtheil. Möglichkeit, Wirklichkeit, Nothwendigkeit der Bewegung.

Jebe Bewegung ift eine raumliche Relation, d. h. ein Berbaltniß, deffen beide Seiten Körper find. Dieses Berhältniß fann ein doppeltes sein: entweder bewegt sich nur einer der beiden Körper, oder fie bewegen sich beide zugleich; entweder die Bewegung kann nur einem von beiden, oder sie muß beiden zugleich zugetheilt werben.

Benn bie Bewegung nur einem von beiden gulommen tann, fo ift ein doppeiter Fall möglich. Die beiden Rörper, welche Die

<sup>\*</sup> Petaph. Anfgegeb. ber Phanomenelogie. Erfl. G. 554.

Correlata ber Bewegung bilben, feien A und B. Giner von beiden bewegt fich, entweder A ober B. Bie entscheiden wir, welcher von beiden fich bewegt? Entweder wir haben feinen bestimmten Entscheidungsgrund, oder wir baben einen folden. 3m erften Fall burfen wir nach Belieben urtheilen, wir burfen uns für ben einen eben fo gut als fur ben andern entscheiben, wir tonnen mablen; es ift fein Grund vorhanden, marum A eber als B der bewegte Rorper fein follte. 3m andern Fall nothigt uns ein bestimmter Grund, von dem einen der beiden Rorper Die Bewegung gu bejaben, von dem anbern ju verneinen. gilt in diefem galle nicht gleich, ob A ober B als der bewegte Rörper vorgestellt wirb. 3m erften Falle urtheilen wir: "entweber A oder B bewegt fich. Rimm, welchen du willft!" Diefes Urtheil ift alternativ. Im zweiten Falle urtheilen wir: "entweder A ober B bewegt fich; aus diesem bestimmten Grunde ift A ber bewegte Rorper, alfo B ber nichtbewegte." Diefes Urtheil ift bisjunctiv. Es tommt darauf an, ob bie Ausschliegung beliebig oder nicht beliebig ift. Die beliebige Ausschließung ift alternativ, Die nicht beliebige ift bisjunctiv.

Bas also das Urtheil über die Bewegung eines Körpers betrifft, so tann das Bewegungsverhältniß auf dreifache Beise beurtheilt werden. Kann die Bewegung nur einem von beiden Körpern, die sich in jenem Berhältniß auf einander beziehen, zugeschrieben werden, so ist das Urtheil entweder alternativ oder disjunctiv. Muß sie beiden zugleich zugeschrieben werden, so ist das Urtheil distributiv.

Das alternative Urtheil erklart: der bewegte Korper ist entweder A oder B. Die Bewegung kann eben so gut auf der einen als auf der andern Seite stattsinden. Wenn ich A als bewegt annehme, so werde ich B als nicht bewegt sepen, und umgekehrt. Wenn aber von zwei Fällen der eine eben so gut stattsinden kann als der andere, so ist seder von beiden möglich,

Bewegung findet nur auf der einen Seite flatt und nicht auf der andern; d. h. sie ist auf der einen Seite mirtlich, auf der andern nicht wirklich, also nur scheinbar, nicht empirisch, sondern illusorisch. Endlich das distributive Urtheil erklärt: die Bewegung muß beiden Seiten zugleich zugeschrieben werden, sie ist auf beiden Seiten nothwendig. Also das alternative Urtheil behauptet die Möglichkeit, das disjunctive die Wirklichkeit, das disjunctive die Wirklichkeit, das disfunctive die Wirklichkeit, das

Wenn die Bewegung nur einem von beiden Körpern zugeschrieben werden tann, so ift fie entweder möglich oder wirklich. Benn fie beiden zugeschrieben werden muß, so ift fie nothwendig.\*

### III. Die Möglichkeit ber Bewegung. Das alternative Urtheil.

### 1. Die mögliche Bewegung.

Jede Bewegung geschieht mit einer gewissen Geschwindigkeit in einer bestimmten Richtung. Wenn keine außere Ursache den Körper von der eingeschlagenen Richtung ablenkt, so wird er von sich aus dieselbe fortsetzen, ohne sie zu verändern. Eine Bewegung, die ihre Richtung behält oder in keinem Punkte verändert, ist geradlinigt. Jede geradlinigte Bewegung ist eine Ortsveränderung in sortschreitender Richtung; also verändert der Körper, wenn er sich in gerader Linie bewegt, seinen Ort und seine Lage in Bezug auf andere ihn umgebende Körper, d. h. in Bezug auf den relativen Raum. Jede geradlinigte Bewegung ist relativ.

Wenn sich also der Körper A in gerader Linie auf den Körper B zubewegt, so ist es ganz gleich, ob ich sage, der Körper A bewegt sich im relativen Raum, den ich als ruhend vor-

<sup>.</sup> Chenbaf. Ertl. Anmrtg. S. 554. 55.

stelle, oder ob ich sage, A ruht im absoluten Raum, und der telative Raum mit dem Körper B bewegt sich mit gleicher Geschwindigseit in entgegengesetzt Richtung. Die Erscheinung, objectiv genommen, d. h. die Ersahrung, ist in beiden Betrachtungsweisen vollsommen dieselbe. Es hängt also lediglich von unserer Borstellungsart ab, db wir A oder B als bewegt annehmen wollen. Ohne an der Erscheinung, objectiv genommen, d. h. an der Ersahrung, das mindeste zu ändern, können wir A eben so gut bestimmen durch das Prädicat der Ruhe im absoluten Raum, als durch das Prädicat der Bewegung im relativen. Dasselbe gilt von B. Wir können von den beiden Prädicaten so gut das eine als das andere sezen. Wir können wählen: unser Urtheil ist alternativ, die vorgestellte Bewegung ist mithin blos möglich.

## 2. Die unmögliche Bewegung.

Bebe gerablinigte Bewegung ift relativ. Darans folgt die Berneinung bes contraren Gegentheils: feine gerablinigte Bewegung ift abfolut. Gie mare abfolut, wenn die bewegte Materie ihren Ort veranderte ohne irgend welche Begiehung gu einer undern Materie, b. b. ohne irgend welche Begiebung gu einem relativen Raum. Gie mare mithin absolut, wenn fie nur im abfoluten Raum ftattfande. Run ift ber abfolute Raum niemals Begenftand ber Erfahrung. Alfo ift auch fein Berhaltniß im ober gum absoluten Raum jemals Begenftand ber Erfahrung. Eine geradlinigte Bewegung, Die absolut mare, tonnte niemals Erfahrungsobject fein, b. b. eine folde Bewegung ift nach ben Poftulaten bes empirifchen Dentens unmöglich. Dit andern Borten: wenn eine gerablinigte Bewegung relatib ift, fo bilbet fle in einem Erfahrungsurtheil bas mögliche Prabicat eines Rorpers; wenn fie abfolut ift, fo ift fie ein unmögliches Pradicat und tann in feinem Erfahrungsurtheil von einem Rorper ausgefagt merben.

Darum heißt der erfte Lehrsatz der Phanomenologie: "bie geradlinigte Bewegung einer Materie in Ansehung eines empirischen Raumes ift, zum Unterschiede von der entgegengesetzten Bewegung des Raumes, ein blos mögliches Prädicat. Eben dasselbe in gar keiner Relation auf eine Materie außer ihr, d. i. als absolute Bewegung gedacht, ist unmöglich."

Es handelt sich bei der Bestimmung der Möglichkeit einer Bewegung blos um deren Richtung, ohne Rücksicht auf irgend eine äußere Ursache der Bewegung, ohne Rücksicht also auf eine bewegende Kraft. Die Richtung als solche ist eine phoronomische Größe. Darum sagt Kant von dem obigen Lehrsate, er bestimme die Modalität der Bewegung in Ansehung der Phoronomie.

IV. Die Birklichkeit der Bewegung. Das Disjunctive Urtheil.

1. Das Rriterium ber Birflichfeit.

Wenn sich eine Materie in gerader Linie fortschreitend bewegt, so kann für diese Bewegung ebenso gut die entgegengesette des relativen Raumes angenommen werden. Bon beiden Bewegungen ist die eine so gut möglich als die andere, darum ist die geradlinigte Bewegung auch nur möglich. Wenn wir also von einer Bewegung urtheilen sollen, sie sei nicht blos möglich, sondern wirklich, so muß dieselbe so beschaffen sein, daß an ihrer Stelle nicht eben so gut die Bewegung des relativen Raumes in entgegengesetzter Richtung angenommen werden darf. Bielmehr muffen wir Grund haben, von der letztern Bewegung zu urtheilen, sie sei nicht wirklich, sondern blos scheinbar.

Wenn fich ein Rorper bewegt, so verandert er vermöge seiner Tragbeit nicht von fich aus die eingeschlagene Richtung:

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Behrfas 1. Beweis. S. 553--57.

<sup>\*\*</sup> Chendas. Lehrfat 1. Anmetg. S. 557.

er bewegt fich in geraber Linie vorwarts. Goll er feine Richtung verandern, fo muß er durch eine außere Urfache von ber geraden Linie abgelenkt werben. Die Urfache einer Bewegung ift allemal Körper bewegende Rraft. Benn also ein feine Richtung verandert, fo liegt darin ber unzweideutige Beweis, daß er burch eine außere Urfache, burch eine bewegende Rraft baju getrieben wirb. Der bloge Raum bat feine bewegende Rraft. Wenn alfo ein Rorper fich bergeftalt bewegt, daß er feine Richtung verandert ober nicht in gerader Linie fortläuft, fo tann fur Diefe Bewegung nicht eben fo gut Die entgegengefeste bes relativen Raums angenommen werden. Bon Diefen beiden Bewegungen ift die eine nicht eben so gut möglich als die Bir tonnen in diefem Falle nicht alternativ, fondern andre. nur disjunctiv urtheilen: Die Bewegung Des Rorpers wirflich, die entgegengesette bes relativen Raums unwirklich, fie ift feine Erfahrung, fondern nur fubjective Borftellung, feine erfahrungemäßige, fonbern eine bloge Borftellung, ber fein Object entfpricht, b. b. fie ift blos Schein.

#### 2. Die Curve.

Ein Körper bewegt sich in gerader Linie, d. h. er verändert seine räumliche Relation, und zwar verändert er diese Relation continuirlich. Wenn er nun auch seine Richtung continuirlich verändert, so bewegt er sich nicht in der geraden Linie, sondern in einer solchen, die in jedem Momente, d. h. continuirlich, von der geradlinigten Richtung abweicht: d. h. der Körper bewegt sich in der Curve. Die Kreisbewegung ist die continuirliche Beränderung der geraden Linie; die geradlinigte Bewegung ist die continuirliche Beränderung der räumlichen Relation. Also ist die Kreisbewegung die continuirliche Beränderung der beränderung der Relation. Die Beränderung der räumlichen Relation ist Bewegung. Wenn die Bewegung selbst

verändert wird, so entsteht eine neue Bewegung. Mithin entsteht in der Eurve oder in der Kreisbewegung in jedem Moment eine neue Bewegung. Die Kreisbewegung ist mithin das continuirliche Entstehen einer neuen Bewegung. Nun fann keine Bewegung entstehen ohne äußere Ursache, ohne bewegende Kraft. Also seht die Kreisbewegung eine äußere Ursache, eine bewegende Kraft voraus, ohne die sie gar nicht stattsinden kann. Bon sich aus hat der Körper das Bestreben, in der geraden Linie, d. h. in der Tangente des Kreises, sortzulausen. Wenn er sich dennoch im Kreise bewegt, so muß eine äußere Ursache da sein, die dem Tangentialbestreben entgegenwirft und den Körper nöthigt, in jedem Momente von der geraden Linie abzulenken oder seine Richtung zu verändern.

Die Kreisbewegung eines Körpers sett bewegende Kraft voraus. Der bloße Raum hat keine bewegende Kraft. Also fann für die Kreisbewegung eines Körpers nicht eben so gut die entgegengesette Bewegung des relativen Raums angenommen werden. Bon diesen beiden Bewegungen ift die erste wirklich, die andere nicht wirklich.

Darum heißt der zweite Lehrsatz der Phanomenologie: "die Areisbewegung einer Materie ift, zum Unterschiede von der entgegengesetzen Bewegung des Raumes, ein wirkliches Pradicat derselben; dagegen ist die entgegengesetzte Bewegung eines relativen Raumes, statt der Bewegung des Körpers genommen, teine wirkliche Bewegung des lettern, sondern, wenn sie dafür gehalten wird, ein bloßer Schein."

Bei der Bestimmung der Birklichkeit einer Bewegung handen es fich um eine bewegende Kraft, d. h. um eine dynamische Größe. Darum sagt Kant von dem obigen Lehrsat, er bestimme die Wodalttat der Bewegung in Ansehung der Dynamik.\*

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 2. Bew. Unmertg. G. 557-59.

# V. Die Nothwendigfeit ber Bewegung. Das Diftributive Urtheil.

Die Mittheilung ber Bewegung ift nach bem britten Gefet Mechanit allemal Bechfelwirfung, b. b. Birfung und Begenwirfung. Mithin find in der Mittheilung ber Bewegung beide Rorper bewegt. Die Bewegung ift auf beiben Ceiten Der gegenwirfende muß bewegt fein, bas folgt wirklich. unmittelbar aus feiner raumlichen Relation, d. b. Die Bewegung ift auf ber Gette bes gegenwirkenben nothwendig. Darum beißt der britte Lebrfat der Phanomenologie : Bewegung eines Rorpers, wodurch er in Unfebung eines andern bewegend ift, ift eine entgegengefeste gleiche Bewegung bes letten nothwendig." Bei der Bestimmung ber Rothwendigfeit einer Bewegung handelt es fich um die Gegenwirtung, die an Große allemal der Birfung gleich fommt, d. 6. um eine mechanifde Broge. Darum fagt Rant von dem obigen Lehrfaß, er bestimme bie Modalitat der Bewegung in Unsehung ber Mechanit.

Die Nothwendigkeit der Bewegung, sofern sie Gegenwirfung ist, läßt sich auch indirect darthun, durch die Unmöglichkeit des Gegentheils. Die Gegenwirkung ist nothwendig, weil ihr disein eine Unmöglichkeit zur Folge haben wurde. Seizen wir, es gabe keinen Antagonismus der Naterie, die Naterie vermöchte der eindringenden Bewegung entweder gar keinen oder keinen gleichen Widerstand entgegenzusehen, was wurde dann die Folge sein? Daß eine Bewegung, weil sie keinen Widerstand sindet, alle Naterie aus ihrem Gleichgewicht rückt, also das Weltall selbst fortbewegt. Das Weltall wurde sich in gerader Linie sortbewegen — wohin? Da außer ihm keine Naterie ist, so wurde diese Bewegung ohne alle Relation, d. h. eine geradlinigte Bewediese Bewegung ohne alle Relation, d. h. eine geradlinigte Bewediese

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Lehrfat 3. Bew. Aumertg. S. 559.

gung sein, die absolut ware, was unmöglich ift. Ift aber bas Gegentheil des Antagonismus unmöglich, so ist dieser felbst nothwendig, d. h. jede Bewegung als Gegenwirkung ist schlechterdings nothwendig.

# VI. Der abfolute Raum als 3bee.

Bede Bewegung, nicht blos bie geradlinigte, ift relativ: jede Bewegung, fofern fie eine Ericheinung ober ein Erfahrungsobject ausmacht. Jede Bewegung muß vorgestellt werden als Beranderung im Raum. Goll die Bewegung ein Erfahrungsobject fein, fo muß auch ber Raum, worin die Bewegung flattfindet, ein Erfahrungsobject, d. h. empirisch, mahrnehmbar, materiell, beweglich fein. Bebe Bewegung ift relativ, weil ber Raum, in bem fie fattfindet, relativ oder beweglich ift. Entweder ber Rorper bewegt fich in bem relativen Raum, ober er bewegt fich mit bem relativen Raum, b. h. er ruht in einem Raum, ber fich felbit bewegt. Bewegt fich aber ber relative Raum, fo muß er fich in einem größern Raum bewegen, ber felbst wieder relativ ift, und fo fort in's Endlose. Zeder Raum, in welchem eine Bewegung erscheint, ift nothwendig relativ ober empirisch, er ift felbft Erscheinung, Die bedingt ift durch einen (felbst wieder bedingten) größeren Raum. Der nicht relative Raum mare ber abfolute, ber eben beshalb nicht mahrnehmbar, nicht empirifc, nicht materiell, nicht beweglich fein tann. Der absolute Raum ift unbeweglich und immateriell. Er ift feine Ericheinung, fein Erfahrungeobject. Alfo tann auco Bewegung im absoluten Raum erfahren werben oder erfcheinen, alfo tonnen wir auch feine Bewegung, mithin auch feine Rube in Rudficht auf ben absoluten Raum bestimmen. Bewegung und Rube find beshalb, wie ber Raum, in bem fie ericheinen,

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Allg. Anmertg. jur Phanomenologie. S. 564. 65.

ftets relativ. Es giebt im empirischen Berftande weder eine absolute Rube noch eine absolute Bewegung.

Gine abfolute Bewegung ober Rube ift tein möglicher Erfahrungsbegriff. Aber, fragen wir, wie tonnen Bewegung und Rube, wenn beide blos relativ find, jemals Erfahrungebegriffe Bie tonnen wir von einem Rorper empirifch, b. b. objectiv urtheilen, er rube, wenn doch ber Raum, in bem er fich befindet, felbft beweglich ift? Der von einem Rorper urtheilen, er bewege fich, wenn boch ber Raum, in bem er fic befindet, ruht? Offenbar tann bem Rorper in Rudficht auf verschiedene Raume Rube und Bewegung jugleich gutommen Es ift flar, wenn wir Rube und Bewegung nur bestimmen tonnen in Rudficht auf bewegliche Raume, fo giebt es teine fefte, also auch feine objectiv gultige Bestimmung, ob fich ein Rörper wirklich bewegt ober nicht. Alfo fonnen wir auch bie Erscheinung der Rube und Bewegung nicht in einen bestimmten Erfahrungebegriff vermandeln. Gin folder Erfahrungebegriff verlangt, daß wir Bewegung und Rube bestimmen in Rudficht auf einen nicht beweglichen, b. b. abfoluten Ranm. Bir muffen Diefen Begriff eines abfoluten Raumes einführen, um eben barin alle bewegliche Raume vorftellen gu tonnen.

Der absolute Raum ist kein Ersahrungsbegriff. Aber ohne den absoluten Raum giebt es von der Bewegung auch keinen Ersahrungsbegriff. Also ist der absolute Raum für die Naturwissenschaft ein nothwendiger, aber kein empirischer Begriff, d. h. er ist ein Vernunstbegriff oder eine Idee: kein Object, sondern eine Regel, wonach wir die Ruhe und Bewegung der Körper objectiv bestimmen können. Wie wollen wir ohne den Begriff des absoluten Raumes die Bewegung phoronomisch bestimmen? Wir sagen: der Körper bewegt sich in Rücksicht auf einen andern, er bewegt sich in einem relativen Raum; oder dieser relative Raum bewegt sich in entgegengesetzter Richtung. Wenn wir die

zweite Bewegung annehmen, so muffen wir die erste verneinen, wir muffen den Körper als ruhend vorstellen, nicht als ruhend in einem beweglichen Raum, denn das ware keine Ruhe, sondern als ruhend in dem nicht beweglichen, d. h. absoluten Raum. Dhne diesen Begriff ist die phoronomische Bestimmung der Bewegung und Ruhe unmöglich.

## VII. Der leere Raum als Sypothefe.

Bom absoluten Raum unterscheiden wir den leeren. Der absolute Raum gilt dem naturwisseuschistlichen Urtheil nicht als objective Existenz, sondern nur als Bestimmungsregel sür Bewegung und Rube. Dagegen der leere Raum hat in den naturwissenschaftlichen Theorien die Geltung einer objectiven Existenz; das Dasein desselben wird als eine nothwendige Annahme erachtet, um daraus gewisse Naturerscheinungen zu erklären. In der Phoronomie, die von der Naterie als Masse d. h. von dem erfüllten Raum absieht, ist der leere Raum gleich dem absoluten, keine angenommene Existenz, sondern eine Bestimmungsregel des phoronomischen Urtheils. Dagegen die Opnamik und Nechanik bedienen sich dieses Begriss als einer erklärenden Hypothese.

Der leere Raum ist ber nicht erfüllte, d. h. der Raum ohne repulsive Rrafte. Wir können den leeren Raum unterscheiden in den außer- und innerweltlichen. Wird die Welt als begrenzt vorgestellt, so kann außer ihr nichts sein als leerer Raum. Der leere Raum in der Welt besteht entweder zwischen den Theilen der Materie oder zwischen den Naterien, deren sede für sich ein Ganzes bildet. Als zwischen den Theilen der Rörper besindlich, ist der leere Raum in der Welt

<sup>\*</sup> Wendaselbft S. 559-564.

gerstreut (vacuum disseminatum); als zwischen ben Körpern selbst befindlich, z. B. im Großen betrachtet zwischen den Belt-törpern, ist der leere Raum in der Welt gleichsam zusammengehäuft (vacuum concervatum).

### 1. Der leere Raum außer ber Belt,

Bas den leeren Raum außer ber Belt (vacuum extramundanum) betrifft, fo bangt biefe Borftellung mit ber Unnahme einer Beltgrenze gusammen, die gu ben Scheinbegriffen ber bogmatifchen Rosmologie gehört. Die Belt ift in unferem Berftande nie ale Ganges gegeben, alfo auch nie ale begrenztes Ganges, alfo auch nicht als begrenzt durch einen leeren Raum außer ihr. Diefe Borftellung bes leeren Raumes ift grundlos. fle mare aus logischen Grunden möglich, mas fle nicht ift, fo wurden ihr phyfifalifche Grunde entgegenfteben. Die Materie, welche die Beltforper junachft umgiebt und einschließt, ift ber Mether. Die Beltforper felbft find attractive Materien, alfo gieben fie den Aether an fich im umgefehrten Berhaltnig ber Entfernung. Je naber alfo ber Mether Die Weltforper umgiebt, um fo ftarter wird er angezogen, um fo bichter wird er fein. Be weiter er von den Beltforpern fich entfernt, um fo mehr wird er fich verdunnen. Geine Berdunnung nimmt gu, wie bie augiehenden Krafte der Beltforper abnehmen. Da nun Angiehungefrafte burch ben unendlichen Raum wirten, alfo in's Unendliche abnehmen tonnen, ohne jemals fo fann fich auch ber Aether in's Unendliche ausbehnen und verdunnen, b. 6. er fann ben Raum in's Endlose erfullen, fo bag auch außerhalb bes Beltfoftems fich nirgends ein leerer Raum findet.

<sup>\*</sup> Ebendafelbst S. 565-568.

2. Der leere Raum in ben Rorpern. Dynamifche Oppothefe.

Es bleibt die Borftellung eines leeren Raumes in der Belt übrig, ber entweder gerftreut oder gufammengebauft ift. Die Leere in der Belt bilbet entweder die Bwifchenraume in den Rorpern (Boren) ober Die Bwifchenraume gwifchen den Rorpern. Bon ber Annahme ber Porofitat haben wir zu wiederholtenmalen gerebet. Sie ift gemacht in bynamischer Abficht, um Die verfciebenen Dichtigkeiten ber Materien ju erklaren. Comohl bei der Lebre von der intenfiven Große als bei der Lebre von den bewegenden Rraften der Materie ift gezeigt worden, daß jene Annahme burchaus unnöthig ift, in ber bezeichneten bynamifchen Abficht. Die verschiedenen Dichtigfeiten laffen fich volltommen aus bem verschiedenen Grade ber Rraft erfiaren ohne die Oppothefe leerer 3mifchenraume. Die Unnahme ift phyfitalifch unnothig, d. b. nicht, fle ift logisch unmöglich. Doch tounte fie phyfifalisch unmöglich fein. Nimmt man nemlich ben Aether als Die Alles umgebende Beltmaterie, fo murbe diefe vermoge der allgemeinen Gravitation eine gufammendrudende Rraft auf Die Rorper in ber Belt ausüben. Und Diefer gusammendrudenben Rraft gegenüber tonnte nirgende in ben Rorpern ein leerer Raum besteben, ben Diefe nicht vermöge ihrer expanfiven Rraft erfüllten.

- 3. Der leere Raum gwifchen ben Rorpern. Mechanische Oppothefe.
- Es bleibt nur die Leere in der Welt als Zwischenraum zwischen den Körpern übrig. Man bat einen solchen leeren Raum angenommen in mechanischer Absicht, um der Bewegung der Rörper freien Spielraum zu schaffen. Doch ist auch in dieser Absicht diese Annahme durchaus unnöthig. Der Raum fann ganzlich erfüllt sein, so liegt darin kein Grund, daß ein Körper die freie Bewegung des andern hindern sollte. Denn seine Wider-

standsfrast kann so klein als man will gedacht werden, so ift sie groß genug, um den Raum zu erfüllen, aber nicht so groß, um die Bewegung des andern Körpers zu hemmen.

Der leere Raum ift für die Phofil, was das Ding an sich für die Metaphosit ist: ein Grenzbegriff, kein Gegenstand. Er ist keine Erscheinung, also kein Ersahrungsobject, wie schon die Grundsätze des reinen Berstandes gelehrt hatten. Und will man ihn als eine Hopothese gelten lassen, so haben die metaphosischen Ansangsgründe der Naturwissenschaft gezeigt, daß er in keinem Falle eine nothwendige und unverweidliche Spothese ausmacht.



Zweites Buch.

Die Metaphysik der Sitten.

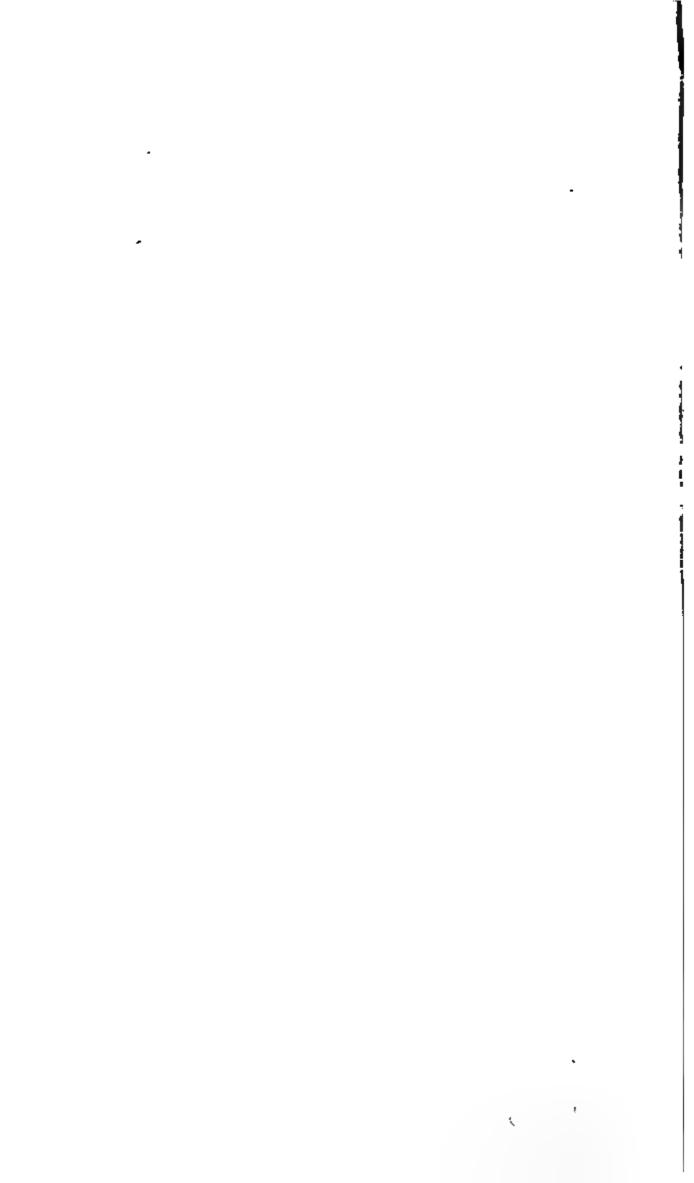

# Erftes Capitel.

Rant's moralphilofophifche Anterfuchungen.

Propädentik der Moral. Per moralische Sinn und die Moralphilosohie.

Wille und Sandlung. Pflicht und Meigung. Gefeh und Marime.

L Bernunftfritit und Gittenlebre.

Die Bernunftkritik hatte bewiesen, daß keine Erkenntniß möglich sei von Dingen an sich, sondern nur von Erscheinungen, daß es aber von den Erscheinungen nicht blos eine empirische, sondern auch rationale Erkenntniß gebe: eine Metaphysik der Erscheinungen. Die Erscheinungswelt begreist die natürlichen Dinge und die menschlichen Sandlungen. Die letztern im Unterschiede von den Naturerscheinungen sind moralisch oder stitlich. Demnach hat das System der reinen Bernunst zunächst die doppelte Aufgabe zu lösen einer Metaphysik der Natur und der Sitten. Die erste Aufgabe ist in den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft gelöst und diese kösung von uns in dem vorigen Buche dargestellt worden.

Es bleibt, um das Bernunftfpftem vollständig zu machen, die Metaphpfit der Sitten übrig. Berfteben wir unter "Sitten" die gesammte fittliche Welt im Unterschiede von der blos

natürlichen, fo hat bie fittliche Belt ihren innern Grund in bem vernünftigen Billen, ihren aufferen Beftand in ber gefehmäßig geordneten Befellichaft vernunftiger Befen. Der innere Grund ber fittlichen Belt ift Die Moralitat, ihre auffere gefegmäßige Form ift bas Recht. Bir nehmen biefe Ausbrude noch nicht in ihrer philosophischen Bebeutung, Die erft in ben folgenden Untersuchungen ausgemacht werben foll, fondern in ihrem vorlaufigen Berftande, ber nicht jur Erflarung, fondern blos jur Drientirung biene. Die Biffenschaft bat es mit ben Gefegen ber Erfdeinungen ju thun, Die fie untersucht. Gine Biffenfchaft alfo, beren Gegenftand Die fittliche Belt ift, bat ju ihrer Aufgabe Die Ertenntnig der Gittengefege und ber Rechtsgefege. Wenn diefe Befege nicht aus der Erfahrung abgeleitet, fondern burch bloge Bernunft erfannt werden, wenn fie mit andern Borten allgemein und nothwendig find und beshalb a priori (aus ber reinen Bernunft) folgen, fo ift die Wiffenschaft ber fittlichen Belt nicht empirisch, sonbern rational ober metaphysisch. Das ift ber vorläufige Begriff einer Metaphpfit ber Gitten. Gie ift Moralund Rechtsphilosophie, Tugend- und Rechtslehre.

Bevor aber eine solche metaphysische Sittenlehre aufgestellt werden kann, will vor Allem die fritische Frage bedacht und gelöst sein: ob es überhaupt eine sittliche Belt giebt im Unterschiede von der natürlichen? Ob es eine moralische Handlungsweise giebt, die als solche ganz anderen Gesehen solgt, als das natürliche Birken? Jede Handlung wird bestimmt durch ein Geseh und ausgeführt durch ein diesem Gesehe entsprechendes Vermögen. Also verlangt die obige Frage eine doppelte Untersuchung. Siebt es ein Geseh, welches alles moralische Handeln bestimmt, und worin besteht dieses Geseh? Giebt es ein Vermögen word worin besteht dieses Vermögen? Das Geseh des moralischen Handelns, wenn ein solches existirt, bildet die Grundlage aller Sittlichkeit; die darauf

bezügliche Untersuchung also die Grundlegung der Sittenlehre. In jenes Gesetz ein reines Bernunftgesetz, das als solches niemals aus der Erfahrung geschöpft werden kann, so ist die Erkenntniß desselben metaphysisch und bildet mithin die "Grundlegung zur Metaphysisch und bildet mithin die "Grundlegung nur Metaphysisch estitten." Die Sittlichleit kann überhaupt nur in vernünftigen Besen stattsinden. Die Bernunft, sosern sie erkennt, ist theoretisch; sosern sie handelt, praktisch. Also kann das sittliche oder moralische Bermögen, wenn es überhaupt existirt, nur in der praktischen Bernunft entdeckt werden. Die ein solches Bermögen existirt und worin es besteht, untersucht die "Kritik der praktischen Bernunft."

Bier überfeben wir deutlich, welchen Gang Die Untersuchungen ber metaphpfifchen Gittenlehre nehmen. In ber Grundlegung jur Metaphyfit ber Gitten vom Jahre 1785 wird guerft das Sittengefet, das oberfte Princip der Moralitat, festgeftellt. Die Schrift felbft ift aus ber vollen Rraft ber fritifchen Philofophie hervorgegangen, ebenburtig an Scharfe und bundiger Rlarheit ben metaphyfischen Anfangegrunden ber Naturmiffenfchaft, ein Meifterftud bibattifcher Darftellung, noch gehoben burch ben machtigen und reifen Ausbrud fittlicher Burbe, Die einen fo gewaltigen und einzigen Charafterzug ber fantischen Philosophie ausmacht. In ber Rritit ber praftifchen Bernunft vom Jahre 1788 wird bas fittliche Bermogen untersucht und bargethan. Endlich in ber "Metaphpfit der Sitten" vom Jahre 1797, welche die Rechts- und Tugendlehre umfaßt - ein Wert fcon des gealterten und hinfälligen Philosophen - wird das Syftem ber Sittenlehre ausgeführt. Um Diefe Bauptuntersuchungen gruppiren fich eine Reihe fleiner Rebenschriften, Abhandlungen verwandten Inhalts, auf Die wir an ihrem Orte naber eingeben werben.

Die kantische Moralphilosophie hängt in ihren beiden hauptpunkten auf das Genaueste zusammen mit der Kritik der teinen Bernunft. Es giebt kein fittliches handeln ohne Sitten-

gesetz und ohne sittliches Bermögen. Es giebt kein sittliches Bermögen ohne praktische Freiheit, keine praktische Freiheit ohne transscendentale. In der Auslösung der dritten Antinomie hat die Kritik der reinen Bernunft das kosmologische Problem der Freiheit bestimmt in der tiefsinnigen Lehre vom intelligibeln Charakter. In dem Kanon der reinen Bernunft hatre die Kritik der reinen Bernunft die moralischen Gesetze des Handelns von den pragmatischen unterschieden und als die einzigen Bernunsterkentnisse bestimmt, die vollkommen rein sind, unabhängig von aller Ersahrung sowohl in ihrem Ursprunge als in Rücksicht aus ihren Gegenstand. Auf diesem Wege führt die Kritik der reinen Bernunst unmittelbar hinüber in die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in die Kritik der praktischen Vernunst.

# II. Grundfrage der Sittenlehre.

Wir haben schon das Problem bezeichnet und abgegrenzt, womit sich die Grundlegung zur Metaphysis der Sitten beschäftigt.
Es ist flar, daß wir nicht eher von moralischen Sandlungen, von
einem Bermögen moralischer Sandlungen reden können, bevor
wir wissen, was überhaupt moralisch, was überhaupt
sittlich ist, wodurch eine Sandlung moralisch wird?
Dasjenige, das überall den moralischen Charakter bedingt, das
einzig und allein diesen Charakter ausmacht, nennen wir das
oberste Princip der Moralität. Es wird damit keineswegs
gesagt, ob Moralität in der wirklichen Welt existirt, sondern
nur erklärt, worin sie besteht. Entweder sie ist nirgends vorhanden, oder sie besteht in diesem so bestimmten Charakter. Diesen
Charakter müssen wir vor Allem kennen, um das moralische Handeln
von dem nicht moralischen zu unterscheiden, um zu wissen,

<sup>\*</sup> Ngl. biefes Wert I. Abth. Buch II. Cap. IX. Ro. VI. 1—7 und Cap. XI. Ro. III. 1—7.

wonach wir in Birklichteit das moralische Handeln zu beurtheilen haben. Die Moralität wird zunächst nicht erklärt, sondern blos qualistiert. Wenn wir wissen, worin Moralität besteht, also den Inhalt des Sittengesets kennen, so entscheidet sich leicht: ob die Erkenntnis desselben empirisch oder metaphysisch ist. Sollte dieses Princip derart sein, daß es durch keinerlei Ersahrung, sondern blos durch reine Bernunft erkannt werden kann, so wird man urtheilen müssen: entweder es giebt gar keine Sittenlehre, oder dieselbe ist metaphysisch. Wenn es also in der That Moralität giebt, dann ist die Metaphysisch der Sitten begründet. Es bleibt nichts übrig, als die Moralität, nachdem sie bestimmt ist, zu erklären. Die nächste Frage wird heißen: Wie ist Moralität möglich? In dieser Frage liegt der Uebergang von der Grundlegung der metaphysischen Sittenlehre zur Kritis der praktischen Bernunft.

So entsprechen die Probleme ber Gittenlehre in ihrer einfachen gaffung volltommen ben Problemen ber Erfenntnig, wie fie die Bernunftfritit bestimmt batte. Die Grundfrage ber Bernunftfritit beißt: was ift Ertenntniß und wie ift fie möglich? Eben fo lantet die Grundfrage ber Gittenlehre: mas ift Moralitat und wie ift fie moglich? Der erfte Theil Diefer Frage: "was ift Moralitat?" bildet das eigentliche Object ber Unterfuchung fur Die Brundlegung gur Metaphpfit ber Sitten. eigenthumliches Geschäft ift vollendet, wenn fie bie Frage, mas Moralitat fei, ebenfo bestimmt gelöft haben wird, ale Die Bernunftfritit die Frage nach ber Erfenntnig mit jenem Sage entschieben hatte: Ertenntnig befteht in fynthetischen Urtheilen a priori. weit biefe Untersuchung, die eigentliche Fragestellung, in ber Bernunftfritit gereicht batte, eben fo weit reicht in der Sittenlehre die Grundlegung gur Metaphpfte ber Sitten, wenn wir ihre Brenge genau feststellen. Sie überschreitet biefe Brenge, inbem fle den Uebergang macht gur Rritit ber praftifchen Bernunft.

# III. Das Moralprincip. Analyfe Des fittlichen Bewußtfeins.

Das oberste Princip der Moralität soll gesucht und sestigestellt werden. Aus dem entdeckten Princip soll entschieden werden, ob dasselbe empirisch oder metaphysisch ist. Die Erkentnis der Sittengesetze heiße praktische Philosophie oder stitliche Weltweisheit. Wenn sich diese Erkenntniß auf die Ersahrung gründet, so ist sie empirische oder populäre sittliche Weltweisheit. Wenn sie sich auf die bloße Vernunst gründet, ist sie metaphysisch. Wir wollen also erst das Moralprincip sinden, bevor wir entscheiden, was die Moralphilosophie sein soll: ob populäre sittliche Weltweisheit oder Retaphysis der Sittent Within dürsen wir das Moralprincip weder auf dem einen noch auf dem andern Wege suchen. Denn es wäre ungereimt, erst den Weg zu machen und ihn nachher zu suchen.

Bier begegnen wir ber erften Schwierigkeit. Auf welchem Bege werben wir bas Moralprincip entbeden, ba wir es junacht auf teinem philosophischen Bege auffuchen durfen ? Bir follen das Moralprincip finden, unabhangig von aller Moralphilosophie. Benn fich die Moralitat gur Moralphilosophie abnlich verhielte, wie die reinen Größen gur Mathematit, fo mare Die obige Schwierigfeit nicht ju lofen. Ge ift die Mathematif, welche die reinen Größen conftruirt ober macht, darum ift es auch allein bie Mathematit, welche bie Brogen ertennbar macht. Die Moralphilosophie mare, welche bie Moralitat macht, fo mare Diefe unabhangig von jener nicht gu entbeden. Aber man fieht fofort, bag fich die Cache nicht fo verhalt. Es ift nicht bie Biffenfchaft der Moral, welche Die Moralitat erzengt, fonft konnten nur die Moralphilosophen moralisch fein. Bielmebr ift bavon der moralische Charafter gang unabhangig. Micht blos bildet er fich unabhängig von aller Beisheit und Belehrfamfeit,

er wird auch unabhängig davon beurtheilt. Das Bermögen die Moralität zu beurtheilen, dieser moralische Sinn, braucht, um in seinem Urtheile sicher zu geben, keine Moralphilosophie. Er beruht auf einem richtigen Gefühl, auf einem unwillfürlichen, von jeder wissenschaftlichen Einsicht unabhängigen Instinct, und nirgends traut man seinem Instincte mehr als in moralischen Urtheilen. Kein Beurtheilungsvermögen geht ohne wissenschaftliche Führung sicherer als das praktische. Wir wollen dieses moralische Urtheil, das aller Moralphilosophie entbehrt und ihrer gar nicht bedarf, "die gemeine sittliche Vernunfterkenntniß" nennen.

Da wir nun ben Begriff bes Moralischen gunachft nicht auf miffenschaftlichem Bege aufsuchen follen, fo werden wir ibn gleichsam im Bege ber Ratnr aufsuchen und biefen Begriff entbeden, wie er unwillfurlich in ben Bergen ber Menfchen ebt, fich unwillfürlich in ihren Urtheilen ausspricht. Die noralphilosophischen Theorien fummern uns jest nicht. Wir. pauben fichrer ju geben, wenn wir uns an bas einfache, fittliche befühl, an ben gefunden, fittlichen Berftand wenden, wenn wir 18 guvorderft mit dem natürlichften Bengen bes Gittengefeges, ..m moralischen Inftinct, über ben Begriff bes Moralischen felbst verständigen. Richt als ob wir es dem Gefühl überlaffen wollten, Diefen Begriff gu entscheiden. Bir wollen vielmehr ben Inhalt unferer fittlichen Empfindung in einen deutlichen Begriff, in ein flares Bewußtsein verwandeln, die gemeine fittliche Bernunftertenntnig in Die philosophische erheben; es wird fich bann zeigen, ob diese philosophische Erkenntuig populare Moral fein darf ober metaphpfifche Sittenlehre wetben muß?

Es handelt sich also darum, aus der gewöhnlichen und jedem gesäusigen Borstellung von der Natur des moralischen handelns den mahren und allgemeinen Begriff des Moralischen hervorzuholen und zu entbinden. Mit diesem acht sofratischen

Berfahren leitet Kant seine Sittenlehre ein. In der Weise einer sofratischen Begriffsentwickelung macht er den "Uebergang von der gemeinen sittlichen Bernunsterkenntniß zur philosophischen." Es sehlt nichts als die dialogische Form, in der man sich den ganzen Inhalt und Berlauf der kantischen Untersuchung leicht vorstellen kann. So wird nach dem Maße der natürlich sittlichen Vorstellungsweise durch eine fortgesetzte, immer tieser eindringende Analyse der Begriff des Moralischen in allen seinen Merkmalen ausgemacht und bestimmt.

#### 1. Das Bute und ber Dille.

Bir nennen eine Sandlung gut, die unferm fittlichen Befühle entspricht, ber wir unfern moralischen Beifall geben. Offenbar ift alles moralifche Sandeln gut. Bunachft icheint ber Begriff bes Guten weiter, als ber bes Moralifchen. um bei der allgemeinften Borftellung ju beginnen, mas ift gut? Bir reben von ben Gatern bes menfchlichen Lebens und verfteben barunter jene Bludegaben, Die entweder außeren Buftanbe ober unferer Berfon guguttommen. Biudegaben ber erften Art gehort Reichthum, Bobibefinden, u. f. f., gu benen ber zweiten die forperlichen und geiftigen Borguge, Soonheit, gludliches Temperament, Berftand, Bildung u. f. f. Dan fleht aber leicht, und fo viele Beifpiele ber täglichen Erfahrung tonnen es bezeugen, bag alle jene Buter eben fo viele Uebel werden fonnen, nach dem Bebrauch, ber von ihnen gemacht, nach der Abficht, in der fie gebraucht werden, nach bem Ginfluß, den fie auf bas menichliche Gemuth ausuben. Der Reichthum ift tein Gut, wenn er habfüchtig ober

<sup>•</sup> Grundleg, jur Metaphysit ber Sitten. Erfter Abichnitt. Uebergang von ber gemeinen sittlichen Bernunfterkenninis jur philifophischen. Bb. IV. S. 10-25,

geigig macht, er ift fein Gut, wenn man ihn verschwendet, fein Sut, wenn er ben Duffiggang mit fo vielen Uebeln erzeugt, Die bem Muffiggange folgen. Benn die Gludeguter Die Menfchen aufblafen und übermuthig machen, mas, nach ber Erfahrung gu urtheilen, der gewöhnliche Sall ift, fo mogen fie immer Gater beißen; gut find fle gewiß nicht. Selbst Bemutheverfaffungen, die nach dem Schein zu urtheilen der Tugend verwandt find, wie Gelbftbeberrichung, Mäßigung u. f. f., find ale folche nicht gut, benn fie tonnen bem Bofen bienen, fie tonnen febr leicht bie beften Dedmantel ehrgeiziger, felbftfüchtiger, boshafter Blane fein. Dit einem Bort: alle Gludeguter und alle perfonliche Borguge, ob fie empfangen ober erworben find, werden nur gut durch den Gebrauch, ben man von ihnen macht, durch ben Amed, bem fie bienen. Diesen Gebrauch macht ber Bille. Der Bille fest ihnen ben 3med, giebt bie Abficht, fügt alfo jenen Gutern bas bingu, mas allein im moralischen Berftanbe gut macht, alfo auch allein im moralischen Berftande gut ift. Richts ift gut ale der Wille. "Nichts ift an fich gut oder boje," fagt Samlet, "bas Denten macht es erft bagu." Es ift nicht bas Denten, fagt Rant, fonbern ber Bille, von bem im genauen Berftanbe bas Gute und Bofe ausgeht.

Bas ist Bille? Offenbar ein Bermögen nach bewußten Borstellungen, nach deutlichen Gründen, also nach Bernunft zu handeln. Wille ist praktische Vernunft. Wenn der Wille nicht nach Bernunftgründen handelt oder handeln kann, wenn er nach dunkeln, bewußtsosen Vorstellungen verfährt, so ist er nicht eigentlich Wille, sondern Instinct. Die lebendigen Körper der Ratur sind vermöge ihrer Organisation zu einem bestimmten Lebenszweck eingerichtet. Werden nicht auch die vernunftbegabten Besen für einen bestimmten Zweck durch ihre Vernunft angelegt sein? Dieser Zweck kann unmöglich nur das äußere Wohlbesinden, die Glückseligkeit sein, die jedes lebendige Wesen

inftinctmäßig fucht, benn mare bie Gludfeligfeit ihr alleiniger Lebenszwed, mogu die Bernunft? Bur Gelbfterhaltung, gur Forderung bes finnlichen Dafeins, alfo jur gludlichen Lebensverfaffung ift offenbar ber buntle, aber richtig führende Juftinct ein weit fichereres Mittel, ale die überlegende und barum von bem natürlichen Bege vielfach abirrende Bernunft. Die Bernunft oft angeflagt, bag fie mit aller Bilbung und Sittenverfeinerung, mit allen ihren Erfindungen, Runften und Biffenschaften Die Menichen nicht gludlicher gemacht habe. Begentheil, Die fortichreitende Bildung habe Die menschlichen Bedürfniffe vermehrt und in eben demfelben Grade Die Bufriebenheit vermindert, ohne die es fein Glud giebt. In diefem Sinn hatte auch Rouffean die berühmte Frage der Atademie von Dijon entschieden. Wenn nun bie Bernunft bas menschliche Blud nicht beforbert, fo muffen wir urtheilen, bag entweder die Bernunft ihren 3med verfehlt, ober bag biefer 3med ein anderer ift ale Die Bludfeligfeit, Die durch ben Juftinct beffer ale burch bie Bernunft erreicht wird.

## 2. Der Bille und die Pflicht.

Willens liegen, sich zum Mittel für die menschliche Glückseligkeit zu machen. Er kann nicht bloß das Werkzeug sein wollen, den äußern Lebenszustand zu verbessern. Als Mittel oder Werkzeug ist der Wille gut für etwas Anderes, das Zweck ist. Die Bernunft macht ihren Willen nicht zum Mittel, sondern zum Zweck; was sie such, ist der nicht sur andere Dinge, sondern au sich selbst gute Wille. Nur der Wille ist gut. Und gut kann der vernünstige Wille nicht als Mittel, sondern nur als Zweck sein.

<sup>\*</sup> Chendafelbft S. 10-14,

Richt jeder Wille ift an fich selbst gut. Nicht unter allen Umftänden ist der Bille seiner wahren Bestimmung gemäß. Diese Bestimmung bindet ihn nicht, sie verpflichtet ihn nur. Borin die Pflicht besteht, wissen wir noch nicht. Sie bezeichne hier nur die Grenze, die den guten Willen von jedem beliebigen Billen unterscheidet. Gut ist nur der Wille, der seine Pflicht thut, niemals der entgegengesetze. Rit dem Pflichtbegriff ziehen wir die Grenze zwischen dem guten Willen und seinem Gegentheil.

## 3. Pflicht und Reigung.

Nur der Wille ift gut, und zwar nur der pflichtmäßige Bille. Pflichtmäßig ift der Wille, wenn seine Sandlung der Pflicht entspricht. Es sei z. B. die Pflicht der Ehrlichkeit, die dem Rausmann gebietet, den Käuser nicht zu übertheuern oder zu betrügen. Der Kausmann betrügt nicht; seine Sandlung ist pflichtmäßig. Dabei ist es sehr wohl möglich, daß er im Grunde zur Ehrlichkeit gar keine Reigung har; er übt sie nur aus, weil er surchtet, daß die Unehrlichkeit entdeckt werde und ihm Strase, Schande, Berlust der Kunden eintrage. Der Gewinn ist seine Absicht, nicht die Ehrlichkeit. Seine Sandlung ist pflichtmäßig, seine Absicht selbstsüchtig. Aber die Absicht gehört zum Willen. Also ist in diesem Falle nur die Sandlung, nicht der Wille pflichtmäßig. Die Handlung entspricht —, Reigung und Gesinnung widerspricht der Pflicht. Ein solcher Wille ist nicht gut.

Es kommt also in Rucksicht des guten Willens nicht blos auf die handlung, sondern auf deren Beweggrund, auf die subjective Triebseder au, die den innern Charafter der handlung ausmacht. Der Wille ist offenbar nicht gut, wenn er zwar äußerlich die Pflicht erfüllt, innerlich aber nicht dabei ist, sondern einer pflichtwidrigen, selbstsüchtigen Richtung folgt. Segen. wir den Willen in eine andre Verfassung: nicht blos

feine Banblung, auch feine natürliche Reigung flimme mit der Bflicht überein. Der Bille erfulle bie Bflicht aus natürlicher Reigung. Es fei g. B. die Pflicht der Gelbfterhaltung. In ben meiften gallen tommt die natürliche Reigung mit Diefer Pflicht überein, Die natürliche Reigung ber Gelbftliebe. 3ft ber Bille gut, wenn er die Pflicht ber Gelbfterhaltung aus bloger Gelbftliebe ausubt? Rann nicht die Gelbftliebe Grund fo vieler bofer Sandlungen fein? Und ift ein guter Bille bentbar, bet mit dem bofen Billen benfelben Beweggrund gemein bat? Wenn ich mein Leben blos aus Gelbftliebe erhalte, fo ift meine Sandlung und meine Reigung, aber nicht eigentlich mein Bille pflichtmäßig. 3ch tann mir ben gall vorftellen, bag unter einer Laft von Unglud alle Lebensluft erlifcht, die naturliche Gelbftliebe vielmehr den Tod wunfcht, als das Leben erhalten möchte, daß die Befreiung von ber Lebensplage als ein Biel erfcheint, auf's innigfte ju munichen." Jest geben Pflicht und naturliche Reigung auseinander, jest wird der Bille auf Die Probe geftellt, ob er wirklich pflichtmäßig ift ober nicht. Geiner naturlichen Reigung nach mochte er nichts lieber als bas Leben los werben. Wenn er es bennoch erhalt, fo tann in diefem Sall fein Bemeggrund, die Abficht feiner Bandlung, nur fein, daß er nicht pflichtwidrig handeln will. Er thut die Pflicht, nicht aus einer felbstfüchtigen Absicht, nicht aus einer natürlichen Reigung, fondern blos aus Pflicht. Er thut Die Pflicht nur um ber Pflicht millen. hier ift nicht blos die Sandlung, auch der Bille felbst mahrhaft pflichtmäßig. Ein folder Bille ift an fich felbft gut, aber auch nur ein folcher Bille.

Die Pflicht verlangt Wohlthätigkeit gegen Andere. Wenn ich nicht wohlthätig bin, so handle ich pflichtwidrig. Wenn ich wohlthätig bin, um gelobt zu werden, so handle ich pflichtmäßig, aber selbstsüchtig. Wenn ich wohlthätig bin, weil ich mit dem Nothleidenden Nitleid empfinde, weil mich der Anblick rührt,

weil ich mich durch meine Wohlthat von dieser schmerzlichen Regung befreie, also meine Wohlthat mir Genuß verschafft, so handle ich pflichtmäßig aus natürlicher Neigung, die zulest immer auf Selbstliebe hinausläuft. Wahrhaft gut handle ich, wenn ich wohlthue bloß, weil die Pflicht es gebietet, weil ich die Pflicht erfüllen will. Nur in diesem Fall ist auch mein Bille, nicht blos meine Handlung wohlthätig. Nur in diesem Falle bin ich selbst der Wohlthätige, in allen andern Fällen ist es blos meine handlung.

### 4. Pflicht und Darime.

Es ift alfo nicht die Sandlung, welche ben guten Billen macht, fondern ber Beweggrund bes Bandelns. Diefer Beweggrund ift das subjective Brincip des Bollens. Das fubjective Billensprincip beiße im Unterschiede vom objectiven die Magime. Run barf die Magime ber mabrhaft guten Sandlung nicht bie natürliche Reigung, fondern blos bie Borftellung der Pflicht fein. Die Pflicht ift bas Befeg. Bor Diefem Befet verschwindet meine Gelbftliebe mit allen ihren naturlichen Reigungen in Richts. Be lebhafter ich Diefes Gefet vorftelle und in mir wirfen laffe, um fo weniger Bewicht hat meine Selbftliebe, um fo geringer ichage ich mein naturliches Selbft mit feinen Reigungen. 3ch beuge mich vor bem Befet; baejenige, deffen Borftellung meine Gelbftliebe vermindert, ift ebenbeghalb ein Begenftand meiner Achtung. Die Borftellung ber Pflicht bewirft in mir die Achtung vor bem Gefet. Wenn ber Beweggrund meiner Sandlung fein anderer ift als die Borftellung ber Pflicht, fo erfulle ich bas Befet blos aus Achtung bor bem Befeg. Diefe Achtung ift bie pflichtmäßige Befinnung. .

<sup>\*</sup> Cbenbafelbft S. 14-18.

<sup>\*\*</sup> Chendaselbft &. 18. 19.

## 5. Marime und Befet.

Jest können wir die vollkommene Formel aussprechen, die den an sich selbst guten Willen erklart. Nur der Wille ist gut, und zwar nur der pflichtmäßige, und der Wille ist nur dann pflichtmäßig, wenn er die Pflicht thut um der Pflicht willen, das Gesetz erfüllt aus Achtung vor dem Gesetz. Der Wille ist gut, deffen Handlung und Gesinnung pflichtmäßig ist, dessen Gesetz und Maxime allein die Pflicht ausmacht.

hierans folgt, wie bie Maxime einer mahrhaft guten Sandlung beschaffen fein muß. Gie muß mit bem Befet uberein-Das Gefet gilt in ftrenger Allgemeinheit fur jeben Willen, für alle vernünftige Wefen. Alfo ift die Maxime nur dann gut, wenn fie bie Form Diefer Gefegmäßigfeit haben tann. Meine Magime ift dann gut, "wenn ich auch wollen fann, baß meine Maxime ein allgemeines Gefet werbe." Unter Diefem Befichtspunkt lagt fich bei jeder Sandlung Die Probe machen, ob fie moralisch ist oder nicht. Wenn ihre Maxime ber Art ift, dag fie nicht allgemeines Gefet werden fann, daß ber Sandelnde felbft diefe Befegwidrigfeit feiner Maxime nicht wollen fann, so ist die Sandlung nicht moralisch. Niemals tann die Gelbstliebe mit allen ihren Triebfedern ein allgemeines Gefet werden. Auch der Egoift tann nicht wollen, bag feine Maxime als Befet fur Alle gelte. Die Bandlung aus Gelbstliebe ift barum nie moralisch, wenn fle auch ihrem Inhalte nach gang pflichtmäßig ift. Es ift barum nicht ber Inhalt, fondern lediglich die Form ber Sandlung, die ben moralischen Werth ausmacht. Das Moralprincip ift nicht material, sondern formal. \*

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 19-22.

# IV. Uebergang gur Moralphilosophie.

Das oberste Princip der Moralität ist gesunden. Es ist die Willensmaxime, in der sich, als dem innersten Beweggrunde der Handlung, Gutes und Böses scheidet. Gut ist die Maxime, wenn sie die Form der Gesesmäßigkeit hat, wenn sie sähig ist, allgemeines Gesetz zu sein, d. h. wenn sie alle Motive der Selbstliebe ausschließt. Noch ist das Sittengesetz selbst nicht näher bestimmt. Noch wissen wir nicht, ob es existirt, und wie es möglich ist? Aber so weit können wir urtheilen: entweder es giebt gar keine Moralität, die diesen Namen verdient, oder sie besteht in dem Begriff, den wir ausgemacht haben. Wir haben diesen Begriff nicht erst erzeugt, sondern nur ausgestärt und verdeutlicht; wir sinden ihn vor in sedem moralischen Gefühl, in sedem moralischen Urtheil. Er bildet das ungeschriebene Gesetz des herzens, wonach Jeder die Handlungen Anderer und, wenn er gewissenhaft ist, sich selbst richtet.

Man könnte fragen: wozu überhaupt eine Moralphilosophie, wenn doch das sittliche Bewußtsein in dem gesunden Sinn, in dem einsachen Gefühl sich so richtig und unzweideutig kund giebt? Es ist nicht nöthig, das sittliche Bewußtsein erst zu erzeugen, denn es ist da vor aller Philosophie und unabhängig von dieser; es ist nicht nöthig, demselben etwas hinzuzusügen, denn es ist vollsommen gegeben; es bedarf keiner Berbesserung, denn es ist ganz richtig. Also wozu der Uebergang von dem moralischen Inkinct zur Moralphilosophie, von dem sittlichen Gefühl zur Sittenlehre? Bir können uns, um diesen Uebergang zu begründen, nicht auf das speculative Bedürsniß berusen, denn ein solches Bedürsniß setzt schon einen philosophischen Geist voraus, den der einsache moralische Sinn nicht zu haben braucht. Es müssen also praktische, moralische Bedürsusse selbst sein, die

uns nothigen, die Moral nicht blos dem natürlichen Gefühl zu überlaffen, die im Intereffe der Moral felbst eine praktische Philosophie fordern.

Der gewöhnliche Sinn bat gwar bas richtige moralifde Befühl, aber er ftebt, wie bas Befühl felbft, bem gangen Befchiecht ber natürlichen Reigungen gu nabe, um gwifchen ihnen und bem Gittengefes icharf und genau ju untericheiben, um nicht felbft auf Die Seite ber Reigungen gu treten, wenn Diefe mit bem Sittengefet übereinftimmen. . Die Pflicht ichließt Die Reigungen von fich aus. Ebendeshalb ift fie ihrer Form nach nicht Befühl, sondern Begriff und 3dee. Diefer Faffung der Pflicht tommt der gewöhnliche Ginn nicht gleich. Aber erft in Diefer Form erscheint die Pflicht in ihrer wahren Geftalt, unvermischt mit allen naturlichen Eriebfebern. Erft in Diefer Bestalt ift bas Sittengefes unnabbar, und fo muß es in unferer Borftellung leben, wenn bas fittliche Bewußtfein feft gegrundet fein foll, unberührt und unangefochten von ben beweglichen Reigungen ber menichlichen Ratur. Bu Diefer Faffung bes Gittengefepes, gu Diefer Befeftigung bes fittlichen Bewußtseins ift die Moralphilofophie nothwendig. Den Pflichtbegriff flar machen beißt, auf bas genauefte unterscheiben zwischen Pflicht und Reigung: bas beißt zugleich, den Bflichtbegriff befeftigen. Die Reigung nimmt durch eine natürliche Dialeftit fehr leicht ben Schein ber Pflicht an. Durch Diefen Schein lagt fich ber gewöhnliche Sinn leicht verführen. Diesen Schein gerftort die Sittenlehre, indem fie bas gange Befchlecht der natürlichen Reigungen aus bem Beiligthum des Pflichtbegriffs vertreibt. Sie giebt bem fittlichen Bewußtsein Die Giderheit, ohne Die es taum fittlich Benn es bem gewöhnlichen Bewußtfein felbft ein fein tann. Bedürfniß fein muß, daß feine fittlichen Ueberzeugungen feftfteben gegen die Bernanftelei ber Reigung und Gelbftliebe, fo ift es Die Moralphilosophie, Die jenes Bedürfnig befriedigt. Gie bat

also neben ihrer speculativen Bedeutung auch einen moralischen Berth. Sie ist aus speculativen und praktischen Gründen nothwendig. Was aber wird ihrem wissenschaftlichen Charafter nach die Moralphilosophie sein: populäre Moral oder Metaphysik der Sitten?



# 3 weites Capitel.

Populäre Moral und Metaphysik der Sitten. Pas Sittengeseh als kategorischer Imperatis. Autonomie und Heteronomie.

Der Begriff Die erfte Frage ber Sittenlehre ift gelöst. der Moralitat oder des Guten ift in allen feinen Merfmalen bestimmt. But ift nur ber Bille, und nur ber Bille, beffen Maxime gefetmäßig ober im ftrengen Ginn allgemeingultig fein tann. Go lautet Die Antwort auf Die Frage: mas ift Mora-Bir haben biefe Antwort burch eine Untersuchung ber lităt? gewöhnlichen moralischen Dentweise gefunden, wie Diefelbe in allen Bemuthern lebt, bei den Einen in der dunkeln Form bes Befühls, bei ben Underen in. ber Form einer beutlichen und bewußten Borftellung. Es ift alfo Thatfache, bag in Rudficht ber Moralitat Die Menfchen fo empfinden und urtheilen, daß fie Die Moralitat allein in der pflichtmäßigen Gefinnung fuchen, daß fle mithin Die Möglichfeit einer folden Befinnung vorausfegen. Much ift nur unter Diefer Borquefegung Die gewöhnliche fittliche Borftellungeweise ju ertfaren. Benn eine folche Befinnung gar nicht möglich mare, fo mare unbegreiflich, wie fie ber einfache natürliche Ginn gum Dagftab feiner moralifchen Dent- und Urtheilsweife nehmen fonnte. Dann maren Diefe moralifchen Urtheile felbft nicht möglich. Die Thatfache ber lettern beweist die Thatfache der moralischen Gestinnung. Es ift somit auch die nachfte Frage der Sittenlebre entschieden: Giebt es Moralitat?

Das Princip der Moralität ist durch die Analyse der innern Ersahrung, d. h. auf einem Bege gefunden worden, der die Existenz der Moralität selbst außer Zweisel sest. Es bleibt mithin nur die Frage übrig: wie ist Moralität möglich? Diese Frage bildet das eigentliche Problem der Sittenlehre. Es handelt sich um die Erklärung der Moralität, deren Begriff und Dasein schon ausgemacht ist. Thatsachen zu erklären, ist die Sache der Bissenschaft; in diesem Falle ist es die wissenschaftliche Sittenlehre oder die Moralphilosophie, welche uns die vorliegende Thatsache erklären soll.

I. Standpunkt ber Moralphilosophie. Empirische (populare) und metaphysische Sittenlehre.

Bur Erklärung einer Thatsache ist ein Erklärungsgrund nöthig, der das Princip und den Gesichtspunkt der betreffenden Bissenschaft bildet. Welches also ist das Princip der Moralphilosophie? Unter welchem Gesichtspunkte ist allein wirkliche Sittenlehre möglich? Erklärungsgrunde können doppelter Art sein: entweder stammen sie aus der Erfahrung oder aus der bloßen Vernunst; im ersten Falle sind sie empirisch, im zweiten metaphysisch. Was also wird die Moralphilosophie sein, empirische oder metaphysische Sittenlehre?

Man könnte sich zu Gunsten der empirischen Sittenlehre leicht zu folgendem Schlusse versucht fühlen. Benn es möglich war, den Begriff der Moralität aus der inneren Ersahrung abzuleiten, so muß es auch möglich sein, die Thatsache der Moralität aus Ersahrungsgründen zu erklären. Doch eine Thatsache constatiren heißt noch nicht, die Thatsache erklären. Bir haben aus der inneren Ersahrung den Begriff und die Thatsache der Moralität constatirt; es ist deshalb nicht auch die innere Ersahrung, die den wirklichen Grund der Moralität ausmacht. Es ist eine der ersten Borsichtsmaßregeln der Kritik, sorgfältig

zu unterscheiden zwischen Erkenntnißgrund und Realgrund einer Thatsache. Für und war die innere Erfahrung ber Erkenntnisgrund ber Moralität; fle ist nicht beren Realgrund.

Wenn die Sittenlehre empirisch ware, so maren ihre Principien ausgebreitet auf der Oberstäche der allgemeinen Ersahrung und in den gewöhnlichen Bolfsbegriffen enthalten; die Sittenlehre ware dann populär, nicht was ihre Darstellung, soudern was ihre Grundsätze betrifft. Run ist die Frage, ob die sittliche Weltweisheit populär in diesem Sinne sein darf oder nicht?

Die bisherige Sittenlehre, namentlich wie ste Aufflarung und Geschmack des achtzehnten Jahrhunderts ausgebildet hatte, war in diesem Sinne populär. Sie gründete sich auf gewisse Bestimmungen der gegebenen menschlichen Natur. Bald sollte es deren Bollsommenheit, bald beren Glückseitz, hier das moralische Gesühl, dort die Gottessurcht sein, wovon das sittliche Leben und dessen Regeln hergeleitet wurden. Oder diese Regeln wurden von Beispielen abgezogen, die man sehr nachdrückung zur Nachahmung aufstellte und empfahl.

Es ift aber leicht einzusehen, daß solche Theorien dem Begriff des Sittlichen gar nicht entsprechen. Das Sittliche ift Gesinnung. Die Gesinnung, diese innerste Bethätigung des eigenen Wesens, ist tein Object der äußeren Ersahrung. Es kann durch die Mittel der Ersahrung niemals ausgemacht werden, ob irgend jemand wirklich Beispiel und Borbild in Rücksicht der Gesinnung ist. Sie ist ihrer Ratur nach eigene That. Die Nachahmung des Sittlichen mag im pädagogischen Berkande ihren Rugen haben, im eigentlichen Berstande ist sie nicht sittlich, so lange sie Nachahmung ist. Die Sittlichkeit ist ihrer Natur nach unnachahmlich. Das Sittliche ist pflichtmäßige Gesinnung, eine Gestnnung oder Maxime, die säbig ist, allgemeines Geses im strengen Sinn zu sein. Nun kann ans der Ersahrung höchstens eine Regel sur viele Fälle, niemals ein allgemeines, ausnahms-

loses Gesetz geschöpft werden. Ein Gesetz, das in allen Fällen gilt, läßt sich niemals durch Ersahrung, sondern nur durch reine Bernunft erkennen. Das Sittengesetz soll, wie ein Naturgesetz, ohne Ausnahme gelten. Also muß es, wie das Naturgesetz, a priori erkannt werden. Die Erkenntniß der Sittengesetz ift mithin unabhängig von aller Ersahrung. Das Naturgesetz gilt für alle Objecte äußerer Ersahrung und ist in diesem Sinne nur in Rücksicht seiner Erkenntniß, nicht in Rücksicht seines Objects unabhängig von aller Ersahrung. Dagegen das Sittengesetz gilt nur für den Willen und dessen Maxime. Es gilt für alle Wesen, die Willen oder praktische Vernunst haben, d. h. für alle vernünstige Wesen, die als solche niemals Gegenftände äußerer Ersahrung sind.

Alle besondere Renntniß der menschlichen Natur ift geschöpst aus der Ersahrung, sie ist empirische Anthropologie und Psychologie. Also folgt von selbst, daß die Sittenlehre ihre Grundlage nicht in der Anthropologie und Psychologie suchen darf, daß sie unabhängig ist von aller Ersahrung, also auch von aller Anthropologie und Psychologie, worauf sie vorzugsweise das damalige Zeitalter gegründet hatte. Sie gilt für alle vernünstige Wesen, also für die Menschen, sosern sie vernünstige Wesen, nicht sosern sie sinnliche Individuen sind, die unter den mannigsaltigen Einslüssen der Natur und der Berhältnisse so oder anders arten.

Es ist demnach klar, daß die Moralphilosophie ihrem wissenschaftlichen Charakter nach nichts anderes sein kann als Metasphysik der Sitten. Und jest entsteht vor allem die Frage: wenn die Moralität in der Gesinnung besteht, die mit dem Sittengesetz vollkommen übereinstimmt, worin besteht dieses Gesetz? Bis jest wissen wir von ihm nicht mehr als die Form, daß es mit absoluter Allgemeinheit gilt für alle vernünstige Besen. Es soll der Inhalt dieses Gesetzes bestimmt werden,

sein einzig möglicher Inhalt. Da bieser Inhalt aus keiner Erfahrung, also aus keiner anderweitigen Bestimmung abgeleitet werden kann, so bleibt nichts übrig, als ihn aus jener Form selbst zu erklären.

II. Das Sittengefes ale Princip Des Billene.

Bebes Ding wirft ober handelt nach einem bestimmten Befege. Die Ertenntnig ober Borftellung eines Befeges nennen wir ein Princip. Das Bermogen, Befege zu begrifen, alfo Principien gu baben, ift bie Bernunft. Benn bie Bernunft handelt, fo ift fle prattifche Bernunft ober Bille. Bir tonnen barum ben Billen erflaren als bas Bermogen, nach Principien (b. h. nach vorgestellten Befegen) ju handeln. Das Befet ift ale foldes ber Ausbrud ber Rothwendigfeit, ber Bille ift als Gelbftbeftimmung, als Bermogen eigenen Triebfebern gu banbeln, ber Ausbrud ber Freiheit. 3ch tann mir einen Billen vorftellen, ber gar teine andere Triebfeder hat, ale bas Befes, der beshalb nichts anderes, als bas Gefet will, in bem Nothwendigfeit und Freiheit volltommen eines find, in bem bas Befet fich mit voller Freiheit ohne alle Erubung offenbart. Gin folder Bille ift durchaus gut, er ift absolut rein oder beilig.

1. Das Gefet als Pflicht. Die Form bes Imperativs.

Sepen wir aber vernünftige Wesen, die zugleich sinnlich bestimmt sind, die also neben dem Gesetz in der Natur ihres Willens noch andere Triebsedern haben, so werden sich solche Wesen dem Gesetz gemäß und zuwider bestimmen können. Bie

<sup>\*</sup> Ebendaf. zweiter Abschnitt. Uebergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphpfit der Sitten. S. 26-72. Wgl. S. 26-33.

alfo wird bas Befet in einem folden Billen fich außern? Offenbar nicht ale Zwang, fonft mare ber Bille unfrei, er tonnte nicht andere ale gesetymäßig handeln; offenbar aber ale Rothwenbigfeit, benn fouft mare bas Befet fein Befet. Dier alfo wirb das Gefet eine Rothwendigfeit ausbruden, die ben 3mang ausschließt; eine folche Nothwendigfeit ift Rothigung: bas Befet wird diefen Billen nicht zwingen, fondern nothigen ober verpflichten. Es wird in diefem Billen als Bflicht erscheinen, b. h. als ein Gebot, welches fagt: Du follft! Das Gollen ift ein Duffen, das den Zwang ausschließt, es brudt die Rothwendigfeit aus fur ben Billen: eine Rothwenbigleit, die nicht zwingt, fondern gebietet. Das Raturgefet ift fein Gebot, benn es ift unwiderftehlich. Es mare finnlos gu fagen: Die Rorper follen fich im Berhaltnig der Daffen angieben, Die Angiebung foll im umgefehrten Berbaltnif ber Entfernungen wirten, benn es tann nicht andere fein. Wenn es anders fein tonnte, fo mare bas Befet fein Raturgefet. Die Rörper muffen dem Naturgesetz folgen. Es ware eben fo finnlos ju fagen: ber Bille muß bas Sittengefet befolgen, bann mare die Billenshandlung eine naturnothwendige Birfung, bann mare ber Bille fein Bille, alfo auch fein Gefet fein Sittengefet. Das Naturgefet fagt: es muß fo fein. Das Gittengefet fagt: bu follft fo handeln. Beide find nothwendig, aber bas erfte im mechanischen Ginn, bas zweite im moralischen. Bebe gefet. widrige Birtung in ber Ratur bebt bas Befet auf, beweist beffen Umulanglichteit. Reine gesetwidrige Sandlung Des Willens bebt bas Sittengefes auf ober beeintrachtigt beffen Nothwendigfeit.

## 2. Der tategorifche und hopathetifche Imperativ.

Das Willensgeset ift ein Imperativ, wenn der Bille finnlicher Natur, also empirisch bestimmbar ift. Darum tann bas Sittengesetz fich im menschlichen Willen nur in der Form

bes Imperative, b. b. als Pflicht außern. Indeffen ift es nicht blos die Pflicht ober bas Sittengefet, bas fich in ber Form des Imperative ausspricht. Alle praftische Befege unterfceiben fich burch biefe Form von den Naturgefegen; Die Regel einer Billenshandlung ift in allen gallen ein Bebot, eine Borfdrift, die der Bernunft bezeichnet, mas fle thun foll. Sandlung, Die den Begenftand eines Bebots ausmacht, wird in irgend einer Rudficht als gut vorgestellt. Dieje Rudficht fann eine doppelte fein. Entweder gilt die Sandlung als gut in Rudficht auf einen bestimmten Zwed, ber baburch erreicht werben foll, ober fle gilt als gut an fich felbft. Im erften gall ift bie Sandlung bas richtige Mittel ju einem 3med, im zweiten ift fie nicht Mittel, fondern felbft 3med. Als Mittel gu irgend einem bestimmten 3mede ift fie nuglich ober tauglich; als 3med an fich felbft ift fie im eigentlichen Berftande gut. Run ift ber Begenftand oder Inhalt aller praftifchen Befege entweder die zweddienliche Sandlung ober bie gute. Danach unterfcheibet fich die Form der Gebote. In einer andern Form will die zweddienliche Sandlung geboten fein, in einer audern Die gute. Das Gebot ber erften Art ift durch ben 3med bedingt, ben bie Bandlung erreichen foll; es ift alfo ein bedingtes Gebot. Seine Form beißt; wenn Diefer Bwed erreicht werben fo muß diese Sandlung auf diese Beife geschehen. Die Form Diefes Gebots ift hypothetifc. Dagegen bas Gebot ber guten Bandlung ift, wie biefe felbft, nicht abhangig von irgend einem bestimmten 3med, denn die gute Sandlung besteht in bet Befinnung, und die Befinnung bat feine Rebenabfichten. Das Gebot der guten Sandlung gilt unter allen Umftanden, b. b. unbedingt; Die Form Diefes Gebots ift fategorifc. Die Imperative find entweder hppothetifch ober tategorifch. Die Bflicht tann nur ein tategorischer Imperativ fein. Und ebenfo tann ber tategorische Imperativ nur die Pflicht fein.

3. Technische und pragmatische Imperative: Regeln und Rathschlage. Geschicklichkeit und Rlugheit.

Die gute Bandlung ift Bwed an fich felbft. Diefer 3med ift abfolut nothwendig, bas Gute foll unter allen Umftanben gefcheben. Ginen folden 3wed hat nur die fittliche Bandlung, feine andere. Alle übrige, praftifche Zwede find gufälliger Art, bedingt burch die Umftande und die empirisch gegebene Ratur bes Willens. Wenn ich mir einen Zwedt fege, ben ich eben fo gut haben ale nicht haben tann, ber gur Ratur meines Billens in keiner Beise gebort, so nenne ich einen folchen 3weck möglich. Ginen andern 3med, ber gur Ratur meines Billens gebort, aber nur gu beffen empirifder Ratur, nenne ich wirtlich. Beibe 3mede und bie barauf bezüglichen Sandlungen find bedingter Ratur; Die Regeln ober Gebote Diefer Sandlungen find hypothetische Imperative. Je nachdem nun ber Zwed ber fo gebotenen Sandlung Die Beltung einer möglichen ober mirflichen Abficht bat, ift bas Gebot felbft (ber bypothetische Imperativ) entweber affertorisch ober problematisch. Der fategorische Imperativ ift apodiftifch.

In der empirischen Natur des Willens ift das Streben nach dem eigenen Bohl, nach dem Zustande der Glückseligkeit begründet. Die Glückseligkeit ist ein empirisch begründeter, darum wirklicher Zweck. Dagegen giebt es Zwecke, die verglichen mit der Natur des Willens, weder im Willen selbst noch in dessen empirischem Zustande unmittelbar begründet sind und deshalb nur als mögliche Absichten erscheinen. So sind z. B. die Constructionen einer mathematischen Figur, einer Maschine, die Ansertigung einer Zeichnung u. dgl. Zwecke, die ich mir in wissenschaftlicher oder anderer Rücksicht segen kann, so wenig sie unmittelbar zur Natur meines Willens gehören, die auch ohne solche Zwecke sich gleich bleibt. Die Aussührung solcher

3mede erfordert eine gewiffe Beididlichfeit, ein Ronnen, und wenn es boch tommt, eine Runftfertigfeit. Die bedingten 3mede find baber entweder Gludfeligfeit ober praftifch.technifche In ber erften Abficht wird gefragt: mas muffen wir thun, um gludlich gu werben? Bie muffen wir es anfangen, um fo vielen Bortheil, fo wenig Nachtheil als möglich zu haben, um aus Allem ben größtmöglichen Rugen fur uns ju gieben? In der zweiten Abficht wird gefragt: was muffen wir thun, um bies ober jenes gu fonnen, biefe ober jene Runft gu erlernen u. f. m.? Auf beibe Fragen wird geantwortet mit gewiffen Regeln, Borfdriften, Beboten, Imperativen hopothetifder Das befte Mittel gur Gludfeligfeit, um Alles mit Ginem ju fagen, ift bie Rlugheit; bas einzige Mittel gur Runftfertigfeit ift die Gefchidlichteit. Ber in ber Belt gut forttommen, fich auf's flugfte benehmen will, verlangt gute Rathfchlage. Ber eine Runft erlernen, ju einer Berrichtung gefcidt werden will, verlangt gute Unweisungen, Borfchriften, Regeln. Bene Rathichlage, Die flug machen wollen, find pragmatifche 3 mperative; (fo nennt man ein gur allgemeinen Wohlfahrt aus Borforge gemachtes Befet eine pragmatifche Sanction, ein praftifchen Belehrung gefdriebenes Beichichtswert eine pragmatifche Geschichte.) Die Regeln und Anweisungen, Die ju irgend einer Sache tauglich und geschickt machen wollen, find tednische Imperative.

4. Der tategorifche Imperativ als Gefes ber Sittlichteit.

Jest läßt fich der Pflichtbegriff unter den Imperativen genau und bestimmt unterscheiden. Alle praktische Gesetze sind Imperative. Die Imperative find entweder hypothetisch ober kategorisch. Die hypothetischen find entweder affertorisch oder

<sup>\*</sup> Cbenbafelbit G. 33-41.

problematisch, entweder pragmatische oder technische Imperative. Jene bestehen in Rathschlägen, diese in Regeln. Die Rathschläge gehen auf die Klugheit, deren Zweck die Glückeligkeit ist, die Regeln auf die Geschicklichkeit, deren Zweck die praktischtechnische Bildung. Der kategorische Imperativ gilt apodiktisch. Er ist keine Klugheitsregel, keine technische Vorschrift, sondern ein Gesey. Dieses Gesey geht auf die Sittlichkeit, deren Zweck allein sie selbst ist.

Der tategorische Imperativ, ben wir auch als ben Imperativ ber Gittlichkeit bezeichnen tonnen, ift von ben anderen wefentlich unterschieden. Alle bie andern Imperative haben einen beftimmten 3wed. Benn ich einen bestimmten 3wed erreichen will, fo muß ich die Mittel wollen, die ju jenem 3med führen. Go begreift bas Wollen des Zweds das Wollen ber Mittel in fich. ber Borftellung bes vorausgesetten 3meds folgt bie Anweisung auf die richtigen jenem 3mede angemeffenen Mittel, folgen alfo bie Rathichlage ber Rlugheit und bie Regeln und Borfdriften jur Geschicklichkeit. Die Gebote ber pragmatischen und technischen Imperative find analytische Gage. Dagegen der moralische Imperativ verbindet ohne jede Rudficht auf einen vorausgesetten Bred, ohne jede Rudficht auf die in dem Willen enthaltenen Triebfedern und Reigungen mit bem Billen ein Gefet von ichlechterbinge allgemeiner Beltung. Diefes Befet tann nicht aus dem gegebenen Begriff Des Billens gefcopft fein, benn ber gegebene Begriff ift empirifch. Aus dem empirifchen Billen folgt niemals ein allgemeines Gefet, also niemals das Princip ber Sittlichkeit. Mithin ift die Berbindung des Sittengefepes mit bem Billen fonthetisch. Das Gittengefet gilt unabhangig bon aller Erfahrung und ohne Rudficht auf diefe. fclechterdings a priori. Mithin bildet das Bebot des moralifcen (tategorijchen) Imperative einen fonthetifchen Cap a priori. Und hier ftellt fich bas Problem ber Sittenlehre bem Problem der Bernunftkritik in derselben Form an die Seite. Die Bernunftkritik frug: wie find sputhetische Urthelle a priori in theoretischer hinsicht möglich? Die Sittenlehre frägt: wie ist in praktischer hinsicht das sputhetische Urtheil a priori (der kategorische Imperativ) möglich? Man dars demnach das Problem der gesammten kritischen Philosophie in die eine Formel zusammenfassen: wie sind sowohl in theoretischer als praktischer hinsicht sputhetische Urtheile a priori möglich? In dieser Formel liegt die eigentliche Schwierigkeit der Untersuchung. Die Sittenlehre ist sest auf den Punkt gesührt, wo sie die eigentliche Schwierigkeit ihres Problems einsieht.

5. Der materiale und formale Bestimmungsgrund. Das formale Willensprincip.

Bas ber moralische Imperativ gebietet, ift ein Bille, ber absolut-gesegmäßig ift, nicht in Rudficht blos feiner Sandlung, sondern in Rudficht feiner Maxime. Die Maxime ift ber Beweggrund meiner Sandlung. Diefer Beweggrund foll fo befcaffen fein, bag er allgemeines Befet werben tann. Gin allgemeines Gefet ift der Ausdruck einer Rothwendigkeit, von ber es feine Ausnahmen giebt, alfo einer naturgemäßen Rothwendigfeit. Diefem Sinne ift bas allgemeine Befet ein Belt- ober Natur-Der moralische Imperativ gebietet einen Billen, beffen Maxime Naturgefet fein tann. Die Maxime felbft ift ein Billens-Meine Sandlung foll gufolge bes moralischen Imperativs fo beschaffen sein, ale ob durch meinen Billen ber Beweggrund meiner Sandlung Raturgefet werben follte. Wenn bie Sandlung nicht fo beschaffen ift, wenn ich bei ernfter Gelbftprufung mir eingestehen muß, ich tonnte nicht wollen, daß meine Dagime naturgefegliche Nothwendigfeit batte, fo ift die Sandlung nicht

,rl

<sup>.</sup> Ebenbaf. S. 39-43.

moralisch. Wie ift ein solcher Imperativ möglich, ber für jede fittliche Sandlung bie Allgemeingültigkeit ber Maxime gebietet?

Der Beweggrund einer eigennutigen Sandlung ift bie 36 fann biefen Beweggrund haben, aber ich Gelbftliebe. fann unmöglich wollen, bag biefe Dagime Raturgefes werbe. Denn wenn alle Befen nur nach dem Beweggrunde Der Gelbitliebe handelten, fo murbe feine Bemeinschaft, tein Bufammenhang, in biefem Ginne teine Natur möglich fein; ich wurde ein Naturgefet wollen, wonach die Ratur felbft unmöglich ift. Deshalb fann bon der Gelbftliebe nie gewollt werben, daß fie als Gefet gelte; deshalb ift feine Sandlung moralifch, beren Maxime bie Selbftliebe ift, fei es nun Die verfeinerte Gelbftliebe ober ber grobfte Eigennut. Es mare nur eine verfeinerte Gelbftliebe, wenn ich etwa fo reben wollte: ich will nicht felbftfüchtig banbeln, damit auch die Andern gegen mich nicht felbstfüchtig handeln; ich murbe aus diefem Grundfage menfchenfreundlich handeln aus Gelbstliebe. Man hat dem fantischen Moralprincip den Borwurf gemacht, daß es im Grunde auf bas befannte: "was du nicht willft das dir geschieht u. f. f." hinauslaufe. Dit Unrecht und ans Migverftandniß bes tantischen Sages. Die tantische Moral verneint die Gelbstliebe, nicht weil fle Schaden bringt, fondern weil fie Die Bemeinschaft, Den Busammenhang, Die Ratur in Diefem Ginne ausschließt, alfo niemals allgemeines Gejet (Naturgefeth) werden tann. In dem fantischen Moralprincip liegt gar teine Rudficht auf ben subjectiven Bortheil.

Nun find alle Triebsedern des empirischen Willens eben so viele Reigungen der Selbstliebe. Wenn also der moralische Imperativ die Selbstliebe von der Maxime vollsommen ausschließt, so schließt er damit zugleich alle empirische Triebsedern aus. Diese Triebsedern bilden den gegebenen Willensinhalt. Bas vom Willen übrig bleibt nach Abzug dieses natürlichen, empirisch gegebenen Inhalts, ist der reine oder blos formale

Billensprincip. Der moralische Imperativ, der dieses materiale Willensprincip ausschließt, sest an dessen Stelle ein rein sormales. Wie ist ein folder Imperativ, wie ist ein solches Willensprincip möglich?

### IU. Das Sittengefet als Endzwed.

Bedes Billensprincip ift ein Beweggrund bes Sandelns, alfo etwas, bas in der Sandlung verwirklicht merden foll, b. b. ein 3 med. Benn es feine 3mede gabe, fo gabe es auch feine Motive, feinen Billen, feine Billensgefege ober Imperative. Beber empirische Beweggrund ift ein 3wed, ber in meiner Ratur bedingt ift und in Rudficht auf mein Intereffe gilt: er ift ein bedingter, relativer, subjectiver 3med; bie barauf bezüglichen Sandlungen find burch biefen 3med bestimmt als Magregeln ber Rlugheit ober Beschicklichfeit, und Die Regeln für folche Sandlungen find jene pragmatifchen und technischen Imperative. ohne relative Zwede feine hypothetische Imperative. Relative 3mede bilden ben Grund ber hppothetischen Imperative. Auc ber Grund bes fategorischen Imperative ift ein 3med, aber unmöglich ein relativer. Alfo tann es nur ber abfolute 3med fein, ber ben tategorifchen Imperativ ermöglicht. Der relative 3med gilt in Rudficht auf Jemand, ber ihn unter gewiffen Bedingungen ergreift. Der absolute 3med gilt an fich felbft. Biebt es einen 3med, ber an fich felbft gilt?

### 1. Relativer und absoluter 3med. Mittel und Gelbstzwed.

Unter dem relativen Zwed verstehen wir den Zwed, der als folcher gilt in Rudficht auf irgend Jemand, dem er dient. Der relative Zwed ift das Zweddienliche, Rugliche, Brauchbare;

<sup>.</sup> Gbenbaf. S. 43-51.

er gilt als Mittel. Jeder Aweck ift relativ, der als Mittel bient zu einem andern 3med. Im Unterschiede bavon nennen wir absolut benjenigen 3med, ber feiner Ratur nach nie Mittel, sondern nur Zweck ift. Gin solcher Zweck gilt an fich felbst: er ift Gelbftgmed. Es fragt fich, ob es ein Befen giebt, bas durch feine Ratur Die Geltung eines absoluten 3meds bat? Es mußte ein Befen fein, bas feiner Ratur nicht Mittel fein tann für einen andern 3med. Run ift flar, daß nur ein folches Befen nie felbft Mittel fein tann, für meldes alles Undere Mittel ift: ein Bejen, welches felbft bas Princip ober den letten Grund aller relativen Zwede bilbet. Gin foldes Befen fann felbit niemals relativer 3med oder Mittel fein, benn fonft mare es nicht die Bedingung, unter ber allein relative Zwede möglich find; fonft wurde es ein anderes Befen vorausfegen, wodurch es felbft als 3med ober Mittel bedingt mare. Bie bas Princip aller Erfahrung nicht felbst Gegenstand der Erfahrung, das Subject aller Pradicate nicht felbst Pradicat fein tann, fo tann bas Princip oder Subject aller Mittel nicht felbft Mittel, nicht felbft zweddienliches Object fein.

2. Person und Sache. Werth und Würde. Die Person als Selbstzwed.

Es giebt keine Mittel, keine relative Zwede ohne ein zwedseßendes Wesen, d. h. ohne Willen oder praktische Vernunft. Das vernünstige Wesen ist Person. Die Person ist das Princip aller relativen Zwede, die Bedingung, unter der allein Mittel möglich sind. Darum ist die Person nie Mittel, sondern nur Zwed, absoluter Zwed, Selbstzwed: die Person als Vernunstwesen, als praktische Vernunft, also auch der Mensch, sosern er Person ist oder fähig ist Person zu sein, also jeder Mensch.

Jeder Zwed hat eine Geltung, die seinen Werth aus-

Das Mittel hat relativen Berth, ber Gelbftgmed abfoluten. Dicht Berfonen, fonbern nur Gachen tonnen Mittel fein. Alfo find es nur Cachen, Die einen relativen Berth haben. Der relative Berth ift ber Rugen, ben etwas gemabrt, ber Bebrauch, ber bavon gemacht werden tann, bie Beltung, bie es für die Perfon hat oder die ihr die Perfon gufchreibt. Diefer Berth tann größer oder geringer fein, alfo tann ber Größenwerth gemeffen und nach einem Magftab von allgemeiner Beltung beftimmt werden. Diefer allgemeine Dagftab ift bas Mequivalent aller relativen Berthe, im burgerlichen Berfehr bas Geld, welcher Urt es auch fei: modurch ber Größenwerth einer Cache, b. b. ihr Breis beftimmt wirb. Bebe Gache bat ibre relative Berthbestimmung oder ihren Breis. Sache fur Belb feil ift, fo nennen wir ihre Berthbeftimmung ben Rauf. oder Darftpreis. Es tann Gachen geben, Die für Gelb nicht feil find, die alfo feinen Martipreis, und boch (als Cachen) einen relativen Berth haben. Es fei g. B. eine Sache, Die mich an eine geliebte Berfon erinnert und bie ich um utchte in ber Welt weggeben mochte, fo liegt ber Werth Diefes Andenfens nicht in ber Cache felbft, fondern in meiner Reigung, fle bat einen perfoulichen Berth, feinen Marft- fondern einen Uffection spreis. Der Berth einer Gache liegt eigentlich nie in ihr felbft, fondern ftets in der Perfon, Die fte braucht oder ichagt. Wenn eine Cache ben allgemeinen menichlichen Bedürfniffen bient, wie g. B. Die Nahrungemittel, fo bat ibr Berth einen Martipreis; wenn fie nur bie Reigung Diefer eingelnen Berfon fur fich bat, fo ift ihr Berth ein Affectionspreis. In allen gallen ift ber Berth ber Cachen relativ. Die Berfon felbst hat einen absoluten Berth, der jedes Mequivalent ausfchlteft, ber feinen Preis bat, ber ichfechterbinge unveraußerlich ift und burch Richts erfest ober aufgewogen werben tann. Perfon gilt burch fich felbit, ihr Berth ift ihr Dafein, nicht ber

Rugen, ben fie fur andere bat: diefer rein moralifche Berth ift die Burde ber Perfon, die Menfchenwurde.

Damit ist der Zweck bestimmt, der den kategorischen Imperativ ansmacht und ermöglicht. Das Sittengesetz sagt: "Handle so, das die Maxime deiner Sandlung nach deinem eigenen Willen Raturgesetz sein kann." Mit andern Worten: "Sandle nach einem absoluten Zweck, der jeden relativen oder eigennützigen Zweck ausschließt." Dieser absolute Zweck kann nur die vernänstige Natur selbst, die Geltung der Person, die Würde der Menschheit sein. Also erklärt sich das Sittengesetz in der Formel: "Sandle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Berson, als in der Person eines zeden Andern, zederzeit zugleich als Zweck, niemals blos als Nittel brauchst."

#### 3. Das Reich ber Zwede. Die fittliche Weltorbnung.

Denken wir uns das Sittengesetz erfüllt, so bildet es eine Ordnung oder einen Zusammenhang vernünstiger Wesen, die fich gegenseitig als Zwecke achten und behandeln, deren keines das andere zu seinem Mittel herabwürdigt. Wenn diese Ordnung auch die Dinge in sich begreift, so bildet sie ein Reich der Zwecke, worin Alles entweder einen Preis oder eine Würde hat. "Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas Anderes als Aequivalent geseht werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Aequivalent verstattet, das hat eine Würde." Würde hat in diesem Reiche nur die Person, aber die Person als solche, d. h. sede Person. Diese soduung ist der Zweck des Sittengeseses.

<sup>\*</sup> Ebentdaselbst. S. 51-80, Wgl. S. 53.

<sup>🕶</sup> Gbendaf. & 58. 59.

## IV. Das Sittengefes als Autonomie bes Billens.

Doch muffen wir noch eine Bestimmung bingufügen, Die bem Sittengefet und feiner Belt erft ben mahrhaft moralifchen Ausbrud giebt und ben innerften Grund beiber ausspricht. Denn die allgemeine Beltung des Gittengefeges, die allgemeine Beltung ber Menichenwurde machen, fur fich genommen, noch nicht ben moralischen Charafter. Das Gittengesetz gelte in ftrenger Allgemeinheit, ausnahmlos wie ein Raturgefet, jede Perfon bilde ein Blied in ber 3medgemeinschaft aller, jede Perfon gelte nach bem oberften Gefet ber fittlichen Ordnung als 3med, jede erfulle bas Befet in genaueftem Behorfam, fo tommt es noch immer barauf au, aus welchem Beweggrunde bas Befet erfullt wird. Benn bas Befet willenlos befolgt wirb, in blindem Behorfam, fo herricht es als Raturgefes, und von einer fittlichen Belt ift nicht die Rede. Der Gehorfam fei bewußt, bas Befet fei bentlich vorgeftellt, es werbe genau in jeder einzelnen Sandlung befolgt, aber aus irgend einem fubjectiven Intereffe, aus einem Motive ber Gelbftliebe, aus gurcht por Strafe oder aus hoffnung auf Lohn und Bortheil, fo ift offenbar ber Grund Diefer punttlichen Befegeserfullung nicht moralifc, alfo auch die von dem Gefete beherrichte Belt nicht fittlich: fie beißt fo, aber im Grunde ift fie es nicht. Beweggrund der Sandlungen ift nicht gefetmäßig. Das Gefet beschreibt nur die Oberflache, aber es burchbringt nicht ben Grund der Sandlungen. Go lange die Maximen der Sandlungen aus der Gelbftliebe fliegen, find fle dem Befege fremd. Go lange fie dem Befege fremd find, ift die Befegeserfullung nicht moralifc, also auch die dem Gesetze gehorchende Welt teine fittliche Belt, alfo auch bas Befet felbft nicht mabrhaft Sittengefet.

Es find aber bie Billensmotive dem Gefege fremd, fo lange bas Gefeg bem Billen fremd ift. Der Wille handelt

immer aus bestimmten Motiven. Wenn diese Motive nicht das Gesetz felbst find, so find fle andere als das Gesetz, so find fle subjective Triebsedern, die aus der Selbstliebe entspringen, Interessen eigennütziger Art. Das fremde Gesetz, das von Außen gegebene, welcher Abkunft es auch sei, wird erfüllt aus Triebsedern, die nicht das Gesetz sind. Ein solches Gesetz kann darum niemals eine sittliche Welt aus sich erzeugen.

#### 1. Autonomie und Octeronomie.

Die lette Bedingung ber fittlichen Belt und bes Gittengefetes befteht alfo barin, daß ber Bille bas Befet erfullt um bes Befeges willen, blos aus Achtung por bem Gefeg. Und eine folche Befegederfüllung ift nur dann möglich, wenn das Befet nicht ein frembes, bem Billen von Augen gegebenes, aufgedrungenes, fondern beffen eigenes Befet ift, bas fich ber Bille felbft gegeben. Rur ein felbstgegebenes Befet tann fittlicher Ratur fein, benn nur ein folches tann aus bem einzig fittlichen Beweggrunde, d. b. um feiner felbft willen, erfüllt werden. Gin fremdes Befeg fann die Beltung der Autoritat haben und burch feine Dacht fich Gehorfam erzwingen, es wird nicht als Gefet begriffen, fondern als Macht empfunden; es wird befolgt, nicht weil es Befet ift, es tann auch ein willfurlicher Befehl fein, fondern weil es mit bem Ansehen ber Bewalt auftritt. Der Charafter bes Gefeges besteht in der ftrengen Allgemeinheit feiner Beltung. Diefe allgemeine Beltung will begriffen fein. Bas ich nicht als Befet begriffen habe, bas hat auch fur mich nicht bie Bebeutung eines Gefetes. Der Charafter ber ftrengen Allgemeinheit besteht in ber reinen Bernunftmäßigfeit. Mur bie Bernunft tann Gefete begreifen und geben. Das begriffene Befet ift ein Bernunftgefet. Wenn ich bas Sittengefet nicht als foldes ertenne, fo gilt es auch nicht für mich als Gefes im eigentlichen Berftande, fo ift auch mein Behorfam, fo punttlich

und treu er sein mag, nicht eigentlich Gesete erfüllung. Ich fann das Sittengesetz nur erkennen, wenn es ein praktisches Vernunftgesetz ist, wenn mein eigener Wille, sofern derselbe praktische Vernunft ist, das Gesetz selbst giebt. Der selbst gesetzgebende Wille ist autonom; der blos gehorsame Wille, der ein fremdes Gesetz befolgt, ist heteronom. Also ist es die Autonomie des Willens, die im letzen Grunde die Sittlichseit bedingt und das Sittengesetz (kategorischen Imperativ) ermöglicht. Nur der autonome Wille kann sittlich handeln, denn nur ein solcher Wille kann das Gesetz erfüllen, weil es Gesetz ist, kann die Pflicht thun, um der Pflicht willen.

In der sittlichen Welt soll die Person nicht blos Glied, sondern zugleich Oberhaupt sein. Sie ist Glied der sittlichen Ordnung, wenn sie deren Gesetz erfüllt; sie ist Oberhaupt, wenn sie das Gesetz selbst giedt. Der Gehorsam gegen das Gesetz macht die Person zum Glied im Reich der Zwecke; die Autonomie macht sie zum Oberhaupt. Es ist die Autonomie des Willens, welche die Woralität der Gesetzerfüllung bedingt und darum das eigentliche Princip der Sittlichkeit und der Sittensehre ausmacht. Ist die Bernunft autonom, ist sie die einzige und alleinige Quelle aller praktischen Gesetzgebung, so solgt von selbst, das ihre Gesetz unbedingte Augemeinheit haben und unbedingten Gehorsam sordern, das sie, kurzgesagt, kategorische Imperative sind.

Die Möglichkeit der Moralität und der Sittenlehre steht und fällt mit dem Princip der Autonomie. In diese Frage zieht sich das ganze Problem der Moralphilosophie zusammen. Die Grenze zwischen Autonomie und heteronomie scheibet die ächte Sittenlehre von der falschen, die kritische von der dogmatischen, das kantische Moralspstem von allen

<sup>\*</sup> Chendaf. S. 56. 57.

anderen. Alle Moralspfteme, mit Ausnahme des tantischen, stehen unter dem Princip der Heteronomie. Sie tonnten kein anderes Princip haben. Das Princip der Autonomie konnte erst die tritische Philosophie fassen. Denn um in der reinen Vernunst die Quelle der praktischen Gesetze zu finden, mußte die reine Bernunft selbst erst entdedt werden, und eben diese Entdedung macht die tritische Philosophie.

#### 2. Beteronomie ale Standpuntt ber bogmatifchen Sittenlehre.

Richt in der Befegmäßigfeit des Billens, fondern in ber Befetzmäßigkeit ber Maxime und bes Motivs liegt die Moralitat. Und Diefe Befegmäßigfeit ift nur moglich in einem Billen, ber felbft Gefeggeber ift. Die bogmatifchen Moralfpsteme fuchen ben fittlichen Billen in ber Uebereinftimmung mit einem Befet, bas fie aus anderen Bedingungen berleiten als aus ber vernünftigen Ratur des Billens felbft. Gie verhalten fich gleichgiltig gegen Die eigentliche Eriebfeber bes Billens. Der fittliche Rern fehlt in biefer vermeintlichen Moralitat, in biefer vermeintlichen Die vernünftige Ratur bes Billens ift nur eine. Sittenlebre. Es giebt barum nur ein Princip ber Autonomie, nur eine barauf gegrundete Sittenlehre. Aber außer ber praftifchen Bernunft And ber Bedingungen viele und verschiedene, aus benen fich vermeintliche Sittengesete berleiten laffen; darum giebt es verschiedene Principien ber Beteronomie und eben fo viele bogmatifche Moralfpfteme.

Die Principien der Heteronomie find in keinem Falle Gefetze, welche die praktische Bernunft selbst giebt, sondern die ihr gegeben find, die also aus der Natur der Dinge geschöpst werden; die Erkenntniß der Dinge ist entweder empirisch oder metaphysisch, in beiden Fallen dogmatisch. Entweder also gründen sich die dogmatischen Moralspsteme auf empirische oder metaphysische Principien.

Die dogmatische Metaphysit ist rationale Psychologie, Rosmologie, Theologie. Die dogmatische Sittenlehre, wenn sie sich auf die rationale Erkenntnis von der Natur der Dinge gründet, wird sich besonders entweder an die Seelenlehre oder an die Theologie halten. Im ersten Fall macht sie die menschliche Vollkommenheit, im andern den göttlichen Willen zum Princip und Bestimmungsgrund des sittlichen Handelns. Als Beispiel der ersten Art nimmt Kant Wolf und die Stoifer; als Beispiel der zweiten Erusius und überhaupt die theologischen Moralisten.

Benn die dogmatische Sittenlehre nicht rational ift in der eben bezeichneten Beife, fo ift fle empirisch. Gie icopft bie Principien bes fittlichen Gandelne aus empirifchen Bebingungen, die fie entweder in der menichlichen Ratur oder außer berfelben auffucht. Wenn fie ihr Princip in ber empirischen Natur bes Menichen entbedt, 0 bildet Ausgangspunkt bes fittlichen Banbelne bas Befühl, Bielpuntt bas Bobigefühl. Die fo begrundete Gittenlehre ift Befühls- und Gludfeligfeitstheorie. Entweder nimmt fie ihren Ausgangspunft in dem phyfifchen Gefühl und Bedürfniß, wie Cpifur, oder in einem fogenannten moralifchen Befühl, wie die englischen Sittenlehrer ber neueren Beit, namentlich butchefon.

Es bleibt nur übrig, daß die empirische Sittenlehre ihre Grundsätze aus äußeren Bedingungen herleitet, dann ist es entweder die Gesellschaft und der bürgerliche Zustand, der die Sittlichkeit macht, oder es ist die Erziehung, von der alle sittliche Bildung ausgeht. Im ersten Fall sind die Moralprincipien politisch, im andern pädagogisch. Als Beispiel der ersten Art nimmt Kant Mandeville, als Beispiel der zweiten Montaigne.

Die verschieden diese Moralspfteme auch find, wie groß ber

Unterschied auch ift zwischen Mandeville und Eruftus, zwischen Epifur und Wolf: fie find sammtlich dogmatisch, fie beruben alle auf bem Princip der Heteronomie. Sie find darum alle gleich unfähig, die wirkliche Moralität zu begreifen, und darum unfähig, echte Sittenlehre zu sein. Nicht das Gesetz macht den Billen, sondern der Wille macht das Gesetz: das ist der Unterschied zwischen Heteronomie und Autonomie.

V. Sittengeset und Freiheit. Uebergang gur Kritit ber prattifden Bernunft.

Bir find bis gur Burgel bes fittlichen Sandelns und bamit ber Sittenlehre vorgebrungen. Die Möglichkeit ber Moralitat und bes moralischen (lategorischen) Imperative fest ben felbftgesetgebenden ober autonomen Billen voraus. 2Bas fest ber autonome Bille voraus? Bie ift Billeusautonomie moglich? Benn der Bille fein eigener Gefetgeber ift, fo beftimmt er fich felbst, fo ift er felbst die alleinige Urfache von bem, mas er thut, fo ift er in feinem Sanbeln fchlechterbings unabhangig von allen andern (empirischen) Urfachen. Diefe Unabhangigfeit bon allen außeren Urfachen, von allen natürlichen Determinationen ift Freiheit. Wenn wir die Freiheit durch Unabhangigfeit bon natürlichen Urfachen erflaren, fo erflaren wir fie burch bas, mas fle nicht ift, wir ertlaren ben Begriff ber Freiheit in feinem negativen Berftande. Benn der Bille in biefem Sinne nicht frei mare, fo tonnte er nie autonom fein. "Der Begriff ber Freiheit ift mithin ber Schlaffel gur Ertlarung der Autonomie bes Billens." \*\*

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 60-72. Bgl. Rritit ber pratt. Bern. S. 142-145.

<sup>\*\*</sup> Grundleg, zur Metaph. ber Sitten. Dritter Abschnitt. Uebergang von der Metaph. ber Sitten zur Kritik ber reinen praktischen Bernunft. S. 73—93.

Bas ift Billensfreiheit? Der negative Begriff erflatt nur bie Unabhangigfeit bes Billens von natürlichen Urfachen. Damit ift nicht gefagt, bag ber Bille von allen Urfachen unabhangig fei. Gine folche Unabhangigfeit mare Billtar ober gefethlofe Freiheit, bie fich mit bem Begriffe bes Billens gunachft nicht vereinigen lagt. Denn ber Bille ift ein Bermogen nach Borftellungen gu handeln, alfo ift er Urfache, beren Birfung Sandlungen find, alfo ift er Caufalitat, und Causalitat ift als folde gefegmäßig. Benn ber Bille natürliche Caufalitat mare, fo murbe er nur nach Raturgefegen handeln, fo mare bas Befet feiner Birfungsweife ibm gegeben, und der Bille in Diefem Salle mare unfrei. Wenn er alfo frei fein foll, fo bort er beshalb nicht auf, gefehmäßig ju handeln ober Caufalitat gu fein; er handelt nur nicht nach Maturgefegen, bas Gefet feiner Birtungsweife ift ihm nicht gegeben, fondern er giebt es fich felbft. Freiheit im negativen Berftande bedeutet Unabhangigfeit von natürlichen Urfachen, bit als folde Unabhangigfeit von allen Urfachen, b. b. Billfur, fein tonnte, aber nicht gu fein braucht. Freiheit im pofitiven Berftande bedeutet nicht Billfur, fondern Antonomie, fo daß Billensfreiheit und Autonomie auf denfelben Begriff binaudlaufen.

Bie also ift Billensfreiheit in diesem Sinne möglich? In der Natur oder als Gegenstand der Erfahrung ist sie nicht möglich. Und da alle menschliche Berstandeserkenntniß ihrem Object nach empirisch ist, so ist die Willensfreiheit kein Object unserer Verstandeseinsicht. Es giebt unabhängig von der Erfahrung überhaupt keine wissenschaftliche Erkenntniß, auch keine metaphysische, die nur in ihrem Ursprunge, aber nicht nach ihrem Gegenstande unabhängig ist von der Erfahrung. Also ist die Willensfreiheit auch kein Object metaphysischer Einsicht. Die Grundlegung zur Metaphysis der Sitten hat mit diesem

Begriff ihre Grenze erreicht. Gie bat gezeigt, worin bie Sittlichfeit, richtig begriffen, befteht; fie bat beren oberftes Befes formulirt und feftgeftellt; fie bat bargethan, bag biefes Befes nur möglich ift unter ber Bedingung ber Billens-Das Gittengefes ift ber oder Freiheit. autonomie Ertenntniggrund ber Freiheit, Die Freiheit ift ber Realgrund (causa ossendi) ber Gittlichfeit. Best muß Diefer Realgrund untersucht werben. Die Billensfreiheit ift ein Bernunftvermögen, bas nach eigenen (felbftgegebenen) Befegen handelt. Rur ein foldes Bermogen fann bas Sittengefet geben und ausführen. Das Gefet mare nichtig, wenn teine ausführende Rraft mit ihm verbunden mare. gesetymäßige Sollen mare finnlos ohne ein naturgemäßes Um Die Sittenlehre ju vollenden, muß Beides Ronnen. unterfucht werben, bas Befet und bie Rraft, bas Gollen und bas Ronnen. Die Grundlegung gur Metaphpfit ber Gitten bat bas Befet, ben fategorifchen Imperativ, bas oberfte Princip ber Moralitat fefigeftellt. Best foll bas entfprechende Bernunftbermogen untersucht und festgestellt werden. Diefe Untersuchung forbert eine Gelbftprufung, eine Bernunftfritit, beren Begenftanb unfer praftifches Bermogen, ber Bille ober bie menichliche Freiheit ift: fie forbert "Die Rritit ber prattifden Bernunft."

Die Grundlegung jur Metaphpfit der Sitten und die Aritit der praktischen Bernunft verhalten sich zu einander wie ihre Objecte, das Sittengesetz und die Freiheit. Und wie verhalten sich diese beiden? Ohne Freiheit kein Sittengesetz. Ohne Sittengesetz keine Erkenntnis der Freiheit von Seiten der menschlichen Vernunft. Die Freiheit ist der Realgrund des Sittengesetz, das Sittengesetz ist unser Erkenntnisgrund der Freiheit. Beil das Sittengesetz nicht sein konnte, wenn die Freiheit nicht wäre, darum könnte auch in uns das Sittengesetz

nicht sein, wenn nicht in uns das Vermögen der Freiheit wäre; darum ist für uns das Sittengesetz der Beweisgrund unserer Freiheit. Die Moralphilosophie urtheilt: weil wir sollen, darum können wir. Darum ist in der Moralphilosophie die Grundlegung zur Metaphysil der Sitten früher als die Kritik der praktischen Bernunft. Die Sittlichkeit gründet sich auf die Freiheit. Aber das Freiheitsbewußtsein gründet sich auf das sittliche Bewußtsein, darum war die Analyse des sittlichen Bewußtseins Kant's erste moralphilosophische Untersuchung.

Bir können den kantischen Uebergang von der theoretischen zur praktischen Philosophie in dem schiller'schen Spigramm aussprechen:

> Auf theoretischem Feld ift weiter nichts mehr zu finden, Aber ber prattische Sat gilt boch: Du tannft, benn bu follst!



## Drittes Capitel.

Kritik der praktischen Vernunft: Analytik,

Pas Problem der Freiheit. Pie Grundfrage der praktischen Vernunftkritik.

Per reine Wille. Sittenlehre und Endamonismus.

Legalität und Moralität.

Das meralifche Gefühl.

Die Engend.

Die Grundlegung zur Metaphysit der Sitten hat das oberfte Princip der Moralität durchgängig bestimmt; sie hat dieses Princip zurückgeführt auf die Willensautonomie als die Bedingung, unter der allein Sittlichkeit möglich ist, sie hat die Willensautonomie gleich gesetzt der Freiheit, und an diesem Punkt ihre Untersuchung beendet. Denn der Freiheitsbegriff ist kein Gegenstand metaphysischer Einsicht. Sobald das Problem der Sittenlehre in das Problem der Freiheit übergeht, verwandelt sich die Sittenlehre selbst in Kritik der praktischen Bernunft.

Bas also hat genau genommen jene Grundlegung zur Metaphpsil der Sitten geleistet? Hat sie ein neues Sittengesetz gefunden oder überhaupt das mahre Sittengesetz erst entdect? Benn es sich so verhielte, so mußte man behaupten, die Welt, die jene kantische Untersuchung nicht kennt, habe entweder

gar feine fittliche Grundfage, ober ihre fittlichen Grundfage feien durchgangig falfc und irrthumlich. Aber Rant felbft bat ben oberften aller fittlichen Grundfage aus dem gewöhnlichen, von aller Moralphilosophie unabhangigen Bewußtsein abgeleitet: ber befte Beweis, bag bas Sittengefet nicht erft burch bie fantifche Philosophie gemacht, nicht einmal erft entbedt gu werben braucht. Es findet fich vor als eine Thatfache ber Bernunft, jedem fühlbar und bei einiger Gelbftprufung auch von jedem empfunden. Beder Die Thatface bes Gittengefeges noch beren Entbedung ift bas Berbienft ber fantischen Sittenlehre. Sie hat nichts anderes gethan, als jenes vorhandene und überall anerkannte Befet wiffenschaftlich bestimmt. Sie bat bas Gittengefet formulirt. Gie nimmt fic bas wiffenfchaftliche Berbienft, eine neue und, mas mehr ift, bie umfaffenbe und einzig richtige Formel gefunden ju haben fur bas oberfte Princip ber Moralitat. 200 es fic um eine genane, miffenschaftliche Bestimmung bandelt, da ift die richtige Formel von der größten Bedeutung, und eben fo groß das Berdienft beffen, der fie findet. Gehr richtig fagt Rant: "Wer weiß, mas bem Dathematifer eine gormel bedeutet, die bas, mas gu thun fei, um eine Aufgabe zu befolgen, gang genau bestimmt und nicht verfehlen laßt, mird eine Formel, welche biefes in Anfehung aller Pflicht überhaupt thut, nicht für etwas Unbedentendes und Entbehrliches halten." \*

# I. Die Freiheit im theoretischen Berftande. 1. Unerfennbarfeit.

Mun beruht die Sittlichfeit und deren oberfter Grundsatz auf dem Bermögen der Freiheit. Dhne Freiheit des Willens

<sup>\*</sup> Kritit ber prattifden Bernunft. Borrebe. Bb. IV. 6. 103. Anmelg.

ist das Sittengeset kein selbstgegebenes, also sehlt ihm, was sein Inhalt auch sei, die moralische Berbindlichkeit und damit der moralische Charafter. Wenn also die wissenschaftliche Sittenlehre in der That grundlegend sein will, so muß sie dieses Bermögen mit aller Sicherheit behaupten können. Mit der Freiheit, wenn man sie verneint, wird auch das sittliche Bermögen, mit dem Freiheitsbegriff wird auch die Sittenlehre ausgehoben. Hier also berühren wir das innerste und schwierigste Problem der ganzen Moralphilosophie. Ist es möglich, den Freiheitsbegriff dergestatt zu besestigen, daß er mit aller Sicherheit einer wissenschaftlichen Sittenlehre zu Grunde gelegt werden harf? Und in weichem Sinne allein ist diese Besestigung möglich?

Bir wiederholen uns, in welchem Ginne fie nicht möglich ift. Benn es ein Bermogen ber Freiheit giebt, fo wirft biefes Bermogen, ohne von Augen bedingt gut fein; es wirkt ohne außere Urfache, es befteht in unbebingter Caufalitat. Gine unbebingte Urface ift nie empirifc, und barum nie ertennbar. In der Ratur der Dinge, fo weit fie Ericheinungen ober Erfahrungsobjecte find, giebt es nichts Unbedingtes. Das Bermogen ber Freiheit ift nie ale Ericheinung gegeben. Unfere Berftanbesbegriffe gelten nur fur Ericheinungen. Rur Ericheinungen tonnen Begenftande unferer Ertenntnig fein. Allo ift Die Freiheit tein Berftanbesbegriff, tein Erfenntnigobject. Rur bon Erfcheinungen find Erfenntnigurtheile möglich, barum burfte von ber Freiheit weber bejabend noch verneinend geurtheilt werden, man durfte fie weder dogmatifc behaupten noch dogmatifch verneinen. Dies batte die Rritit der reinen Bernunft in ihrer dritten Autinomie bargethan. Diefer Gat bleibt unumflöglich. Aus der Natur der Dinge tounen wir die Freiheit nicht erflaren. Chen fo wenig ift ber Freiheitebegriff felbft im Stande, etwas in ber Ratur ber Dinge ju erflaren. Ertennbar alfo ift bas Dafein der Freiheit in teinem Falle. Eben fo wenig ift bas Richtdasein der Freiheit erkennbar. Der Empirismus, der fie leugnet, ift eben fo wenig berechtigt, als der Idealismus, der fie behauptet.

2. Dentbarteit. Wiberfpruch zwischen unbedingter und pfycholegischer Causalitat, zwischen Freiheit und Beit.

Benn also die kritische Philosophie die Erkennbarkeit der Freiheit verneint, so verneint sie damit nicht auch deren Dasein. Die erste Berneinung ist kritisch, die zweite wäre dogmatisch. Etwas kann dem Begriffe nach möglich sein, ohne unserm Berstande gegenständlich zu sein. Nur im letztern Fall ist es erkennbar, im ersten ist es blos denkbar. Benn also die Bernunftkritik die Erkennbarkeit der Freiheit verneint, so verneint sie damit nicht auch deren Denkbarkeit.

Dentbar ist, was sich im logischen Berstande nicht widerspricht. Ein absolut-begrenzter Raum, eine vollendete Zeit, ein begrenztes Weltganzes sind undentbar, denn die Anschauungen von Raum und Zeit sind unbegrenzt. Dagegen ist eine unbedingte Causalität sehr wohl dentbar. Denn da Ursache und Wirkung verschiedenartig sind, so ist es kein Widerspruch, das Wirkungen, die bedingt sind, eine Ursache haben, die unbedingt ist. Es ist kein Widerspruch zwischen der Kette der natürlichen Wirkungen und der unbedingten Causalität, zwischen Natur und Freiheit. Also ist die Freiheit denkbar, so wenig sie erkennbar ist. Der Freiheitsbegriff ist möglich; unmöglich ist die Freiheit nur als Ersahrungsobject. Diese Denkbarkeit der unbedingten oder freien Causalität hatte die Kritik der reinen Vernuuft in der Auskösung ihrer dritten Antinomie ausdrücklich hervorgehoben.

Indeffen ift die Freiheit auch nur in einer bestimmten Beise bentbar. Dan muß sich die Falle deutlich machen, in denen fie nicht gedacht werden tann. Sie taun nicht gedacht

<sup>\*</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. IX. No. V. 1 unb 2.

werden, als ein Theil ober Blied ber Sinnenwelt, fle ift unmöglich als Erfahrungsobject. Die Sinnenwelt ift Gegenftand unserer Erfahrung. Unfere Erfahrung ift außere und innere. Die außeren Erfahrungeobjecte find in Raum und Beit, Die innern find nur in der Beit. Die Beranderungen in Raum und Beit (Bewegungen) find mechanisch; Die innern Beranberungen find psychisch. Dan barf die mechanische Caufalitat von ber pfpchologifden unterscheiden. Dort find die Beranderungen ftets durch außere Urfachen, hier burch innere bedingt, in beiden Fallen aber find fie beterminirt und barum unfrei. Der Dechanismus ber Natur ichließt die Freiheit volltommen aus. Dan muß fich nicht einbilden, daß die pfpchologische Caufalitat die Freiheit Die innern Bestimmungsgrunde beterminiren nicht weniger zwingend als die außern, fie zwingen auch und schließen darum die Willensfreiheit aus. Das Spftem der psychologischen Caufalitat ift eben fo beterminiftifch ale bas ber mechanischen. Der Begriff ber Freiheit verträgt fich mit ben Grundfagen Leibnigen's fo wenig als mit benen Spinoga's. pfpchologische Causalitat ift ebenfalls eine natürliche, fie wirkt mit naturgesetlicher Nothwendigfeit, also mechanisch, fie ift pfpcomecanifc: wie die Urfachen eintreten, fo folgen unvermeidlich die beftimmten Birfungen; diese Naturtette von Urfache und Birfung bildet ben Charafter einer mechanischen Beranderung, und diefer Charafter bleibt, ob nun bie treibenden Urfachen Materien ober Borftellungen find. Sind bie Urfachen materiell, fo ift das fo getriebene Befen ein "automaton materiale;" find fle Borftellungen, fo ift bas fo getriebene Befen ein "automaton spirituale." Golche Automaten find die leibnigischen Monaden, die ebendeshalb das Bermogen der Freiheit volltommen entbehren. Wenn unfere Freiheit barin bestände, bag wir burd Borftellungen getrieben werben, fo "wurde fie," fagt Rant, "im Grunde nichts beffer, als die Freiheit eines Bratenwenders fein, der auch, wenn er einmal aufgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet."\*

Die Freiheit ift undentbar in ber Ericheinungs. welt, es fei die außere ober die innere. Der Brund leuchtet volltommen ein. Die Erscheinungen, es feien außere ober innere, find in der Beit, fie bilben eine Beltreibe, jede erfolgt in einem gemiffen Beitpuntt und ift barum bedingt burch alle frubere Begebenheiten. Beber Moment einer Beranderung ift bedingt burch alle frubere Buftanbe. Bede Beranderung in ber Belt, fie fei torperliche Bewegung ober bewußte Sandlung, ift bedingt durch alle vorhergebende Beranderungen. Go ift fede Erscheinung Glied einer ftetigen Naturfette und darum a parte priori volltommen beterminirt. Bas ber Bergangenheit angehört, habe ich nicht mehr in meiner Gewalt. Benn ich burch etwas bestimmt werbe, bas ich schlechterbings nicht in meiner Gewalt habe, so handle ich unfrei. Bas in der Beit geschieht, ob in ober außer uns, ift bedingt durch die Bergangenheit, und barum volltommen unfrei. Mithin ift bie Freiheit innerhalb der Beit unbentbar.

3. Auflösung. Die Freiheit als intelligibler Charatter. Sittenlehre und transscenbentale Aefthetik.

Es kann bemnach die Freiheit nur gedacht werden als Eigenschaft oder Bermögen eines Wesens, das den Bedingungen der Zeit nicht unterliegt, also nicht Erscheinung, nicht Borstellung, sondern Ding an sich ist. Das Subject der Freiheit kann nicht gedacht werden als sinnliche Erscheinung, sondern nur als intelligibler Charakter, nicht als Glied der Sinnenwelt, sondern der intelligiblen Welt, nicht als Phänomenon,

<sup>\*</sup> Rr. ber pratt. Bern. Kritische Beleuchtung ber Analytit ber pr. Bern. G. 204-224. Wgl. bef. S. 213.

sondern als Noumenon. Damit ift die Bedingung bezeichnet, unter der allein die Freiheit denkbar ift. Es ist noch nicht gesagt, daß sie gedacht werden muß.

Es leuchtet also ein, daß die Möglichkeit ober Denkbarkeit der Freiheit überhaupt auf dem Begriffe des intelligibeln Charafters beruht, also auf der Unterscheidung der Phanomena und Noumena, der Erscheinungen und der Dinge an sich. In dieser Unterscheidung liegt der Schwerpunkt der kritischen Philosophie. Und worauf beruht diese Unterscheidung selbst? Warum sind Erscheinungen nicht Dinge an sich? Weil sie in Raum und Zeit sind, weil Raum und Zeit sind, weil Raum und Zeit nicht Beschaffenheiten, die den Dingen an sich zusommen, nicht objective Eigenschaften, sondern lediglich unsere Vorkellungen oder Anschauungen ausmachen. Jene Unterscheidung also beruht auf dem kritischen Begriff von Raum und Zeit, auf der transscendentalen Aesthetik, dieser Grundlage der ganzen Vernunstkritis.

Segen wir nach Art ber Dogmatiter, bag Raum und Beit, unabhangig von unserer Borftellung, ben Dingen als folden gutommen, fo find bie Dinge an fich in Raum und Beit, fo flud die Ericheinungen gleich ben Dingen an fich, fo ift amischen beiben teine Unterscheidung möglich, fo tann bemgemäß fein Befen gedacht werben als Subject ber Freiheit, fo ift bie Freiheit ichlechterdings unmöglich, ichlechterdings undentbar. Alfo beruht bie Denkbarkeit ber Freiheit in ihrem letten Grunde auf ber fritischen Lehre von Raum und Beit, alfo bie Doglichfeit ber Gittenlehre auf ber transscendentalen Mefthetif. Und wie diefe den neuen und eigenthumlichen Gefichtspuntt ber fritischen Philosophie bildet, so leuchtet ein, daß unter allen Syftemen die fritische Philosophie bas einzige ift, welches ben Begriff ber Freiheit möglich gemacht hat; sie macht ihn möglich, weil sie burch nothwendige Unterfcheidung gwifchen Borftellung

(Erfceinung) und Ding an fich ben Begriff bes intelligibeln Charakters, Der intelligibeln Belt aufschließt.\*

4. Biberfpruch zwischen bem Begriff Gottes und ber Freiheit in ber Belt. Auflösung.

Indeffen giebt es unter ben Dingen an fich felbft einen Begriff, ber die Doglichfeit ber Freiheit bedroht und ihrer Dentbarteit widerftreitet. Benn fle gerettet ift gegen ben Biberfpruch ber Beit, in ber eine unbedingte Caufalitat feinen Plat findet, fo fcheint fie verloren gegenüber bem Begriffe Bottes. Es iceint, daß unter ber Borausfegung des göttlichen Befens folgerichtig fein anderes freies Befen gedacht werden Denn einmal ben Begriff Gottes jugegeben, fo muffen wir Gott nothweudig durch die Eigenschaft der Allgenugfamteit vorftellen, d. h. wir muffen ihn vorftellen basjenige Befen, bon bem alle andern abbangen, welches felbft von teinem abhangt: ale bas unbedingte Befen, woburch alle andern bedingt find. Daraus folgt, daß auch die Sandlnngen aller Befen ihre lette Urfache in Gott, alfo außer fich, haben, bağ mithin alle Befen in ihren Sandlungen unfrei find. folgt mit einem Borte aus dem Gottesbegriff ber Gpinogismus, die vollfommene Berneinung ber Freiheit in ben Dingen.

Dieser Einwurf, unwiderleglich aus dogmatischem Gesichtspunkt, löst sich auf unter dem kritischen. Alle Sandlungen sind Erscheinungen und als solche in der Zeit. Wenn nun die Handlungen in ihrem letten Grunde Wirkungen oder Producte Gottes waren, so mußte Gott in der Zeit wirken, so mußte die göttliche Wirksamkeit selbst zeitlich bedingt sein. Wie aber die

<sup>•</sup> Ebendaf. S. 214-217.

Schöpfung nicht zeitlich bedingt sein kann, so kann auch Gott nicht als Schöpfer der Erscheinungen, nicht als Ursache von Zeitbegebenheiten, also auch nicht als Schöpfer unserer Handlungen vorgestellt werden. Die göttliche Causalität ist logisch undenkbar als zeitliche Causalität. Die Schöpfung ist Ding an sich; die Handlung ist Erscheinung. Es hieße den Unterschied zwischen Ding an sich und Erscheinung vollkommen ausheben, wenn man die Handlungen in der Welt als Geschöpse oder Wirkungen Gottes, Gott als deren Ursache vorstellen wollte. Es ist also auch in diesem Punkte der wahre Begriff von Raum und Zeit, die transssendentale Aesthetik, die kritische Philosophie, die zwischen dem Begriffe Gottes und den Dingen in der Welt diesenige Unterscheidung trifft, welche die Freiheit der Handlungen ermöglicht.

- II. Empirifcher und intelligibler Charafter.
- 1. Der intelligible Charafter als Standpunkt ber Gelbfibetrachtung.

Es ist damit flar, in welchen Bestimmungen allein die Freiheit als Ursache der Handlungen in der Welt denkbar ist. Wenn die Ursache meiner Handlung ein anderes Wesen ist als ich selbst, so ist meine Handlung unfrei. Wenn ich selbst die zeitliche ober empirische Ursache meiner Handlung bin, so ist meine Handlung ebenso unfrei als ich selbst. Meine Handlung ist frei, wenn ich das Subject der Handlung, deren alleinige Ursache bin, und zwar deren intelligible oder unbedingte Ursache. Mithin ist die Freiheit nur in dem einen Falle denkbar, daß das Subject der Handlung vorgestellt oder gedacht werden kann als intelligibler Charafter.

Um biefe Frage gleich an dem eigenen Befen zu unterfuchen, fo find wir felbst ein Gegenstand unserer außeren und inneren

<sup>\*</sup> Cbendaf. S. 217-220.

Erfahrung, wir find in Diefer Rudficht Erfcheinung, Erfahrungsobject, Borftellung. 218 Gegenftand ber Erfahrung find mit Sinnenwesen ober Blied ber Ginnenwelt. Die Erscheinung ift niemals Ding an fich. Das Ding an fich ift von jeder Borftellung unterfchieden, ber intelligible Charafter bom empirifchen. Run unterscheidet fich die Bernunft felbft von allen ihren Bor-Als Bernunftwefen unterscheiben wir uns von allen unferen Borftellungen, benten uns ale bavon unterschieden, alfo auch ale unterfchieben von der empirischen Borftellung unseret felbft, benten uns als unterschieben von uns als Sindenmejen. Bas von allen Borftellungen unterschieden wird, nennen wit Ding an fich. Alfo benten wir uns felbft, indem unfere Bernunft fich von allen ihren Borftellungen unterscheidet, als Ding an fic, ale Berftanbesmefen, ale unterfchieben bon unferem empirifchen Charafter: wir beufen uns als intelligibelu Charafter. Es liegt in ber Ratur unferer Bernunft ein boppelter Befichtspuntt der Gelbftbetrachtung. Unter bem einen erscheinen wir uns als Erfahrungsobject, Ginnenwefen, empirifcher Charafter, jugeborig ber Ginnenwelt; unter bem anbern benten wir uns als Ding an fich, Berftandeswesen, intelligiblen Charafter, jugeborig ber intelligibeln Belt. 216 empirifcher Charafter find wir geitlich bedingt und barum unfrei, als intelligibler find wir unbedingt und barum frei. Mis freie Caufalitat find wir Bille, ber fich felbft bas Befet giebt. In der Sinnenwelt handelt ber Wille nach Begierde und Reigung, also heteronom; in ber intelligibeln Belt handelt er nach bem eigenen Gefet, ohne alle empirifche Bestimmungsgrunde, alfo autonom. Das Befet, bas fich ber Bille ohne alle finnliche Motive giebt, tragt ben Charafter rein moralifcher Rothwendigfeit; Diefes Gittengefet ericheint in dem finnlich-vernunftigen Befen als gebieterifche Pflicht ober als tategorifcher Imperativ. Der intelligible Charafter ift bentbar. Er ift

kein Gegenstand der Erkenntniß, sondern ein Gesichtspunkt der Selbstbetrachtung. Unter diesem Gesichtspunkt, den die Vernunft einnimmt, sobald sie sich von allen ihren Vorstellungen unterschiedet, denken wir uns als freie Wesen: Denn der intelligible Charakter hat unbedingte Causalität. Es giebt also einen Standpunkt der Selbstbetrachtung, mit dem der Gedanke unserer Freiheit sich nothwendig verknüpft. Wir sagen nicht: wir sind frei, sondern wir denken uns als frei, wir handeln unter der Idee der Freiheit. Das ist ein Unterschied in Rücksicht des wisseuschaftlichen Urtheils, aber keiner in Rücksicht des stitlichen Handelns.

Bir haben icon fruber, bei Gelegenheit ber rationalen Rosmologie, vom intelligibeln Charafter gehandelt und weisen bier gurud auf die bort gegebenen Erflarungen. Die Doglichfeit ber Freiheit im absoluten oder transscendentalen Berftande beruht auf Diesem Begriff. Unter abfoluter ober transscendentaler Freibeit verfteben wir die unbedingte Caufalitat, d. b. ein Bermogen, von fich aus eine Reihe von Sandlungen zu beginnen: bas Bermogen ber Initiative. Es leuchtet ein, bag in ber Beit ein foldes Bermogen nicht ftattfinden tann. Es giebt teinen Beitpunft, bem fein fruberer vorausginge, feinen abfolut erften Beitpuntt, alfo giebt es in ber Beit feinen Unfang im abfoluten Bortverftande, alfo fein Bermogen der Freiheit, welches von fich aus eine Reihe von Sandlungen anfängt. Die unbedingte Caufalitat ift nicht zeitlich, nicht empirifc, fonbern intelligibel. Die Freiheit ift nur möglich ale intelligibler Charafter. Wir. redeten damale von ber Freiheit ale Beltprincip; jest handelt es fich um die Freiheit als Moralprincip. Dort bildete fie bas tosmologische Problem, hier bildet fie bas moralische oder prattische Problem. Aber beibe Probleme hangen

<sup>\* 2</sup>gl. Grbig. 1. Metaph. ber Sitten. Dritter Abichn. G. 74-76.

genau zusammen. Sie betreffen beide dasselbe Bermögen einer absoluten oder transscendentalen Freiheit; sie verhalten sich zu einander, wie der allgemeine Fall zum besondern. Zuerst wird die Freiheit betrachtet in Rücksicht auf alle Handlungen in der Welt; jest wird sie betrachtet in der engeren Rücksicht auf das sittliche Handeln. Wenn die absolute Freiheit überhaupt undensdar wäre, so wäre auch die moralische Freiheit undensbar. Darum nahm die sosmologische Lehre vom intelligibeln Charaster schon die sittliche Freiheit in Aussicht. Und Kant hat diesen tiessten und schwierigsten Punkt seiner Lehre nur an diesen beiden Orten berührt: in der dritten Antinomie der Kritist der reinen Vernunft und am Schluß der Analytist der praktischen Vernunft.

#### 2. Wiberftreit beiber Charaftere.

Wie kann basselbe Wesen gedacht werden zugleich als empirischer und intelligibler Charakter? Wie kann dieselbe Handlung als Wirkung des empirischen Charakters und zugleich des intelligibeln gelten? Als Wirkung des ersten ist sie durchaus unfrei, eine Zeitbegebenheit, bedingt durch alle vorhergehende; als Wirkung des zweiten ist sie durchaus frei. Die unfreie Handlung ift nothwendig im naturgesetlichen Verstande; sie konnte nicht anders sein, nicht anders erfolgen, als sie erfolgt ist. Dieses Bewußtsein hebt alle Zurechnungsfähigkeit, alle sittliche Gewissensqual, alle Reue auf. Dagegen die freie Handlung hätte auch unterlassen werden können. Ihr Geschehen hat keine zwingende Nothwendigkeit. Wenn ich hätte unterlassen können, was ich niemals hätte thun sollen, wenn ich meine Freiheit mit Freiheit gemißbraucht habe, so entsteht aus diesem Bewußtsein das böse Gewissen, die Reue, und meine That, willkürlich

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. I. Buch II. Cap. IX. No. V. 3-7. Seite 524-31.

in ihrem Ursprunge, prägt sich aus in ihren moralischen Folgen. Es scheint demnach, daß dieselbe Handlung, wenn sie zugleich als Wirkung des empirischen und intelligibeln Charakters betrachtet werden soll, widerstreitende Merkmale in sich vereinigt und damit zu einer Vorstellung sahrt, die wir aus logischen Gründen nicht vollziehen können. Und doch bildet diese Vorstellung eine nothwendige Folge aus dem Begriff des intelligibeln Charakters. Wenn der Folgesaß unmöglich ist, so ist auch das vorausgesetzte Princip unmöglich. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo, wie es scheint, der Begriff eines intelligibeln Charakters und damit das Vermögen der Freiheit aushört, denkbar zu sein.

## 3. Auflöfung bes Biberftreits.

Der bargelegte Biderftreit ift lösbar, wenn wir gur Beurtheilung der Sache den richtigen Standpunkt mablen. handlung ift ale Begebenheit in ber Zeit nothwendig nach bem Naturgefet ber Caufalitat. Diefer Nothwendigfeit tonnen wir abdingen. Jede unserer Sandlungen ift bedingt burch alle frubere, und biefe find bedingt burch ben empirischen Charafter als ihre naturliche Ursache. In Diefer Naturkette ber handlungen ift nirgends ein Punkt, wo ploglich die unbedingte Billensfreiheit eintreten und von fich aus eine Reihe von Sandlungen beginnen fonnte. Aber fegen wir, daß der empirische Charafter felbft bedingt ift durch den intelligibeln, fo find alle Birfungen des empirifchen Charafters, wie Diefer felbft, jugleich Birfungen bes intelligibeln. 3ch fage: alle Birfungen, b. b. Die gange Reihe der Sandlungen, die aus dem empirischen Charafter nothwendig folgen, haben in dem intelligibeln Charatter ihre lette unbedingte Urfache. Alle Sandlungen des empirifchen Charafters find nothwendige Erfcheinungen, aber der empirische Charafter felbft ift eine That der Freiheit. Det

empirifche Charafter ift gleich ber gangen Reibe feiner Sandlungen. Alfo merben biefe Sandlungen, fo nothwendig fie find als Folgen des empirifchen Charafters, jugleich gelten burfen als Thaten ber Freiheit. Bas aber von ber gangen Reihe gilt, das gilt ebenbeshalb auch von jedem einzelnen Gliede. Bas von allen Sandlungen gilt, bas gilt ebenbeshalb auch von jeder einzelnen. Und fo erscheint in der That jede unserer Sanblungen bor unferem innern Bewußtsein. Bir betrachten uns als empirifches und ale intelligibles Befen. Unter bem erften Gefichtspunit erscheint jede Sandlung als bedingt burch unseren empirifchen Charafter. Unter dem zweiten erfcheint unfer empirifcher Charafter und mit ibm jede feiner Sandlungen ale bedingt burch ben intelligibeln, ber felbst unbedingt ober frei ift. Bandlung muß fo fein, wie unfer empirifcher Charafter. biefer empirifche Charafter hatte anbere fein tonnen. Darum hatte auch diese einzelne Sandlung, in ihrem letten Grunde betrachtet, unterlaffen werben fonnen. Go entfteht bas fittliche Bewußtsein, das als Gewiffen redet und als Reue empfunden wird. Go vereinigt fich volltommen mit ber Nothwendigfeit ber Bandlung Die Freiheit, ohne Die Bewiffen und Reue, Diefe Thatfachen unferes fittlichen Bewußtseins, unmöglich und unbegreiflich maren.

# 4. Das Gewissen als Ausbruck bes intelligibeln Charafters im empirischen.

Wenn man die Gewissensstimme etwas ausmerksamer vernimmt und sich deutlich macht, was sie eigentlich sagt, so ist es bei weitem weniger die einzelne Handlung, die sie richtet, als unser empirischer Charakter, den sie uns vorhält, vorwirst, sur den sie uns verantwortlich macht. Das Gewissen ist weit gründlicher, als man meint; es ist ganz so gründlich und tiesdringend als man es empfindet. Wir empfinden die Gewissensstimme

richtiger, ale wir une gewöhnlich ihre Richterfpruche auslegen. Das ftrafende Bewiffen fagt nicht: Diefe beine Sandlung ift fclecht, du hatteft fie unterlaffen follen und tonnen, benn bu bift im Grunde beffer als beine Bandlung! Bielmehr fagt bas ftrafende Gewiffen: Diefe beine Sandlung ift wie bu felbft; aber du felbft bift nicht, wie bu fein follteft! Bare bas Gewiffen nicht fo grundlich, fo mare es auch bei weitem nicht fo peinlich; bas Bemiffen troftet nicht, wenn es richtet und ftraft. Und mas mare das fur eine Strafe, wenn bas Bewiffen fagte: Diefe beine Sandlung ift nichtswürdig, bu batteft fie unterlaffen follen, auch leicht unterlaffen tonnen, fie hat in dir felbst gar teine Rothwendigfeit, du bift weit beffer als deine Sandlung und wirft auch bas nachstemal weit beffer handeln? Bas ift bas fur ein Richter, ber mir bei Belegenheit einer nichtswürdigen Sandlung fo viele icone Dinge fagt über bie Bortrefflichkeit meines Befens, und bag ich es funftig nicht mehr thun werde? Auf Diefe Beife troften fich Die meiften Renfchen fiber die Stimme ihres Gewiffens, weil fie nicht ben Muth haben, den niederschlagenden Donner Diefer Stimme gu Auf Diese Beife merden Die Bubenftreiche entschuldigt, und die Rnaben, um der Strafe zu entgeben, versprechen, baß fle es nicht wiederthun wollen. Das Bewiffen ift nicht wie manche Lehrer, Die einen ichlechten Schuler an feinem Ehrgefühl angreifen und ihn badurch beffer machen wollen, daß fie ihn für beffer halten als er ift, daß fie ihm biefe beffere Deinung vorreden. Das Gewiffen ift ber einzige Richter, der jede Daste burdichaut und felbft nie eine Daste vornimmt, ber einzige Richter, ber nie tauscht und nie getäuscht wird. Nicht bie einmalige Sandlung trifft es mit feinem Richterfpruch, fondern die Urfache aller unferer Sandlungen, unfern Charafter felbft, unfer ganges fittliches Gein, und bei feder unlautern Sandlung wiederholt es beutlich und bem fittlichen Bewußtfein vernehmlich:

"diese Handlung ift wie du selbst, aber du selbst bist nicht, wie du sein solltest und sein könntest!" Weit entfernt, uns die Nothwendigkeit unserer Handlung auszureden, straft es uns vielmehr durch das Bewußtsein eben dieser Nothwendigkeit. Darum ist das bose Gewissen die Holle des Bewußtseins, es ist die einzige Holle, die es giebt, aber auch bei weitem die furchtbarste. Wenn wir also das Gewissen richtig verstanden haben, so müssen wir erklären: ohne Freiheit oder intelligibeln Charakter giebt es kein Gewissen, aber ohne die Nothwendigkeit der Handlungen, vermöge des empirischen Charakters, giebt es auch keines.

5. Das Freiheitsproblem in seiner letten Formel. Das moralische und psychologische Problem.

Es ift bewiesen, daß Freiheit und Nothwendigkeit in unseren Bandlungen vereinigt fein tonnen, bag nur Diefe Bereinigung ben unfichtbaren Richter in uns möglich macht. Sie konnen nur auf eine einzige Beife ale vereinigt gebacht werben: wenn der empirische Charafter bedingt ift burch ben intelligibeln. Die gange Unterfuchung über Die Freiheit mundet in die Frage: wie tann ber intelligible Charafter jugleich empirifch fein? Bie ift es möglich, bag ein intelligibles Befen jugleich empirisch ift, daß ein und dasfelbe Gubject ber intelligibeln und finnlichen Belt jugleich angehört? Benn wir biefe Frage pfpchologifch ausdruden wollen, fo murbe fie lauten : wie tann ein bentendes Befen finnlich fein? Bie ift Ginnlichfeit in reiner Bernunft möglich? Der wie ift es möglich, daß in einem bentenden Wefen die Borftellung (Anfchauung) von Raum und Beit ftattfindet? Bir erinnern uns, bag bei Diefer Frage, als der letten und unauflöslichen, bas pfochologifche Broblem fteben geblieben mar. Go endet bas fosmologische und moralische Problem bei der Frage: wie kann der intelligible Charakter empirisch sein? Die kritische Philosophie stellt dieses Problem bin mit der Einsicht in die Unausidslichteit desselben.

III. Die Freiheit im prattischen Berftande. Objective Realitat. Schlußstein im Spftem ber reinen Bernunft.

Das Bermögen der Freiheit ist denkbar. Dieser Sah ist jest gegen jeden Einwand gesichert. Wir sepen hinzu, daß wir dieses Bermögen als unser eigenes denken mussen. Wenn es nemlich eine Thatsache giebt, die nur unter einer einzigen Bedingung möglich ist, so ist diese Bedingung selbst eine Thatsache, so ist das Dasein dieser Bedingung erwiesen. Run giebt es ein Sittengesetz in uns, einen kategorischen Imperativ, dem Niemand seine Auerkennung versagt; dieses Sittengesetz gilt als ein Factum der Vernunst. Dhne das Vermögen der Freiheit wäre dieses Factum unmöglich. So gewiß wir die Thatsache des Sittengesetzs anerkennen, so gewiß mussen wir dessen nothwendige Bedingung, das Vermögen der Freiheit, anerkennen, und zwar als unser eigenes Vermögen.

Bis jest durste uns die Freiheit nur als Bernunftbegriff oder Idee gelten. Jest gilt diese Idee in Rückscht des Sittengesetzes, also in praktischer (nicht theoretischer) Rückscht, als eine objective Realität; sie gilt als Existenz. Ihre Existenz ist anerkannt. Der Freiheitsbegriff hat, um mit Kant zu teden, praktisch immanente Geltung. Unter allen Bernunftbegriffen ist die Freiheit die einzige Idee, deren Existenz sestscht. Es ist die Frage, ob auf dem Grunde dieses Begriffs auch den auderen Bernunftbegriffen, der theologischen und psychologischen Idee, objective Realität zugeschrieben werden darf? So viel ist Mar, daß die Freiheit die einzige Möglichkeit bietet, jene anderen

Ideen zu realifiren. Wenn diefe Möglichkeit fehlschlägt, so giebt es feine andere.

Die Kritik der reinen Bernunft hat die Bermögen ber lettern ausgemeffen und unterschieden als Sinnlichkeit, Berftand, Bernunft im engern Sinn, ober als Bermögen der Anschauung (Raum und Zeit), der Kategorien, der Ideen.

Bon den reinen Anschauungen und den Rategorien ist die objective Realität dargethan. Wenn sie auch von den Ideen in einem bestimmten Sinn dargethan werden kann, so ist das reine Vernunftspstem vollendet. Bon dem Freiheitsbegriff ist ste dargethan. Wenn sie auch den anderen Ideen zusommen darf, so ist es nur durch den Freiheitsbegriff möglich. Dieser Begriff bildet deshalb den Schlußstein in dem Spstem der reinen Vernunft.

## IV. Die Freiheit als praktische Bernunft. Problem ber Analytik.

Das Bermögen der Freiheit ift in seiner objectiven Realität bewiesen. Unter theoretischem Gesichtspunkte betrachtet ist es möglich ober denkbar. Alle Berstandeseinwände und Widersprüche, die sich dagegen vorbringen ließen, find gelöst. Unter praktischem Gesichtspunkte betrachtet, ist das Bermögen der Freiheit nothwendig und gewiß. Jest können wir diesen so gesicherten Begriff naher untersuchen und in seiner Wesenseigenthumlichkeit darstellen.

Die Freiheit ist kein Bermögen, etwas zu erkennen, sondern ein Bermögen, etwas hervorzubringen: sie ist nicht theoretisch, sondern praktisch. Jedes Vermögen wirkt nach gewissen Urfachen. Die Ursachen, nach denen die Freiheit wirkt, sind Borstellungen oder bewußte Beweggrunde. Ein Vermögen, welches

<sup>\*</sup> Rritik ber prakt. Bern. Borrebe. S. 97. 98.

nach Borftellungen handelt, Die es gu verwirflichen ftrebt, untericheiben wir von ben mechanischen Rraften ber Ratur und nennen es Bille. Freiheit ift Bille. Rur ein vernünftiges Befen tann nach bewußten Urfachen (Borftellungen) handeln. Die Freiheit ift bemnach ein Bermogen, welches gugleich prattifch und vernanftig ift. Freiheit ift Bille ober prattifche Bernunft. Aber ber Bille ift nur bann frei, wenn er burch fein anderes Gefet als bas eigene bestimmt wird. Und bas Befet ber Freiheit tonnte nie ein empirifches, fondern nur ein reines Bernunftgefet fein. Die Borftellung, wonach bie Freibeit handelt, darf feine andere fein, als die reine Bernunft felbft. Alfo vollendet fich ber Begriff ber Freiheit in Diefen brei Beftimmungen: fie ift prattifd, bas ift ihr Unterschied von ben Erkenntnigvermögen; fle ift Bille, bas ift ihr Unterfchieb von ben mechanischen Rraften; fie ift bestimmt durch bie reine Bernunft, bas ift ihr Unterschied von allen Bermogen, Die heteronomisch ober empirisch bedingt find. Dit einem Borte gefagt: Freiheit ift reine prattifche Bernunft, fie ift bie praftifche Bernunft, welche rein, -- bie reine Bernunft, welche prattifch ift. Gie ift reiner Bille.

In der Kritik der theoretischen Bernunft haben wir ein Bermögen der reinen Anschauung, des reinen Berstandes kennen gelernt. In der Kritik der praktischen Bernunft handelt es sich um das Bermögen des reinen Willens. Es gab eine empirische Anschauung im Unterschied von der reinen, ein empirische Urtheil im Unterschied vom reinen Urtheil, der Function des reinen Berstandes. Um die reine Anschauung, den reinen Berstand darzustellen, mußten wir Anschauung und Berstand von allen empirischen Bestandtheilen reinigen. Diese Reinigung vollzog die Bernunftkritik in ihrer Analytik. Ebenso müssen von der praktischen Bernunft alle empirische Bestandtheile ausgesondert werden, um die reine praktische Bernunft, den reinen Willen

barzustellen. Diese Aufgabe löst bie Analytit ber prattifden Bernunft.

1. Der reine und empirifche Bille.

Es ift Die Aufgabe ber Analytit, Den Billen darzuftellen nach Abging aller empirischen Beftandtheile, von der Ratur bes Billens alles Empirifche auszuscheiben. Bas nach biefer Musfcheibung vom empirischen Billen übrig bleibt, ift ber reine Bille. In allen Rallen wird ber Bille burch Borftellungen beftimmt. Benn er nicht durch die reine Bernunft, die Borftellung bes Sittengesetes, bestimmt wird, fo flub es empirifche Borftellungen, die ibn bestimmen. Rennen wir die Borftellung, die ben Billen bestimmt, Beweggrund oder Motiv, fo find bie Motive bes empirischen Billens bestimmte Begenftande ber Erfahrung. Es ift Die Borftellung eines Objects, Die ben Billen motivirt oder in Bewegung fest; es ift alfo ein beftimmtes Dbject, auf bas fich ber Bille richtet. In Diefer Richtung auf ein bestimmtes Object, ift ber Bille Reigung, Begierbe in pofitiver ober negativer Form, er will etwas haben ober thun, er begehrt etwas. Nicht das Object als folches motivirt ben Billen, fondern bas begehrte Object. Die Begierbe will Befriedigung. Die Befriedigung gewährt uns Quift. Begebrt wird nur ein Object, bas uns in irgend einer Rudficht als Urfache ber Luft erscheint. Die Borftellung ber Luft ift es, Die ein Object begehrenswerth macht und badurch in ein Motiv unseres Billens verwandelt. Rur burch bie Borftellung ber Buft tonnen Objecte unferen Billen motiviren. Aber Die Luft ift ein bestimmter Empfindungszustand, eine Beschaffenbeit bes

<sup>\*</sup> Rr. b. pr. Bern. Erstes Buch. Die Analytik ber reinen praktischen Bernunft. I. Sptft. Bon ben Grunbfägen ber rein. pr. Bern. S. 116-146.

innern Sinnes, also ein empirisches Datum. Luft ift angenehme Empfindung. Wenn diese angenehme Empfindung nicht blos einen vorübergehenden Lebensmoment, sondern unsern dauernden Lebenszustand ausmacht, so ift fie Glückseligkeit. Und Glückseligkeit ift das Ziel, wonach die Selbstliebe strebt.

#### 2. Die Buft als Beftimmungegrund bes empirifchen Willens.

Benn ber Bille burch Objecte bestimmt wird, fo folgt er allemal ber Begierbe, er wird burch bie Borftellung ber Luft erregt und getrieben, also in empirischer Beise bedingt. beiben Gage find vollfommen gleichbedeutend: ber burd Dbjecte beftimmte Bille ift empirifd, und ber empirifche Bille ift burch Objecte bestimmt, die er begehrt. Der empirifche Bille ift gleich der Begierde. Gein Motiv ift gleich ber Luft. Wenn aber der Wille einmal die Lust sucht, so sucht er folgerichtig auch die größtmögliche Luft, Die größtmögliche Lebensannehmlichkeit, b. h. er fucht die angenehme Empfindung vom weiteften Umfange, vom ftartften Grade, von ber größten Dauer: mit einem Worte ben Buftand ber Bludfeligfeit, ber nichts anderes ift als bas eigene Bohl fo volltommen als möglich. Begehren des eigenen Bohls ift die Gelbftliebe. Der empirische Bille ift gleich ber Gelbftliebe. Sein Motiv ift gleich ber Gladfeligfeit.

Die Bedürsniffe find so verschieden wie die Individuen. Die begehrten Objecte find so verschieden wie die Bedürsniffe. Und wenn sich nach den Bedürsniffen die empirischen Willensmotive richten, so muffen sie so verschieden und zufällig sein als die Individuen selbst. Jeder hat sein eigenes Bohl, seine persönlichen Zwecke, seine eigene Glückseligkeit. Es ist darum unmöglich, empirische oder materiale Bestimmungsgrunde des Willens zu einem Gesetz für alle zu machen. Die Glückseligkeit

kann niemals allgemeines Geset, darum niemals Sittengesetz werden. Dielmehr ist hier die Uebereinstimmung im Object der Zwiespalt der Subjecte. Wenn zwei dasselbe Object begehren, so sind ihre Willensrichtungen einander seindlich. Ihre Uebereinstimmung kommt derjenigen gleich, welche den Krieg machte zwischen Kaiser Karl dem Fünsten und Franz dem Ersten von Frankreich. "Was mein Bruder Karl haben will," sagte Franz der Erste, "das will ich auch haben, nemlich Mailand."

Empirische Wesen sind mangelhaft und bedürftig. Bedürfnisse wollen befriedigt sein, sie suchen ihre volle und dauernde Befriedigung. Nichts ist natürlicher, als daß empirische Besen nach Glückseitstreben, aber sie bleiben mit diesem Streben auch in der Gewalt des Naturgesetzes, und nur die Sittlichkeit darf man im Wege dieser Willensrichtung nicht suchen.

3. Die Glückfeligkeit als Object bes empirischen Willens. Dogmatische Sittenlehre.

Alle bisherige Sittenlehre war im Grunde eudämonistisch Sie wollte es sein und konnte auch unter dem dogmatischen Gesichtspunkte nicht anders aussallen. Kant scheidet Sittlichkeit und Glückseligkeit vollkommen und auf das genaueste. In diese Scheidung legt er den ganzen Nachdruck der kritischen Sittenlehre. Der Wille zur Glückseligkeit ist Selbstliebe, also in seiner Wurzel Eigennut und Selbstlucht, das baare Gegentheil des sittlichen Willens. Alle eudämonistische Sittenlehre gründet sich auf den Egvismus oder den empirisch bedingten Willen. Sie gründet sich auf einen Willen, der durch die Vorstellung der

<sup>\*</sup> Ebenbafelbit § 4. Lehrfat III. Anmertg. S. 127.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 3. Lehrf. II. Anmerkg. 4. S. 123.

Luft ober bes Bergnugens bestimmt wird. Es ift flar, welche Richtung Diefer fo bestimmte Bille nimmt. Er habe ju mablen zwischen Schmerz und Bergnugen: er wird allezeit bas Bergnugen vorziehen. Er habe ju mablen zwifchen einer größeren und fleineren Summe von Genug und Freude: er wird allezeit bie größere Summe vorziehen. Er habe gu mablen gwiften bem ftarteren und ichmacheren Grade angenehmer Empfindung: er wird allezeit ben ftarteren vorziehen. Man laffe ihm bie Bahl zwifchen Freuden von gleicher Stärke, aber verschiedener Beitbauer, fo wird er unter allen Umftanden ben langften Benuß ergreifen. Endlich, wenn bie Genuffe, unter benen bie Bahl freifteht, an Umfang, Grab und Dauer einander gleich find, aber ber Beg gu ben einen weniger beschwerlich ift als gu den andern, fo ift flar, wie fich ber Bille gur Gludfeligfeit entscheibet: er nimmt ben Benug, ben er am leichteften haben fann, ben er mit ber mindeften Beschwerde erreicht. Aus biefer Logit erbaut fich bas Syftem ber Bludfeligfeitslehre.

Ran muß sich nicht blenden lassen durch den Unterschied, der zwischen den verschiedenen Spstemen der endämonistischen Sittenkehre besteht. Alle machen die Glückseligkeit zum Princip. Richt alle sind epikuräisch. Im Gegentheil erscheint bei vielen die Glückseligkeit in einer Gestalt, welche die Selbstliebe mildert, wenn nicht gar bis zur vollkommenen Restgnation herabsept. Sie erscheint in ihrer letten Form so ähnlich der Sittlichkeit und Lugend, daß sie kaum davon unterschieden werden kann, und gar nicht, wenn es sich um äußere Kennzeichen handelt. Ber will einem Spstem wehren, sich auf den Satz zu stellen: "die Tugend ist meine Glückseligkeit; ich strebe freilich nur nach Glückseligkeit, aber ich sinde sie zuletzt nur in der Tugend!" Ein solches Spstem könnte sich den Ausdruck geben, als ob es endämoniskisch und moralisch zugleich wäre. Das ist der Schein, der uns seicht blenden kann, wenn man ihn nicht

gründlich zerstört. Woher kommt in den dogmatischen Moralfpstemen jener Unterschied, der auf gleicher Grundlage die einen ganz egoistisch, die andern ganz moralisch erscheinen läßt?

Sudamoniftifch find alle. Alle laffen ben Billen bestimmt durch die Borftellung der Luft, b. b. burch ein Object, womit fich bie Borftellung ber Luft verbindet. mas für ein Begenftand und ale Urfache bes Bergnugens erfcheint, welcher Art bie Borftellung ift, Die une lodt: bas unterscheidet bie Syfteme ber eubamoniftifchen Sittenlehre. Es ift boch ein großer Unterschied, ob ich burch Belb gelodt werde oder durch die Ausficht auf eine wiffenschaftliche Ginficht, auf die Erweiterung meiner Renntniffe; ob es finnliche ober geiftige, grobfinnliche ober afthetifche Benuffe find, beren Bor-Billenerichtung beftimmt. ftellung meine Freilich ift Diefer Unterschied groß, was die Materie meines Billene, Charafter meiner Bilbung betrifft, aber in Radficht der Gittlichkeit ift es kein wesentlicher Unterschied. In allen biefen Fallen wird ber Bille burch bie Borftellung ber Luft, burch Die Ausficht auf Genuß in feinen Abfichten und Sandlungen beftimmt; in allen biefen Fallen ift bie Logit bes Willens, Die prattifche Bernunft, durchaus eudamonistifc, also der Bille felbft durchaus unter empirifden Ginfluffen. Und auf Diefen Punft tommt es allein an, wenn es fich um Sittlichkeit handelt: nicht barauf, mas ben Billen empirifch bestimmt, fondern ob er überhaupt empirisch bestimmt wird oder nicht, ob er den Benug fucht, in welcher Beftalt es immer fei, ober blos dem reinen Vernunftgesete in Gefinnung und Sandlung entfpricht. Es fommt barauf allein an, ob ber Bille empirifd ift ober rein. Der reine Bille bulbet auch nicht ben fleinften empirifchen Bestimmungegrund. Er wird aufgehoben burch bie geringfte empirifche Buthat. Er verhalt fich mit ber reinen Moral abulich als mit ber reinen Dathematit.

die reine Mathematik von der Erfahrung und deren Thatsachen in sich ausnimmt, das verliert sie an ihrer Reinheit und Evidenz; ste hört auf reine Mathematik zu sein. Und ebenso hört die reine Moral auf, wenn sie sich auch nur an einem Punkte mit der Erfahrung vermischt.

4. Der wine Wille im Unterschiebe vom empirischen. Formale und materiale Bestimmungsgründe.

Die reine oder achte Sittenlehre fteht auf der Frage: ob es einen reinen Billen giebt, einen Billen, ber nicht burch Die Borftellung ber Luft bestimmt wirb, nicht Begierbe ift, nicht empirifch, fondern burch reine Bernunft bedingt wird? man früher die theoretische Bernunft in unteres und oberes Ertenntnigvermögen unterschieden hatte, fo tonnte man bie praftifche in oberes und unteres Begehrungevermogen unterfceiden. Das untere folgt der Empfindung, ber Borftellung der Luft; das obere folgt der reinen Bernunft, Der Borftellung des Sittengeseges. Benn aller Bille blos empirisch mare, fo gabe es nur ein unteres Begehrungsvermogen, gleichviel welcher Art die treibenden Borftellungen find. Um in diefen Ausbruden ber fruberen Philosophie, welche bie unfrigen nicht find, ju reden, fo lautet die fritifche Frage: ob es überhaupt ein oberes Begehrungsvermogen giebt? Der Grundbegriff des reinen Billens ift Die Freiheit, wie ber Grundbegeiff Des reinen Berftandes bie Nothwendigfeit ift. Die Objecte der Freiheit find fittlicher (intelligibler), die der Nothwendigkeit empirifcher (finnlicher) Natur.

Wenn wir nun vom Willen alle empirische oder materiale Bestimmungsgrunde ausscheiden, so bleibt zur Willensbestimmung nichts übrig als die Form, die Form des Gesetzes, d. h. die

۲

Benn aber das Motiv des Willens keinen andern Inhalt habert darf, als die Form des Gesetzes, so muß es so beschaffen seint, das der Bestimmungsgrund oder die Maxime der Handlung fähig ist, allgemeines Gesetz zu werden; die Maxime muß gleich dem Sittengesetz sein. Also der reine Wille ist der durch das Sittengesetz allein bestimmte. Die Thatsache des Sittengesetz ist sestgestellt oder constatirt. Diese Thatsache ist analytisch auseinandergesetzt oder exponirt. Die Rechtmäßigseit dieser Thatsache darthun heißt, dieselbe deduciren.

Die Rritit ber reinen Bernunft hatte Die Aufgabe gehabt, bie reinen Berftandesbegriffe barguftellen und gu beduciren. Deduction lag in bem Beweis, bag nur unter ber Bedingung Diefer Begriffe Erfahrung, Ratur als Begenftand ber Erfahrung, Sinnenwelt möglich ift. Auf Diefe Beife fann Das Sittengefet und bie Freiheit nicht beducirt werben. Weber lagt fich bie Freiheit aus der Erfahrung, noch aus der Freiheit die Möglichteit der Erfahrung beweisen. Das Gittengefet ift nur möglich unter ber Bedingung ber Freiheit, beren Ertenntnig feibft nur möglich ift unter ber Bebingung bes Sittengefeges. dem lettern ftebt die Freiheit feft. Und nur unter der Bedingung der Freiheit ift fittliches Sanbeln, eine fittliche, alfo überfinnliche Welt möglich. Das Sittengesetz ift bas Princip für bie Deduction der Freiheit. Daß ohne reine Berftandesbegriffe Die Sinnenwelt nicht möglich ift: barin lag bie Debuction Diefer Begriffe, die Rechtfertigung bes reinen Berftandes. Dag ohne Freiheit die intelligible Belt nicht möglich ift: barin liegt Die Deduction bes Begriffs ber Freiheit, Die Rechtfertigung bes Das Gittengefet giebt ber Freiheit objective reinen Billene. Realitat und macht fle dadurch zu einem Object (nicht der wiffenschaftlichen, fonbern) ber prattifchen Ertenntnig. In Diefer Mudficht, aber auch nur in Diefer, bat bas Gittengefet bie

Befugniß, unfre Erkenntniß über die Grenzen ber Erfahrung zu erweitern, nicht innerhalb des wiffenschaftlichen Gebicts, sondern des moralischen.

## V. Das Bute und Bofe. Legalitat und Moralitat.

Wenn nun der reine Wille nicht durch die Borstellung der Lust bestimmt wird, sondern blos durch die des Gesetze: welches ist der Gegenstand des reinen Willens? Denn der Wille ist immer zwecksehend, darum nie ohne Gegenstand. Object der Lust ist das Angenehme, das eigene Bohl und bessen Gegenstheil, das Uebel. Der empirische Wille begehrt das Wohl und verabscheut das Uebel; er sucht das eine und slieht das andere. Sein Grundsatz heißt: gut ist, was für mich gut ist, was mir dient; das Gute ist gleich dem Rüplichen. Dagegen der reine Wille schließt den empirischen Bestimmungsgrund der Lust von sich aus, er sucht das Gute nicht im relativen Sinne des eigenen Wohls, sondern im absoluten Verstande. Wir nennen das Object des reinen Willens das Gute im Unterschiede vom Angenehmen (Nütlichen), und dessen Gegentheil das Bose im Unterschiede vom Unangenehmen (Uebel).

Sut ist der Wille, der mit dem Sittengesetze übereinstimmt. Jum Willen gehört die Triebseder und die Handlung, die Maxime und die That. Soll der Wille dem Sittengesetze vollkommen gemäß sein, so muß das letztere nicht blos den Inhalt seiner Handlung, sondern auch deren Triebseder ausmachen; der Wille muß das Gesetz nicht blos thun, sondern auch wollen. Wenn er es blos thut als äußeres Wert, so ist

<sup>\*</sup> Rr. b. pr. Bern. I. Bon ber Debuction bes Groft, ber r. pr. B. II. Bon bem Befugnisse ber r. B. im prattischen Gebrauche zu einer Erweiterung, die ihr im speculativen für sich nicht möglich ift. S. 146—164.

seine Sandlung gesetmäßig, aber auch nur die Sandlung, nicht die Gesinnung: der Wille ist in diesem Falle legal. Wenn auch das Motiv oder die Triedseder der legalen Handlung im Sittengesetz selbst besteht und nur in ihm, so ist der Wille vollsommen gesetzmäßig: er ist in diesem Falle moralisch. Diese Unterscheidung zwischen Legalität und Moralität ist wichtig, sie bildet den Ausgangspunkt für die Unterscheidung zwischen Recht und Tugend. Und von hier aus theilt sich die Metaphysis der Sitten in Rechts- und Tugendlehre.

- VI. Das Sittengeset als Triebseder. Das moralische Gefühl.
  - 1. Das Sittengefes als Urfache einer Empfindung.

Best untersuchen wir ben moralischen Billen. Geine Triebfeder ift nur bas Sittengeseg. Aber wie tann bas Sittengeset Triebfeber ober Billensimpuls merben? Die Triebfer will empfunden fein; das Befeg tann nur gedacht werden. Alfo wie fann die Borftellung bes Gefeges Die Form der Triebfeber annehmen? Bie fann bas Gittengefet von feiner intelligibeln Gobe bis gur Empfindung herabsteigen, fich fühlbar machen und in biefer Geftalt ben Billen erregen? Ift nicht jede Empfindung, welche es auch fei, ein empirischer Ift nicht jebe empirifche Billensbestimmung eine Rustand? dem Sittengeset fremde? Das Sittengefet muß, Triebfeber ju wirten, Empfindung werden. Diefe Empfindung darf unter teinen Umftanden eine empirische fein. Es muß alfo eine Empfindung geben felbst intelligibler Ratur oder, mas daffelbe beißt, a priori ertennbar: eine rein moralische Empfindung, die aus dem Sittengefes folgt als eine nothwendige und a priori ertennbare Birtung.

<sup>\*</sup> Cbendas. ber Analyt. ber pr. Bern. II. Optft. Bon bem Begriffe eines Gegenstanbes b. r. pr. B. G. 165-182.

2. Die natürliche Empfindung ber Selbftliebe.

Das Sittengefet ift nur möglich in einem Vernunftwefen, Empfindung nur in einem finnlichen Befen; moralifche Empfindung, wenn fie moglich ift, tann nur in einem finnlich-vernunftigen Befen, wie der Menfc, ftattfinden. Mis finnliches Individuum betrachtet, wird der Menfch bestimmt durch feine Neigungen und Begierden, er fucht nichts anderes als fein eigenes Bohl: bas ift fein 3med und alles andere Mittel, um Diefen 3med gu erreichen. Geine Billensrichtung ift Die Gelbftfucht, er felbit ift ber erfte und vorzügliche Gegenstand feines Boblwollens, ber erfte und vorzügliche Begenftanb feines Boblgefallens. Diefes Boblwollen ift Gelbftliebe, biefes Boblgefallen Eigendunkel. Die Gelbftsucht in der form ber Selbftliebe und bes Eigendunfele bildet ben Charafter ber rein finnlichen, von bem Sittengeset nicht ergriffenen und geläuterten Empfindungeweife. Run lebt in demfelben Gubjecte, das naturlich, finnlich, felbstfüchtig empfindet, Die Borftellung Des Sittengesetes. Diese Borftellung fann nicht anders ale einen Ginflug auf jene Empfindungen ausuben. Unter Diefem Ginflug tounen die Empfindungen der finnlichen Ratur nicht bleiben mas fie find. Es wird alfo eine Beranderung fattfinden, die, weil fie in der Empfindung vorgeht, felbft ale Empfindung fich vernehmbar macht. Es läßt fich mithin unabhangig von aller Erfahrung fo viel erfennen, daß die in bem finnlichen Bernunftwesen lebendige Borftellung des Sittengefeges auf beffen Empfindungen einfließt und barum felbft Empfindung bewirtt. Diefe so bewirfte Empfindung, welche es auch fei, ift a priori erfennbar.

3. Die moralifche Empfindung ber Achtung por bem Gefes.

Selbstfucht und Sittengeset verhalten fich zu einander, wie 'negative Größen. Nichts ift bem Sittengeset mehr entgegen-

gefest als die Gelbstfucht. Wenn beibe in bemfelben Befen jusammentreffen, fo tann bie Wirfung nur negativ fein, bas Sittengeset muß als Bernichtung ber Gelbftsucht, wie ein Stich in's Berg, empfunden werben. Diefe Empfindung ift fcmerg. lich. Das Sittengefet wirkt vernichtend auf Die Gelbftfucht, einschränkend auf die Gelbftliebe, niederschlagend auf ben Gigmbuntel. Diefe Birtung, weil fie in der Empfindung ftattfindet, wird felbft empfunden. Gie wird in Rudficht ber Gelbftfucht negativ, in Rudficht bes Gittengefeges pofitiv empfunden: negativ ale verminderte Gelbftliebe, ale berabgebrudter Gigenbuntel; pofitiv als Etwas, womit verglichen bas liebe 3ch in Richts verschwindet. Bas meine Gelbftliebe finten macht, Das ift eben badurch ein Begenftand meiner Achtung. Und nichts als das allgemeine, nothwendige Sittengefet in feiner unnahbaren Majeftat tann mit Recht Diefen Ginbrud auf Die Gelbftliebe machen. Es ift die einzige Dacht, mit der verglichen bie Gelbstliebe unendlich flein wird. Die Achtung por bem Befet ift das pofitive Gefühl, das die Borftellung Des Gittengefeges nothwendig in unferer Empfindung erzengt. Befühl ift rein moralifc. Es ift bas einzige rein moralifche Gefühl, barum unter allen unferen Empfindungen bie einzige a priori erkennbare. Diefes moralifche Gefühl bat nichts gemein mit der Gefühlstheorie der englischen Moraliften, benen Rant in feiner vorfritifchen Beriode eine Zeitlang gefolgt mar, beren Spftem er jest volltommen verwirft als eines, bas in Die Reihe ber heteronomischen gebort. Borin liegt der Unterschied beider? Bei den englischen Sittenlehrern mar bas moralifche Gefühl empirisch, es war ein natürlich sittlicher Inftinct, ben Die Erfahrung entbedt und bestätigt; bei Rant ift es a priori gegeben und a priori erkennbar: bort beruhen die fittlichen Grundfage auf bem Gefühl, bier bagegen bas Gefühl auf bem fittlichen Grundfag.

Wenn nun die Wirkung des Sittengesetes in dem sinnlichvernünftigen Besen das moralische Gefühl ist, was ist die Birkung des moralischen Gefühls? Es besteht in der Achtung vor
dem Geset; negativ ausgedrückt, in der verminderten Selbstliebe,
in dem niedergeschlagenen Eigendünkel, also in der Einschränkung
und Aushebung gerade der Triedsedern, welche die Sittlichkeit
hindern. Benn diese hindernisse weggeräumt werden, heißt das
nicht, der Sittlichkeit freien Spielraum schaffen, heißt das nicht,
die Sittlichkeit besördern? So ist das moralische Gesühl die
in's Leben getretene sittliche Gesinnung und als solche die
Sittlichkeit selbst. Es ist das Pslichtgesühl, welches die
Pslicht erfüllt, aus keinem andern Grunde, aus keinem andern
Interesse, als um der Pslicht willen. Iedes andere Interesse
wäre selbstslüchtig und pathologisch, dieses Interesse ist moralisch.\*

4. Pflichtgefühl und Reigung. Rant und Schiller.

Man wurde das Pflichtgefühl im kantischen Sinn falsch
verstehen, wollte man meinen, daß nun die Pflicht ausgehört
habe, die Borstellung eines unnahbaren Gesetzes zu sein, daß
sie in der Form des Gesühls sich den natürlichen Reigungen
besteunden und nun selbst als natürliche Neigung austreten durse.
Das Pflichtgefühl ist Achtung vor dem Gesetz, diese Achtung
kann nicht übergehen in die Form einer vertraulichen und freiwilligen Juneigung, denn in dieser Form wäre sie nicht mehr
reine Uchtung, nicht mehr Pflichtgefühl, nicht mehr moralische,
sondern natürliche Empfindung. Die Pflicht soll nicht aus
Reigung, sondern aus Pflicht gethan werden. Es giebt in der
Eittlichkeit keine Bolontäre. Die Pflichterfüllung kann nicht
geschehen, wie etwas, das man gern thut, aus freiwilliger

<sup>\*</sup> Cbendafelbft. III. Optst. Bon ben Triebfebern ber rein, praft. Bern. S. 183-224. Bgl. bef. 183-193.

Reigung, aus Liebhaberei. Was man gern thut, das braucht nicht erst geboten zu werden, das hört auf, Gebot zu sein. Wenn die Pflicht aufhört, Gebot zu sein, so verliert ste ihre gebieterische Form, so redet sie nicht mehr als kategorischer Imperativ, als unbedingtes Gesetz. Aber die Form des Gesetzes ist für die Pflicht keine äußere Hülle, die sich ablegen ließe; sie ist der Pflicht so wesentlich, daß von der letztern Nichts übrig bleibt, wenn man diese Form abzieht. Das Gesetz ist hier nicht Buchstabe, sondern die Sache selbst.

Diefe gaffung des Pflichtbegriffs, Diefe ftrenge und ausfchließende Saltung ber Pflicht gegen bas Befchlecht ber naturlichen Reigungen, macht ben rigoriftifden Charafter ber fantischen Moral, Die nichts wiffen will von einer afthetifden Sittlichfeit. Befauntlich bilbet Diefer Puntt Die Differeng zwifchen Rant und Schiller, ber ans afthetischem Bedurfnig Die Berfohnung und Ausgleichung gwischen Pflicht und Reigung, Bernunft und Ginnlichfeit fuchte, und diefe Berfohnung in ber Schönheit, Runft und afthetischen Bildung entdedt haben wollte. Indeffen find die Xenien, womit Schiller ben tantifchen Rigorismus angriff und fatprifc behandelte, ichief, und verfehren bie Sache, ohne fie zu treffen. Das Epigramm war Baffer auf Die Duble ber Begner bes Rigorismus, Die nicht aufgehört haben, Die Wendung gu wiederholen. Es heißt als " Gewiffens. ferupel": "Berne Dien' ich ben Freunden, boch thu' ich es leiber mit Reigung, und fo wurmt es mich oft, daß ich nicht tugendhaft bin." Und die "Enticheibung" lautet: "Da ift fein anderer Rath, du mußt suchen, fie zu verachten, und mit Abichen aledann thun, wie bie Pflicht bir gebeut." Die Bendung ware gut, wenn fie ben tantifchen Gas wirklich auf die Spige triebe und dadurch zu Schanden machte. bies ift feineswegs die Spige ber fantischen Moral. Pflicht nicht aus Reigung geschehen barf, fo barf fie auch

nicht aus Abschen geschehen, benn der Abschen ift ebenfalls Reigung, nämlich negative. Es ist etwas sophistisch, die kantische Wendung: "Die Pflicht solle nicht geschehen aus Neigung," zu erklären durch die Wendung: "fle solle geschehen aus Nicht-neigung."

Das Sittengefes nach Rant will nicht, bag bie Pflicht gern erfüllt merbe. Bill es beshalb, bag fie ungern erfüllt werde? Als ob ungern etwas anderes mare als bas gleichartige Gegentheil von gern! 218 ob die Abneigung nicht auch jum Befchlecht ber Reigungen gablte! Ale ob Rant aus ber fittlichen Triebfeder nicht überhaupt bas Beichlecht ber natürlichen Reigungen, wozu auch die natürliche Abneigung gehört, ausgeschloffen miffen wollte! Und zwar mußte Rant febr gut, warum er dem Bflichtbegriff biefe rigoriftifche Saltung gab. Beil ohne biefeibe bie gange Gittlichfeit zweibeutig wird und ben Charafter ber Reinheit, auf ben Rant fo febr Bebacht nabm, volltommen verliert. Wenn nemlich die Pflicht aus Reigung geschieht, warum geschieht dann die Pflicht? Beil fie Pflicht ift ober weil fie unfre Reigung ift? Wenn wir fie thun, weil fie Pflicht ift, fo genügt biefer Grund allein und wird nicht ftarter burch ben Succurs der Reigung, fo ift Die Reigung ein tonlofes Bort, das in der Formel des Sittengesetzes füglich entbehrt werden fann. Wenn wir die Pflicht thun, blos weil es uns fo gefällt, weil wir diese Sympathie haben, wenn die Reigung die entfceibende Triebfeber ausmacht, fo tonnen wir eben fo gut aus einer andern Reigung bie Pflicht ein anderes Dal nicht thun. Mus bem Bergen tommen auch arge Bedanten; wenn die Sittlichkeit auf diefem beweglichen und zufälligen Grunde ruben foll, fo ift es um fie gefcheben. Entweder muß die Sittlichfeit unabhangig von Reigung und Abneigung bestehen, ober fie besteht überhaupt nicht. Wenn alfo Rant ein unerschütterliches Princip ber Gittlichkeit aufftellen wollte, fo mußte er von ihrer

Triebfeder die Reigung der Gattung nach ausschließen. Und Diese Ausschließung erklart die Formel: Die Pflicht um der Pflicht willen!\*

> VII. Die Sittlichkeit als Tugend. 1. Tugend und Beiligkeit.

Bwifchen Pflicht und Reigung giebt es feine Gleichung, welche ben Unterschied beiber ausloscht. Bielmehr fteht bie Reigung ihrem finnlichen Urfprunge nach im Biberfpruch unb Rampf gegen bas Sittengefet, fie verhalt fich ju bem lettern immer angreifend, fie fucht beständig unseren Billen von ber rein moralifchen Richtung, Die bas Gittengefet gebietet, abgu-Ienten. Darum braucht der Bille eine immer erneute Anftrengung, um fein reines Pflichtgefühl aufrechtzuhalten gegen bie Reigung, die ibn bald firenenartig ablodt, bald mit wilder Leidenschaft gegen bas Pflichtgebot anfturmt. Jede mabrhaft moralifche Sandlung ift ein Sieg ber Pflicht über Die Reigung, ein Sieg, ber im Rampf errungen fein will. In Diefem Rampf befteht bie Tugenb. Die Uebereinstimmung mit bem Sittengefet obne Rampf mare eine in ihrem Urfprung icon vollenbete Sittlichfeit, die nur möglich ift in einem Befen ohne Sinnlichfeit, ohne natürliche Reigungen. Gine folche von jeder Berfuchung freie moralische Gefinnung ift Geiligkeit. In einem finnlich-vernunftigen Befen, wie ber Denfch, ift Sittlichfeit ohne Rampf nicht möglich. Golde Wefen tonnen nicht beilig, fie tonnen nur tugendhaft fein. Die menschliche Tugend will ertampft und errungen werden, wie die Arbeiten und Siege bes Bercules!

Der Kampf mit der Neigung ift nicht Abneigung oder Abscheu, um mit den Xenien zu reden, sondern Tugend. Wenn in einem bestimmten Fall meine Neigung mit dem Pflicht-

<sup>\*</sup> Ebenbafelbft. S. 195-98.

gefühl übereinstimmt, so mag es sein, es mag sogar ein günstiger Zusall genannt werden, aber anch dann geschieht die sittliche Handlung nicht, weil es mir gefällt, so zu handeln, sondern weil ich so handeln foll: sie geschieht nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht. Ich darf mir nicht einbilden, daß diese zusällige Uebereinstimmung meiner Neigung mit der Pflicht den moralischen Werth der Handlung um das Mindeste vergrößert. Wenn sie blos aus Neigung und nicht aus Pflichtgefühl geschieht, so ist ihr moralischer Werth gleich Null. Ich soll die Pflicht thun, nicht weil meine Neigung mit der Pflicht übereinstimmt, denn ich soll die Pflicht thun, auch wenn meine Neigung gar nicht mit ihr übereinstimmt. So wenig die Abneigung jewals ein Grund sein darf, die Pflicht nicht zu thun, so wenig darf die Zuneigung jewals der Bestimmungsgrund sein des pflichtmäßigen Handelns.

#### 2. Moralifche Schwarmerei. Sentimentale und ftoifche Moral.

Wenn aber unsere Sittlichkeit nur in der Tugend besteht, so ist ste ein beständiger Rampf der Bernunft mit der Sinnlichteit, der Psticht mit der Neigung: ein Rampf, der nach jedem Siege von Neuem anhebt. Es leuchtet also ein, daß es in der Natur stunlicher Vernunstwesen eine vollendete Sittlichkeit nicht giebt. Sittliche Bollsommenheit, die der Heiligkeit gleichtäme, liegt außer den Grenzen unserer Natur. Es verhält sich mit der Sittlichkeit ähnlich als mit der Frömmigkeit, deren Bekenntniß heißt: "ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!" Das sittliche Bewustsein darf sagen: "ich strebe ernstlich nach dem Guten, aber ich bin weit entsernt, gut zu sein im Sinn einer erreichten und sicheren Vollsommenheit;" es darf sich des sittlichen Werths nicht rühmen. Eine solche Vorstellung eigener sittlicher Bollsommenheit überschreitet die Grenzen der eigenen Natur, und ist nichts als eine leere Einbildung, eine möra-

١

lifche Schmarmerei, Die in einem übertriebenen und barum vertehrten Gelbftgefühle befteht, welches die mahre und echte Sittlichfeit aufhebt. Es beißt mahrlich nicht, fittlich fein, wenn man fich wohlgefällig in ber eigenen Sittlichkeit fpiegelt. Diefes wohlgefällige Gelbftgefühl, Diefe Ginbilbung ber eigenen Bortrefflichfeit tann fomelgender ober heroifcher Art fein: fie ift schmelzender Art, wenn man fich mit ben eigenen guten Empfindungen genug thut und beftandig gerührt ift von ben Meußerungen bes guten Bergens; fie ift beroifcher Art, wenn fie fich auf die Ruhnheit und Starte ber eigenen moralifchen Rraft beruft und mit der Tugend groß thut. Die moralische Empfindfamteit und ber Tugenbftolg find verfchiedene Formen jener Comarmerei, die auf ber moralifden Gelbftgefälligkeit beruht. Und diefe Gelbftgefälligkeit ift allemal ein Ausdrud der Gelbftliebe, Die dem Pflichtgefühl fremb ift und im Biberfpruch fteht mit der fittlichen Gefinnung. Der Tugendftolg mar die Schmarmerei ber Stoifer; bas gute. Berg und Die moralische Empfindsamfeit treibt in ben Romanen und Ergiehungsfpstemen der neuern Beit ihr Befen, und eben biefer erfchlaffenden und verweichlichenden Richtung ihrer Beit tritt bie tantifche Gittenlehre mit allem Rachbrud entgegen. Bon Geiten Der Rraft durfte fle fich bem Stoicismus verwandter fublen, fo wenig fie in ben Tugenbftolg einstimmt.

#### 3. Wahre Sittlichfeit. Chriftliche und fantifche Moral.

Un die Stelle des Tugendstolzes sest fie die Tugendbemuth: den ernsten und beständigen Rampf mit den Bersuchungen der sinnlichen Natur, worin der Rämpfende nie mit
dem Pharisaer, sondern immer mit dem Böllner übereinstimmt,
sich nie eine sittliche Bollommenheit einbildet und immer das
Bewußtsein gegenwärtig erhält: der Geist ist willig, aber das
Bleisch ist schwach! In dieser von aller Einbildung und

gefälligfeit freien, tugenbhaften Befinnung befteht bie moralifche Reinheit. Die Tugend verliert in eben bem Maage an Berth, als fie, fei es mit gerührter ober ftolger Empfindung, fich in der Ginbilbung ihrer Bollfommenheit wohlgefallt. Und Diefe Bereinigung von Tugend und Demuth findet fich in feiner andern Sittenlehre fruber als in der driftlichen, beren Urheber fie vorbilblich gemacht bat. hier ift ber Buntt, wo fich die tantifde Philosophie aus innerfter Gleichftimmung ber driftlichen Religion juwendet und von fich aus die Richtung auf den Mittelpuntt der driftlichen Moral einschlägt. "Man tann es, ohne zu beuchein, ber moralifchen Lehre bes Evangelii mit aller Bahrheit nachfagen: bag es querft burch bie Reinigleit des moralifchen Princips, jugleich aber burch die Angemeffenheit beffelben mit ben Schranten endlicher Befen alles Bobiverhalten des Menfchen ber Bucht einer ihnen vor Augen gelegten Pflicht, die fie nicht unter moralischen geträumten Bollfommenheiten fcmarmen lagt, unterworfen und bem Gigenduntel fowohl als der Eigenliebe, die beide gern ihre Grengen vertennen, Schranten ber Demuth (b. i. der Gelbsterfenntnig) gefest habe. Pflicht! Du erhabener großer Rame, der du nichts Beliebtes, mas Ginichmeichelung bei fich führt, in bir faffest, fondern Unterwerfung verlangft, boch auch nichts brobeft, was natürliche Abneigung im Gemuth erregte und ichredte, um ben Billen gu bewegen, fondern blos ein Befet aufstellft, welches von felbft im Bemuthe Gingang findet, und doch fich felbft wider Billen Berehrung (wenn gleich nicht immer Befolgung) erwirbt, bor bem alle Reigungen verftummen, wenn fie gleich im Bebeim ibm entgegenwirfen, welches ift ber beiner murbige Uriprung, und wo findet man die Burgel beiner eblen Abfunft, welche alle Bermandtichaft mit Reigungen ftolg ausschlägt, und von welcher Burgel abzustammen bie unnachlägliche Bedingung besienigen Berthes ift, ben fich Menfchen allein felbft geben tonnen? Es

fann nichts Minderes sein, als was den Menschen über sich selbst (als einen Theil der Sinnenwelt) erhebt, was ihn an eine Ordnung der Dinge knüpft, die nur der Berstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empirisch-bestimmbare Dasein des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwede unter sich hat. Es ist nichts Anderes als die Personlichteit, d. i. die Freiheit und Unabhängigkeit von dem Mechanismus der ganzen Natur, da es dann nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch, als zu beiden Welten gehörig, sein eigenes Wesen in Beziehung auf seine zweite und höchste Bestimmung, nicht anders als mit Verehrung, und die Gesetze derselben mit der höchsten Achtung betrachten muß.

\* Chendaselbst. S. 198—203. Bgl. bes. S. 200. Neber ben Unterschied ber christlich en Moral von ber griechischen Sittenslehre, insbesondere ben sittlichen Ibeen der Stotter, Epituräer Chniter vgl. Dialett. ber reinen pr. Vern. II. Optst. V. S. 249 Anmert g.



## Biertes Capitel.

Aritik der praktischen Vernunft; Pialektik. Pas höchte Gut. Antinsmie der praktischen Vernunft. Primat, Postulate. Vernunftglaube.

Die Analytit der prattifchen Bernunft hat ihre Aufgabe gelöst. Gie bat bas fittliche Bermogen in uns entbedt und bargethan, unvermischt mit allen fremdartigen Bestandtheilen. Diefes Bermogen ift ber reine Bille, von bem empirifchen darin unterschieden, dag diefer durch ein begehrtes Object, durch bas Gefühl ber Luft, jener bagegen blos burch bas Bernunftgefet, durch bas Gefühl der Achtung vor dem Gefete, bestimmt wird. hier unterscheidet fich in der Moralphilosophie die Sittenlehre von der Gludfeligleitslehre. Die erfte grundet fich auf ben reinen, die andere auf den empirischen Billen. Go wenig Die reine Mathematit auch nur die minbefte empirifche Begrunbung ihrer Gage bulbet, fo wenig bulbet eine folche Begrundung Die reine Moral. Jede empirische Begrundung in der Moral ift endamonistifc. Und in bem Charafter ber echten Sittenlehre handelt es fich nicht barum, ob fie mehr ober weniger endamoniftifch ift, fonbern bag fie es gar nicht ift, daß fie fich gegen alle Gludfeligfeitelehre volltommen ausschließend verhalt. 3mifchen ben beiben Moralfpftemen, dem reinen und empirifchen, bem metaphyfifchen und endamonistifchen, bem fritifchen und

togmatifchen, giebt es feinen Bertrag, fontern nur eine Scheidung, Die mit geometrifcher Bunttlichfeit, ja Beinlichkeit, vollzogen fein will.\* Das Sittengefet verträgt fich mit teinem empirifchen Beweggrunde bes Billens, welcher Art Diefer Beweggrund auch fei; es verträgt fich fchlechterbings mit teinerlei Begierbe. Denn jede Begierbe ift felbstfuchtig, und bas Gittengefet ichlagt jede Gelbftfucht gu Boden. Go wie fich ber Bille mit dem Gittengefet verbindet, icheibet er fich von ber Begierbe und allen Motiven empirischer Art. Diefe Berbindung und Scheidung in dem moralischen Bermögen vergleicht Rant, um Die Cache greifbar ju machen, mit einem demifchen Borgange in ber Rörperwelt. Er vergleicht ben Billen mit bem Salgeift, Die Begierde mit ber Ralterde, bas Gittengefet mit bem Alfali. Wenn man zu dem empirifch-afficirten Billen bas moralifche Befet als Bestimmungegrund jufett, fo ift es, "als ob b" Scheibefünstler ber Solution ber Rallerbe in Salzgeift Alfal gufest; ber Salgeift verläßt fofort ben Ralt, vereinigt fich mit bem Alfali, und jener wird ju Boben gefturgt." \*\* Rur ber reine Bille ift gut. Der menfchliche Bille ift von Ratur nicht rein. Darum foll er fich reinigen, lautern; Diefe Lauterung ift ein beständiger Rampf; in bem flegreichen Rampfe besteht die Tugend. Wenn aber bie Tugend im Rampfe befteht, der fich ftete erneut und immer ichwer ift, fo muß bem menfchlichen Billen ein naturliches Beftreben inwohnen, feinen Reigungen und Begierden gu folgen, lieber gu folgen, als bem Gittengefet; es muß ihm ein natürliches Biderftreben gegen bas Gute inmobnen. Bon bier aus begreifen wir icon, wie Rant gu ber Lehre bom radical Bofen in ber Menfchennatur tommen fonnte und mußte.

<sup>\*</sup> Rrit. Beleuchtung ber Analytit ber rein. pratt. Bern. S. 208.

<sup>.</sup> Cbenbafelbft.

# I. Aufgabe ber Dialettit. Antinomie im Begriff bes bochften Gutes.

Bir haben das Gute bezeichnet als Willensobject, als Gegenstand der praktischen Vernunft. Es liegt in der Natur der Vernunft, daß sie in der Vorstellung ihrer Objecte nicht auf halbem Wege stehen bleibt, daß sie diese Vorstellungen zu einem Ganzen verknüpft und auf ein letztes unbedingtes Princip zurückführt, daß sie diese unbedingte Einheit ihrer Objecte verlangt. Darum muß sich die praktische Vernunft nothwendig den Inbegriff alles Guten zum Vorwurf nehmen. Dieser Inbegriff heiße das höchste Gut. Sier wird die Kritist der praktischen Vernunft zur Lehre vom höchsten Gut, die besanntlich die Moralnkisosophie der Alten vorzüglich beschäftigt hat; die Erkenntniß

Das höchste Gut ist zugleich der Gipfel und Inbegriff aller Guter. Es giebt außer ihm kein höheres Gut, d. h. es ist von allen Gutern das oberste (bonum supremum); es giebt außer ihm überhaupt kein Gut, d. h. es ist der Inbegriff und die Bollendung alles Guten (bonum consummatum). Das oberste Gut ist die Tugend, unter allem Guten das einzig unbedingte. Der Inbegriff alles Guten, das vollendete Gut, schließt offenbar auch das in sich, was nur bedingterweise als Gut gilt, das Rühliche, Annehmliche, den befriedigten Lebenszustand, dessen höchsten dauernden Grad die Glückseligkeit ausmacht. Wenn also das höchste Gut das vollendete sein soll, der Inbegriff alles Guten, so muß es bestimmt werden als die Einheit von

<sup>\*</sup> Rritit ber pratt. Bern. II. Buch. Dialektit ber rein. pratt. Bern. I. hauptft. S. 225-228.

Tugend und Glückfeligkeit. Hier ftoßen wir auf das eigentliche Problem in der Kritit der praktischen Bernunft. Bisher war diese Kritik beschäftigt gewesen, Tugend und Glückseligkeit auf das genaueste und pünktlichste zu unterscheiden. Ihre ganze analytische Untersuchung hatte keine andere Ausgabe. Jest ist sie genothigt, in der Borstellung des höchsten Gutes Tugend und Glückseligkeit als vereinigt zu denken. Ohne diese Bereinigung kein höchstes Gut. Ohne höchstes Gut kein Gegenstand der praktischen Bernunft, kein Princip der praktischen Philosophie. Die Einheit von Tugend und Glückseligkeit muß gedacht werden. Wie kann sie gedacht werden? In der Bestimmung und Austösung dieses Problems besteht die Aufgabe der Dialektik.

Wenn es sich um die Verbindung zweier Begriffe handelt, so kommt es darauf an, ob diese Begriffe gleichartig oder verschieden sind. Gleichartige Begriffe verhalten sich, wie A zu einem Merkmale von A; verschiedene verhalten sich, wie A zu B. Die Verbindung gleichartiger ist logisch oder analytisch; die Verbindung verschiedener ist real oder synthetisch. Wenn also die Verbindung von Tugend und Glückseligkeit gedacht werden soll, so muß dieselbe entweder als analytische oder synthetische Einheit gedacht werden.\*

1. Identität von Tugend und Glüdseligkeit. Stoische und epikuräische Sittenlehre.

Die Berbindung sei analytisch, so find die Begriffe von Tugend und Glückseligkeit ihrer Natur nach identisch. Entweder ist die Glückseligkeit ein Merkmal der Tugend, oder die Tugend ein Merkmal der Glückseligkeit. Mit dem einen der beiden Begriffe ist unmittelbar auch der andere gesetzt. Im ersten Fall lautet

<sup>\*</sup> Cbenbafelbft. Dauptft. II. S. 229-232.

das Urtheil: "die Tugend ift Glückseligfeit; bas tugendhafte Bewußtsein begreift alle Gludfeligfeit in fic." Im antern Fall lautet bas Urtheil: "bie Gladfeligfeit ift Tugenb; bas richtige Streben nach Gludfeligfeit führt unmittelbar auch gur Tugenb." In bem Urtheile ber erften Art bilbet bie Tugend den Sauptbegriff und beffen Bestandtheil Die Gludfeligfeit; in andern Urtheile bilbet umgefehrt die Gludfeligfeit ben Sauptbegriff und beffen Bestandtheil Die Engenb. Genau fo fteben fich in der Moralphilosophie ber Alten bie ftoifche und epituraifde Sittenlehre gegenüber. 3hr Wegenfag bat feinen gemeinfcaftlichen Ausgangspuntt in ber Art, wie beibe bas Berhaltniß von Tugend und Gladfeligkeit begreifen. begreifen biefes Berhaltnig als Ibentitat, bie Berbindung von Tugend und Gludfeligkeit als eine logische ober analytische Gin-In Diefer Auffaffung liegt ber gemeinschaftliche Brrthum, beit. die falsche dogmatische Boraussehung. Tugend und Gludfeligkeit find bem Urfprunge nach verschieden. Die Quelle ber Tugenb ift ber reine Bille (reine Bernunft), Die ber Gludfeligfeit ift Die Begierde (empirischer Bille); jene ift ein reiner, Diefe ein empirifcher Begriff. Darum tann die Berbindung beiber, wenn fie aberhaupt möglich ift, nur bie fonthetifche Ginheit fein.

#### 2. Caufalverenupfung von Tugenb und Gludfeligfeit.

Die nothwendige Berbindung verschiedenartiger Begriffe ist (nicht Identität fondern) Causalität. Die beiden Begriffe seien A und B, so hat ihre nothwendige Berbindung den doppelten Fall: entweder A ist die Ursache von B, oder B ist die Ursache von A. Wenn also der Begriff des höchsten Gutes demgemäß bestimmt werden soll als die synthetische Einheit von Tugend und Glückeligkeit, so sind folgende beide Urtheile möglich: "die Tugend ist Ursache der Glückseligkeit, oder die Glückseligkeit ist Ursache der Augend."

Der Causalzusammenhang ist nur erkennbar, so weit er empirisch ist, so weit er Erfahrungsobjecte verknüpst. Die Glückeligkeit ist ein Erfahrungsobject, nicht die Tugend. Darum kann die Tugend weder als Ursach noch als Wirkung der Glückeligkeit behauptet (erkannt) werden. Als Erkenntniß-urtheile sind beide Urtheile unmöglich.

Rach Grundfagen des reinen Berftandes muß die Urfach einer empirifchen Ericheinung felbft empirifch fein. Rach biefer Logit ju urtheilen, tann es die Tugend, die reine moralifche Befinnung nicht fein, welche ben außeren Buftand ber Gludfeligfeit bewirft. Diefelbe Logit verbietet, bag bie Tugend burch bie Gludfeligfeit bewirft werbe. Go muffen aus Grunben bes natürlichen Berftandes beibe Behauptungen gleichmäßig verneint werden. Gegen wir aber den Fall, es ließe fich aus boberen Grunden ein Caufalgusammenhang zwischen Tugenb und Gludfeligleit, moralischen und empirischen Buftanden benten, fo tonnte aus moralischen Grunden niemals ber empirische Buftand bie Urface bes moralifchen fein. Dann mare bie Sittlichfeit empirifc begrundet, bann mare ihr innerftes Motiv bie Gelbft" fucht, also mare Die Gittlichkeit als folche vernichtet. Behauptungen widersprechen den Grundsagen Des reinen Berftandes; bie zweite miberfpricht außerbem ben Grundfagen ber Moral, benn fie grundet fich auf bas Princip der heteronomie.

Das ganze Problem begreift sich bemnach in folgender Fassung. Die praktische Bernunft verlangt den Begriff des höchsten Gutes verlangt die Einheit von Tugend und Glückeligkeit. Diese Einheit ist entweder analytisch oder synthetisch, entweder Identität oder Causalität. Analytisch (identisch) ist sie nicht. Also kann sie nur synthetisch sein. Wenn es also ein höchstes Gut giebt, so muß die Tugend entweder die Ursach oder die Wirkung der Glückeligkeit sein. Beides ist unmöglich. Also ist das höchste

Sut auch nicht die Cansalverknüpfung von Zugend und Glüdseligseit. Es bleibt mithin für diesen Begriff tein einziger
denkbarer Fall. Wenn aber das höchste Gut nicht gedacht
werden kann, wo bleibt die Möglichkeit der praktischen Bernunst,
wo bleibt die Möglichkeit der Sittenlehre überhanpt? Der
Begriff des höchsten Gutes beruht auf zwei Fällen, die sich zu
einander verhalten wie Thesis und Antithesis. Das ist die Antinomie der praktischen Bernunst. Von diesen beiden Sähen
zunächst kann keiner bejaht werden; sie erscheinen beide unmöglich. Das ist das Dilemma der praktischen Bernunst; in
diesem Dilemma steht der Begriff des höchsten Gutes und damit
die praktische Bernunst selbst. Wie kann diese Antinomie, dieses
Dilemma gelöst werden?

- IL Aufissung ber Antinomie.
- 1. Die Tugenb als Urfache ber Gludfeligfeit.

Der einzig mögliche Weg zur Austösung ist schon bezeichnet. Es sieht sest, daß mit dem Sittengesetz das Bermögen der praktischen Bernunft existirt. Er steht sest, daß mit diesem Bermögen der Begriff eines höchsten Gutes nothwendig verknüpst ist. Dieser Begriff muß gedacht werden. Er muß gedacht werden als die Causalverknüpsung von Tugend und Glückeligkeit. Daß die Tugend eine Wirkung der Glückeligkeit sei, ist schlechterdings unmöglich, das hat alle Gründe gegen sich, sowohl die logischen als moralischen, sowohl die speculative als die praktische Bernunft. Daß dagegen die Tugend Ursache der Glückseligkeit sei, das ist zwar aus Gründen der speculativen Bernunft nicht zu begreisen oder zu erklären, aber die praktische Bernunft erhebt gegen diese Fassung keinen Widerspruch. Benn wir also die beiden Säße, auf denen der Begriff des

<sup>\*</sup> Ebenbafelbst Nro. 1. S. 233, 34.

höchsten Gutes beruht, sorgfältig abmägen, so steht die Baage nicht gleich; wenn einer von beiden gelten foll, so fällt die Entscheidung unbedenklich dahin, wo sich die Engend als Ursache der Glückeligkeit behauptet. Das ist für den Begriff des höchsten Gutes der einzig mögliche Fall.

Diefe Faffung ift nothwendig. 3mar ift auch diefe Caufalverfunpfung nicht erfennbar, aber fie ift bentbar. Gie ift eben fo dentbar, wie die Freiheit, wie ber intelligible Charafter. Sie ift ans benfelben Grunden, ale biefe, bentbar. Und nicht blos bentbar ift die Tugend als Urfache ber Gludfeligfeit; fle muß fo gedacht werben, eben fo wie bie Freiheit als Urfache empirifcher Sandlungen, wie der intelligible Charafter Urfache bes empirifchen gedacht werden muß. In allen brei Fallen, um fie auf einen Generalnenner ju bringen, handelt es fich um die intelligible Caufalitat, nemlich barum, daß ein Intelligibles gedacht wird als Urfache bes Empirifchen. fpeculative Bernunft verbietet die Ertennbarteit biefer Caufalverfnupfung; fie erlaubt beren Dentbarteit. Diefe Dentbarteit gebietet Die praftifche Bernunft. Aus Grunden der fpeculativen Bernunft ift jene Caufalverlnupfung nicht ertennbar, wohl aber Aus Grunden ber praftifden Bernunft muß gebacht werben. \*

#### 2. Das Brimat ber praftifchen Bernunft.

Mit dieser Auflösung entscheidet sich zugleich das mahre Berhältniß der speculativen und praktischen Vernunft. Beide find Vermögen der reinen Vernunft, also auf gleiche Beise ursprünglich, auf gleiche Beise apriori. Die Function der speculativen Vernunft ist die Erkenntniß, die der praktischen der

<sup>\*</sup> Ebendafelbst Do. II. Krittsche Aushebung ber Antinomie ber pr. Bern. S. 234-240.

Bille; bas Object ber Erfenntnig ift Die finnliche, bas Product bes Billens bie fittliche Belt. Die fpeculative Bernunft geht auf die Ratur, Die praftifche auf die Freiheit; bas Befet ber Ratur ift mechanisch, bas ber Freiheit moralifch. Benn diefe Bestimmungen fich wie Thefis und Antithefis verhalten, fo bilden fie eine Antinomie, fo fchließen fie einander aus, fo verhalten fich die speculative und praktische Vernunft coordinirte Arten, ale contradictorifche Gage, fo bildet bie Bernunft feine Ginheit, fein Banges, fondern fteht im Biderfpruch mit fich felbft. Wir find im Berlauf ber fritischen Untersuchung Diefer Antinomie in allen ihren Meußerungen begegnet und haben fie überall gelöst. Jest liegt fie in ihrer Grundform vor und will an der Burgel gelöst werden. Natur und Freiheit, finnliche und intelligible Belt, Empirisches und Intelligibles find einander nicht coordinirt, fle liegen nicht auf bemfelben Bebiete, fondern das Intelligible muß als der lette Grund des Empirischen gedacht werben. Das verlangt die Die speculative Bernunft tann Diefe praftifche Bernunft. Caufalverfnupfung nicht begreifen, aber auch nicht verneinen; fie verneint ihre Erfennbarteit, aber erlaubt ihre Dentbarteit, alfo fann fle ber Forderung ber praftifchen Bernunft fich nicht widerfegen, fondern ift genothigt, biefelbe angunehmen, alfo bem Gebote ber praftifden Bernunft gu gehorchen. 3hr Berhaltnig jur prattifchen Bernunft ift alfo nicht Coordination, fondern Unteroxbuung. Das Berhaltnig der praftifchen Bernunft gur fpeculativen ift, wie fich Rant ausbrudt, " Primat." bas Intelligible gum Empirifchen, bie Freiheit gur Matnr verhalt, fo wird fich die praftifche Bernunft gur fpeculativen verhalten muffen: nicht als gleichartig und nebengeordnet, nicht als bedingt und abhangig, fondern, mas allein übrig bleibt, als basjenige, wovon die fpeculative Bernunft felbft abhangt. Diefes Berhaltniß neunt Rant "bas Brimat ber reinen praftifchen Bernunft."

Und dieses Primat ist die lette Aussosung jener Antinomie, die wir im Gebiete sowohl der speculativen als praktischen Vernunst, in den Begriffen der Welt und des höchsten Gutes kennen gelernt und zulet auf den ursprünglichen Antagonismus der beiden Vernunstvermögen selbst zurückgeführt haben. Um das Ergebnis kurz zu fassen: Verstand und Wille sind nicht gleichartige Vermögen, die sich neben einander ordnen, sondern es sindet zwischen beiden ein Abhängigkeitsverhältniß statt; aber es ist nicht, wie die dogmatischen Wetaphysiker geglandt haben, der Verstand, der den Willen macht, sondern umgekehrt der Wille, von dem der Verstand abhängt.

#### III. Die Boftulate ber prattifchen Bernunft.

Die Gegenstände der praktischen Bernunft unterscheiden sich so von denen der speculativen, daß sie nicht gegeben, soudern ausgegeben sind. Sie sind nicht Erkenntnis, sondern Willensobjecte. Man darf von ihnen nicht sagen, sie sind, sondern sie sollen sein. Ihre Wirklichkeit besteht nicht in der Erfahrung, die sie mahrnimmt, sondern in dem Willen, der sie verwirklicht. Sie sind zu lösende Ausgaben, nicht zufällige, die man eben so gut haben als nicht haben kann, sondern nothwendige, von der Vernunft unabtrennbare.

Das höchste Gut soll wirklich gemacht werden, nicht als Mittel zu irgend welchem Zwed, sondern als der höchste und unbedingte Vernunftzwed selbst. Es ist also unbedingt nothwendig, daß dieser Zwed verwirklicht wird. Diese Nothwendigkeit ist nicht naturgesetzlich sondern moralisch. Die Verwirklichung des höchsten Gutes ist moralisch nothwendig.

<sup>\*</sup> Gbenbaselbst Rro. III. Bon bem Primat ber r. pr. Bern. in ihrer Berbinbung mit ber speculativen. S. 240-43.

Also ift es auch moralisch nothwendig, daß die Bedingungen existiren, unter denen allein das höchste Gut wirklich gemacht werben fann. Wer die Sache will, muß auch die Bedingungen wollen, ohne welche die Sache unmöglich ist.

Das höchste Gut ift ein sittlicher Zwed, ber nicht verwirklicht werden tann, ohne ein sittliches, von dem Mechanismus der Naturursachen vollkommen unabhängiges Bermögen, d. i. das Vermögen der Freiheit.

#### 1. Die Unfterblichteit ber Seele.

Das bochfte Gut verbindet mit der vollendeten Gittlichfeit Die vollendete Gludfeligfeit. Und zwar foll es Die Sittlichfeit fein, ber bie Gludfeligfeit folgt. Alfo ift bie oberfte Bebingung bes bochften Butes Die volltommene Tugend. Gittlichfeit ift pflichtmäßige Gefinnung. Lollendete Sittlichfeit ift bie vollfommen lautere Befinnung, Die von den felbftfuchtigen Trieben ber finnlichen Natur gang frei ift. Gie mare nicht gang frei, wenn fle beren Angriff und Berfuchung noch gu furchten batte. muß auch von der Berlodung frei fein. In dem Buftande Diefer Freiheit ift der Bille mehr als tugendhaft, er ift beilig. Die Tugend ift ber angestrengte Rampf, ber errungene Gieg über die Reigung. Unter ben fortwährenden Unfechtungen bes irdischen Lebens, das die finnlichen Triebe nicht los wird, will der Rampf zwischen Pflicht und Reigung immer wieder erneut werben; es giebt bier feinen legten, bauernden Sieg; Die abfolute Lauterfeit der Gefinnung, Diefe erfte nothwendige Bedingung gur Bermirflichung bes bochften Gutes, ift in bem irbifchen Leben nicht zu erreichen. Gie tann überhaupt in keinem begrengten Beitraum erreicht werben. Die Lofung Diefer fittlichen Aufgabe ift nur in einer Ewigfeit möglich. Alfo verlangt bas bochfte But, wenn es burch ben menfchlichen Billen verwirklicht merden foll, die unendliche Fortdaner des menfchlichen Dafeins, d. h. die Unsterblichkeit ber Seele.\*

#### 2. Das Dafein Gottes.

Das hochfte But befteht in ber vollendeten Gludfeligfeit vermöge der vollendeten Sittlichfeit. Die Beiligteit foll bie Seligfeit zur Folge haben, gur nothwendigen Folge. Sittlichkeit foll die Bludfeligfeit proportionirt fein. lichfeit besteht nur in ber Befinnung. Die Gludfeligfeit betrifft ben gesammten Lebenszustand, ber felbft einen Theil bes gesammten Beltzuftandes ausmacht. Die Gefinnung richtet fich blos auf bas Befeg; bas Befeg verheißt uns weder Gludfeligfeit, noch nimmt es von fich aus Ruckficht auf die außere Ordnung ber Dinge. Und boch foll zwifchen Gefinnung und Beltordnung ein nothwendiger Bufammenhang ftattfinden: eine Barmonie, worin fich der Belt- und Lebenszuftand nach ber moralifchen Gefinnung richtet. Diefer Bufammenhang foll fein. Alfo muß auch die Bedingung existiren, unter ber allein ein folder Busammenhang möglich ift. In une tann Diefe Bedingung nicht enthalten fein; wir haben bie Belt und Ratur nicht gemacht, also auch nicht fo gemacht, bag fie in ihrem Gange ber moralifden Befinnung gerecht wird. Diefe Bedingung tann nur bie Urfache ber Belt felbft fein, eine folde Belturfache, Die gemäß ber moralifchen Befinnung handelt, alfo eine intelligente Belturfache, ein moralifcher Belturheber, mit einem Borte Gott, in bem fich Beisheit, Beiligkeit, Geligkeit vereinigen. Done Unfterblichkeit ift bie fittliche Bollendung unerreichbar, Die jur Geligfeit führt. Dhne Gott ift Die Weltordnung unmöglich, in welcher aus der Gitt-

<sup>•</sup> Ebendaselbst IV. Die Unsterblichteit ber Seele u. s. f.

lichen heißt: 1) nach der moralischen Vollsommenheit streben, 2) dieselbe erreichen, 3) dadurch der Seligkeit würdig und theilhaftig werden, als einer nothwendigen Folge der vollendeten Tugend. Dhue Freiheit kann die moralische Vollsommenheit nicht erstrebt, ohne Unsterblichkeit der Seele nicht erreicht werden; ohne Gott erreichen wir durch die Lauterkeit der Gestunung nicht in demselben Maße den Justand der Glückseligkeit.\*

### IV. Bernunftglaube. Praktische Bernunft und Religion. Moraltheologie.

Es ift bie moralische Bernunft, welche ben Begriff bes bochften Gutes bildet und beffen Bermirflichung verlangt. Diefelbe Bernunft verlangt, dag bie Bedingungen folechterbinge gelten, unter benen allein jenes But verwirflicht merben tann. Sie verlangt bas Berthogen ber Freiheit, Die Unfterblichfeit ber Seele, das Dasein Gottes. Gie behauptet die Birflichkeit Diefer Idee, weil fie nothwendig ift gur Bermirflichung bes bochften Gutes. Diefe Behauptung ift fein Erkenntnifurtheil, fein theoretischer Say, sondern eine moralische Forberung, ein prattifches Poftulat. Das bochfte Gut zu verwirflichen ift Die Bedingungen anzunehmen, unter unfer bochfter Amed. benen jene bochfte Aufgabe gelöst werden fann, ift ein nothwendiges Bedürfnig unferer Bernunft. Die Behauptungen, die fich auf ein folches Bernunftbeburfniß grunden, find Poftulate. Wir poftuliren in diefem Sinne bas Bermogen ber Freiheit, die Unfterblichkeit der Geele, bas Dafein Gottes. Bedürfniffe find nicht Pflichten. Pflicht ift allein bas moralifche Sandeln. Man fann woralifch handeln, ohne bestimmte Gage

<sup>\*</sup> Ebendaselbst V. Das Dasein Gottes u. f. f. S. 245-254.

anzunehmen, sei es theoretisch oder praktisch, sei es bejahend oder verneinend. Es giebt keine Pflicht, etwas zu glauben oder nicht zu glauben. Es giebt nur die eine Pflicht, moralisch zu handeln. Wenn mit dieser Pflicht gewisse Annahmen oder Glaubenbüberzeugungen zusammenhängen, so ist es nicht der Glaube, auf den sich die Pflicht, sondern umgekehrt die Pflicht, auf die sich der Glaube gründet.

Jene Postutate der moralischen Bernunft sind Ueberzeugungen nicht ans Pflicht, sondern aus Bedürsniß. Aber dieses Bedürsniß gründet sich nicht auf eine zufällige Neigung oder Liebhaberei, sondern auf die Verfassung der moralischen Bernunst selbst, und ist daher, wie diese, allgemein und nothwendig. Wenn daher Wizenmann dem fritischen Philosophen entgegenhielt, daß Bedürsniß nach einem Object nicht die Ueberzeugung von der Wirklichkeit jenes Objects begründen könne, so hatte er Recht in Betreff aller Neigungsbedürsnisse, und Kant hatte Recht, wenn er seine Postulate dagegen verwahrte. Sie sind nicht Neigungs- sondern Vernunstbedürsnisse.

So allgemein und nothwendig, wie die Bernunft selbst, sind ihre Bedürfnisse, sind die Postulate, die sich auf diese Bedürfnisse gründen. Nun verstehen wir unter objectiver Realität im Sinne der kritischen Philosophie nichts anderes, als nothwendige und allgemeine Geltung. Und in diesem Sinne dürsen die Postulate der praktischen Bernunft, Unsterblichkeit, Freiheit, Gott, objective Realität beanspruchen.

Sier erweist sich das Primat der praktischen Bernunft in feiner Rachtvollsommenheit. Die praktische Bernunft entscheidet, was die speculative nicht zu entscheiden vermochte. Die speculative Bernunft konnte die Birklichkeit (objective Realität) ber Ideen weder bejahen noch verneinen; sie konnte nur beweisen,

<sup>\*</sup> Ebendaselbst VIII. S. 268.

daß diese Realität auf rationalem Wege nie zu erkennen, nie zu beweisen sei; sie konnte nur alle dafür aufgebrachten Beweise widerlegen. In der speculativen Vernunft blieben die Ideen unübersteigliche Grenzbegriffe, unauflösliche Probleme. Diese Probleme löst die praktische Vernunft. Sie löst dieselben in positiver Weise. Diese positive Auslösung sind die Postnlate.

Im Sinne der speculativen Bernunst konnte von der Seele nie erkannt werden, daß sie beharrlich, also auch nicht, daß sie unsterblich sei. Alle dahin zielende Beweise waren Paralogismen. Die praftische Bernunst beweist die Unsterblichkeit. Ihr Beweis ist moralisch. Sie ist genöthigt, dieselbe zu postuliren. Dasselbe gilt von der Freiheit, von dem Dasein Gottes. In der speculativen Bernunst bleibt die Freiheit problematisch; in der praftischen wird sie kategorisch. In der speculativen Bernunst sie kategorisch. In der praftischen wird sie kategorisch. In der praftischen wird sie kategorisch. In der praftischen wird bieses ein Ideal; in der praftischen wird dieses Ideal eine Realität.

Poftulate find nicht Erfenntnigurtheile. Gie find Ueberzeugungen aus Bernunftbedürsniß, nicht aus Berftandesbegriffen. 218 Berftandeseinfichten maren fle theoretische Dogmata, Erflarungen über die Natur und bas Befen ber Dinge. 218 folche Erflarungstheorien find fie nichts als fcwantende, unfichere, ungureichende Sppothefen, ohne eigentlichen miffenichaftlichen Berth, ohne alle Bewißheit. Bir haben von dem Bermogen ber Freiheit, der Unfterblichkeit ber Geele, dem Dafein Gottes teine andere ale eine moralifche Bewißheit. Diefe Bewißheit ift feine Berftandeseinsicht, alfo fein Biffen; fie ift nicht blos annabernde, fondern vollkommene Bewißheit, alfo nicht blos Meinung, fondern Ueberzeugung; fie ift Glaube, ein Glaube, ber fich auf prattifche Vernunft grundet, alfo reiner Bernunftglaube oder praftischer Glaube. Begenftand Diefes Glaubens ift bas ewige Leben und Gott als der moralifche Urheber und Gefetgeber ber Belt. 3m Beifte

biefes Glaubens werden alfo and die fittlichen Befete als gottliche Bebote gelten durfen. Go werden Die Pflichten Glaubensobjecte. Die Pflicht als Triebfeber bes Willens bilbet den Inhalt und Charafter der Sittlichkeit; die Pflicht als Begenftand bes Glaubens (ale gottliches Gebot) bilbet ben Inhalt ber Religion innerhalb ber blogen Bernunft. Bier ift der Buntt, wo fich ber Unterschied und Bufammenbang begreift ber moralischen und religiofen Gemutheverfaffung, wo aus der praftifchen Bernunft die Religion bervorgeht, und bie Sittenlehre in Die Religionsphilosophie übergeht. Nicht ber Glaube wird jum Inhalt ber Pflicht, fonbern die Pflicht wird jum Inhalt bes Glaubens. Die fittliche Geltung ber Pflichten ift nicht bedingt burch die religiose, sondern umgekehrt. Richt weil fie gottliche Gebote find, gelten fie als Bflichten, fondern weil fie Pflichten find, werden fie geglaubt ale gottliche Bebote. Benn die Gittenlehre von der Glaubenslehre abhangt, fo ift eine folche Sittenlehre theologische Moral. Wenn dagegen die Glaubenslehre von der Sittenlehre abhängt, fo ift eine folde Glaubenslehre Moraltheologie. Es leuchtet icon jest ein, daß die fritifche Philosophie nie theologische Moral, fonbern nur Moraltheologie einraumen fann.

# V. Methodenfehre. Die fittliche Ergiebung.

Die Grundprobleme der Sittenlehre find gelöst. Die beiden Factoren, deren Product die Sittlichkeit bildet, sind in ihrer Ursprünglichkeit dargethan und festgestellt: das Sittengesey und der reine Wille, der Pflichtbegriff und das Vermögen

<sup>\*</sup> Ebendaselbst VI. Ueber die Postulate der r. pr. Bern. sterhpt. S. 254—256. Aro. VII. Wie eine Erweiterung der r. B. in pratt. Whicht u. s. f. S. 257—266. Aro. VIII. Bom Fürwahrhalten aus einem Bedürfniß der r. B. S. 266—270.

ber Pflichterfüllung. Der Angelpunft ber gefammten tantifchen Moral liegt in dem Begriffe der Pflicht. Damit in der Kritit ber praftifchen Bernunft biefelbe Architettonit berriche, als in Rritit der reinen, wird der Clementarlehre noch eine Der Methodenlehre muffen bingugefügt werden. Methode ift miffenfcaftliche Form, Darftellungsweise. Die Methobenlehre ber praftifchen Philosophie fragt: welches ift die richtige Art, ben Pflichtbegriff barzuftellen? Diefe Frage bat einen praftifchen Sinn und verlangt beshalb eine praftifche Antwort. einzige Form, die ber Pflicht entspricht, die einzige Geftalt, in der fich die Pflicht mabrhaft ausdrudt, ift bie pflichtmäßige Befinnung, der fittliche Charafter. Diese Befinnung, Diesen Charafter ju bilden, ift bie Aufgabe des moralifden Unterrichts, der fittlichen Erziehung. Bas die Methodenlehre in der Rritit der praftifchen Bernunft will, das leiftet nicht die Philosophie, fondern die Badagogit. Und die richtige moralische Bilbung ift die hochfte padagogische Leiftung. Rant hat an Diefer Stelle für die fittliche Erziehungefunft die Grundzuge entworfen, wie fie der Beift feiner Philosophie fordert. Es foll die menschliche Natur moralisch, Die Pflicht in ihrer gangen Strenge und Reinheit lebendig gemacht und in der Gefinnung erwedt werben. Darum bilbe man bor Allem den moralifchen Ginn in ber Beurtheilung bes menschlichen Sandelns. Jebe Sandlung gelte nur nach ihrem moralischen Berth. Der moralische Berth werde nur nach dem Dage der Pflicht beurtheilt und anerfannt. Man lerne querft in feiner Beurtheilung fremder Sandlungen die moralische Triebfeder von den felbstfüchtigen Motiven fo fcarf und genau als moglich unterscheiben, Damit man fle eben fo genau und peinlich in dem eigenen Sandeln unterscheide und fich nie überrede, die Gelbstfucht, wie fein und tief verborgen fie fei, tonne jemals moralisch handeln. In Diefer Unterscheidung ber fittlichen Triebfebern werde bas moralische Urtheil

genbt und baburch ber moralifche Ginn gewedt, bis es bem Menfchen gur zweiten Natur wird, fich und Andere mit bem Dage ber Pflicht ju meffen. Bebe Sandlung gelte nur nach ihrer Pflichtmäßigfeit. Die pflichtmäßige Sandlung gelte nie, als ob fie bas Dag ber menfchlichen Ratur überfteige, ale ob fie ein gang befonderes Berdienft oder gar überverdienftlich Sie ift nur richtig. Wenn fie um ber Pflicht willen geschehen ift und aus teinem andern Grunde, fo ift fie nicht anbere ale fie fein foll. Man billige bie fittliche Sandlungemeife, aber nobilitire fie nicht. Das Gerebe von fogenannten edlen Sandlungen ift untfar und icablic, es lenft ben moralifden Ginn vom richtigen Bege ab und führt ibn ber Gitelfeit gu, fatt ibn in ber einfachen pflichtmäßigen Befinnung gu beftarten. Man prufe die Sandlungen genan und bewundere fie nicht vorzeitig, errege nicht flüchtigen Enthnflasmus und eilige Befühle, Die mit bem Augenblick tommen und geben, die bochftens gute Anwandlungen find, aber nicht bauernde Befinnung merden-Richts ift folimmer ale ben gefunden, moralischen Ginn in Befühlefcmarmerei verwandeln. Das ift febr leicht, aber auch gang nuglos und unfrnchtbar; es ift vielmehr ichablich. Denn eben baburch wird bem moralischen Ginn alle bie Bestigfeit, Sicherheit, Rlarbeit genommen, die ibm angewöhnt werden foll; ohne die er felbft niemals reif und lebensfabig, b. b. thatfraftig wird.

Es giebt Beispiele, in denen sich die Tugend und pflichtmäßige Gesinung gleichsam vorbildlich verförpert. Solche Beispiele benute die sittliche Erziehung, setze sie in das richtige und wirksame Licht, damit sie dem Zögling fruchtbar und erhebend einleuchten. Die Tugend erscheint um so reiner, je größer und schwerer die Opfer sind, die um ihretwillen gebracht werden. Die Pslichtersüllung ist leicht, wenn sie nichts kostet. Es ist wenig, wenn man um der Pflicht willen den Lohn verschmäht, den die pflichtwidrige Handlung einträgt. Es ift mehr, wenn man um der Pflicht willen auch die Berlufte hinnimmt, die sich der pflichtmäßigen Sandlung aufbürden. Und je schwerer, schwerzlicher diese Berluste sind, je näher sie das Gemüth selbst treffen, um so reiner erscheint die so erkämpste Tugend. Die echte probehaltige Tugend erscheint im Leiden. Hier ist es, wo sich die seltenen und erhebenden Beispiele finden, die man dem heranreisenden moralischen Sinn zum Vorbilde geben darf. In diesem Triumph über die Natur offenbart sich der Mensch in seiner stillichen Würde, in seiner moralischen Geistesfreiheit.\*

## VI. Raturgefes und Sittengefes

Der Menfch ift Glied zugleich der finnlichen und intelligibeln Belt. Die Sinnenwelt ift fein Gegenstand; die fittliche Belt ift fein Product. Bene ift eine Aufgabe ber menschlichen Erfenntniß; Diese eine Anfgabe bes menschlichen Billens. Dort bat die speculative, bier die praftifche Bernunft ihren Spielraum. Der Bille ift unabhangig von ber Erfenntniß, wie bas Gittengesch unabhängig vom Naturgeset. Doch fann in einer gemiffen Radficht die Erkenntuiß ber Ginnenwelt felbft einen auf unfere moralifche Anlage gunftigen Ginflug ausüben. Das Gittengefes demuthigt die menschliche Gelbstliebe, Das finnliche Gelbstgefühl. Benn es ein Naturgefet giebt, bem gegenüber ber Menich als lebendiges Beichopf fich unendlich flein ericheint, fo wirft diefe Ertenntniß in einer bem Gittengefetz analogen Beife auf bas menichliche Gelbstgefühl. Bas uns als finnliche Befen bemuthigt bas erhebt uns als geiftige Befen. Go bemuthigenb und fo erhebend wirft auf die menschliche Ratur Die Ginnenwelt

<sup>\*</sup> Rrit. d. pr. Bern. II. Theil. Methobenlehre. S. 273—287. Bgl. damit meine Schrift: "Schiller als Philosoph." No. V. S. 34—60. — Bgl. unten Cap. VII. Ro. VIIL

im Großen, der unermegliche Beltbau, die Anschanung des Firmaments und die Erfenntniß feiner emigen Befege. Dinge," fagt Rant, "erfullen bas Gemuth mit immer neuer und junehmender Bewunderung und Chrfurcht, je ofter und anhaltender fich bas Nachbenten bamit beschäftigt: der geftirnte himmel über mir und bas moralifche Befet in mir. Der erftere Unblid einer gabllofen Beltenmenge vernichtet gleichsam meine Bichtigfeit als eines thierifchen Befchöpfs, bas die Materie, baraus es ward, dem Planeten (einem blogen Puntte im Beltall) wieber gurudgeben muß, nachdem es eine turze Beit (man weis nicht wie) mit lebender Araft verseben gewesen. Der zweite dagegen erhebt meinen Werth ale einer Intelligeng unendlich durch meine Perfonlichfeit, in welcher bas moralifche Gefet mir ein von ber Thierheit und felbft von ber gangen Ginnenwelt unabhangiges Leben offenbart, wenigstens fo viel fich aus ber zwedmäßigen Bestimmung meines Dafeins burch biefes Befet, welche nicht auf Bedingungen und Grengen Diefes Lebens eingeschranft ift, fondern in's Unendliche geht, abnehmen läßt."



# Fünftes Capitel.

## Bechtelehre. Das Privatrecht.

Die menfchliche Bernunft ift Die Quelle einer doppelten Befetgebung, ber natürlichen und fittlichen. Der Berftand ift ber Befeggeber ber Ratur, ber Bille oder die praftifche Betnunft ift der Befeggeber der Freiheit. Jedes Befeg ift als folches der Ansbrud einer ausnahmslofen Nothwendigfeit, aber diefe Rothwendigfeit felbft ift nach der Ratur bes Gefetes verichieben. Eine andere ift die mechanische, eine andere die moralische Nothwendigfeit. Naturgefete muffen befolgt werben. Freiheitsgefete follen befolgt werden. Diefe Befege gelten für ein Bermögen, welches fie nicht zwingen, fondern nur berpflichten tonnen. Es ift alfo möglich, daß fle auch nicht befolgt werben. Beranderungen und Begebenheiten in der Ratur find immer gefegmäßig. Die menfchlichen Sandlungen find es nicht immer, fie tonnen mit ben Sittengesegen übereinstimmen ober nicht. 3m erften Fall find fie gefet ober pflichtmaßig. Aber weil die pflichtmäßigen Sandlungen frei oder willfurlich find, fo ftebt es bei ihnen, aus welchen Triebfebern fie das Gefet erfullen. Die Sandlung tann gefegmäßig fein, ohne bag auch die Trieb. feber es ift. In diesem Fall ift bas Befeg nur ber Inhalt, nicht bie Form und Gefinnung der Sandlung; in Diefem Fall. ift bie Uebereinstimmung zwischen Befeg und Sandlung eine

völlig außere. Wenn die Handlung das Geset außerlich erfüllt, gleichviel aus welchen Beweggrunden, so ift sie nichts weiter als legal. Wenn sie es erfüllt um des Gesetzes willen, blos and Achtung vor dem Gesetz, so ist sie moralisch. Wir haben ben Unterschied ber Legalität und Moralität schon früher aus dem Begriffe des Freiheits- und Sittengesetzes abgeleitet und erklärt. Hier theilt sich die Sittenlehre in zwei verschiedene Gebiete, die wir naber untersuchen muffen, um das Gebäude der Moralphilosophie zu vollenden.

## I. Rechts. und Tugendpflichten.

Die Sittengeseige find ftete Diefelben, aber ihre Befetgebung unterscheibet fich als außere und innere: als eine folche, die nut auf die außere Sandlung geht, vollig unbefummert um beren Bestinnung und Triebfeber, und als eine folche, bie auch bie Befinnung mitbetrifft. Jene ift bie juribifche, biefe bie moralifche Wesetgebung. Die Freiheitsgesete find inegefammt Pflich. ten. Die moralifde Pflichterfallung verlangt immer bie pflichtmäßige Wefinnung. Aber es giebt Pflichten (Freiheitegefege), Die abgesehen von ber Befinnung außerlich erfüllt werben fonnen und follen; es giebt andere, beren Erfullung nur burch bie Befinnung möglich ift. Mit anderen Borten: gewiffe Pflichten tonnen durch legale Bandlungsweise erfüllt werben, Die übrigen nur burd moralifde. Es ift Pflicht, einen abgeschloffenen Bertrag ju halten. Es ift Pflicht, ben Rachften gu lieben. Die erfte Pflicht lagt fich legal (abgefeben von ber Befinnnng) erfullen, die zweite bagegen nur moralifc, nur burch die Gefinnung. Bir wollen die Pflichten ber erften Art Rechtspflichten, Die ber zweiten Engendpflichten nennen. Go wird fich bie Metaphpfit der Gitten in eine Rechts. und Tugenblehre unter-Scheiben, oder, wie Rant Diefe Theile benennt, Damit Die Bezeichnung mit dem Titel seiner Naturphilosophie übereinstimme, in "metaphysische Anfangsgrunde der Rechts- und Tugendlehre."

Das Princip der gesammten kantischen Sittenlehre besteht in dem Gesetz und Bermögen der Freiheit. Dhne dieses Bermögen giebt es keine Berbindlichkeit, und ohne diese meder Rechte noch Tugenden. Dies hatte Kant schon früher in seiner Beurtheilung von Schulz's deterministischer Sittenlehre mit der größten Bestimmtheit ausgesprochen.\*\*

## II. Rationale und positive Rechtslehre. 1. Der Begriff bes Rechts.

Wir handeln zunächst von der Rechtslehre. Sie unterscheidet sich, wie überhaupt unsere Erkenntniß, in eine reine und empirische, in eine rationale und historische Rechtswissenschaft. Die erste ist philosophisch, die zweite gelehrt. Die Nechtsgelehrfamkeit hat zu ihrem Gegenstande die positiven Bestimmungen, welche die Gesetzebung an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten sestgescht und rechtsgültig gemacht hat, das unter geschichtlichen Bedingungen entstandene positive Recht. Wenn man die Frage stellt, was unter gegebenen Bedingungen Rechteus ist, so antwortet hierauf allein die empirische Rechtsfunde. Eine andere Frage ist die der rationalen Rechtsehre: was ist Recht? Wir haben es hier lediglich mit den rationalen Rechtsbegriffen zu thun.

Das rationale oder natürliche Recht ift allein auf die Bernunft gegründet. Wie folgt aus der praktischen Bernunft, aus dem Vermögen der Freiheit das Recht? Die personliche

<sup>\*</sup> Die Metaphpsit ber Sitten. I. Theil. Met. Anfgeged. der Rechtslehre. Einleitg. III. Bb. V. S. 17 flgd.

<sup>\*\*</sup> Recension von Schulz's Wersuch einer Einleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied der Religion. 1783. Bb. V. S. 337 flgb.

Freiheit ift, formell betrachtet, bie Billfur, bas Bermogen ber einzelnen Perfon, nach ihrem Gutbunten gu handeln, fo weit irgend ihre Macht reicht. Darin liegt bie burch nichts gebinberte Möglichfeit, daß fich bie Freiheitsfpharen ber verschiedenen Perfonen in ihrer Birtfamfeit gegenseitig foren, feindlich gegen einander gerathen, bas geordnete Busammenfein und baburch bie Freiheit jedes Gingelnen gefährden und aufheben. Darum verlangt Das Freiheitsgefes, wenn es nicht fich felbft widerfprechen foll, daß die Billfur jedes Einzelnen fich dem Underen gegenüber in wohlgemeffene Grenzen einschließe, daß Reiner die Freiheit Des Andern verlege. Go wird die perfonliche Freiheit in jedem Ginzelnen mit einer Richtschnur umgeben, innerhalb beren fie eine gesicherte Sphare beschreibt und ausfüllt. Diese Sphare ift ihr Recht; Die Anerkennung und Bewahrung der fremden Freiheit ift ihre Pflicht. Dhne biefe Pflicht giebt es tein Recht, ohne Recht überhaupt leine Freiheit. Erft in Diefer Form frimmt bie Freiheit mit fich felbft überein. Darum muß Die Freiheit bas Rechtsgesetz fordern. Das Recht ift ein nothwendiges Boftulat ber praftischen Bernunft. Die fantische Erklarung fagt: "Das Recht ift der Inbegriff ber Bedingungen, unter benen die Billfur bes Ginen mit ber Billfur bes Underen nach einem allgemeinen Gefete der Freiheit gusammen vereinigt merben fann." \*

# 2. Recht und 3mang.

Daraus erhellt, wie das Recht vernünftigerweise verstanden sein will. Es ist ein Berhältniß, nur möglich zwischen Personen, ein gegenseitiges Berhältniß, weil jede Seite der andern gegenüber zugleich berechtigt und verpflichtet ist; dieses Rechtsverhältniß ist rein außerlich, die Seiten desselben

<sup>\*</sup> Metaph. Anfgegr. ber Rechtslehre. § A. B. S. 29. 30.

find nicht die Gefinnungen, sondern die Willfür der Personen; ich habe kein Recht, daß der Andere gegen mich so oder anders empfinde, diese oder jene Sesinnung bege, ich habe lediglich darauf ein Recht, daß der Andere seine Willfür der meinigen gegenüber so weit beschräuft, daß er in die Sphäre meiner Freiheit nicht verlegend eingreift. Aus welchen Gesinnungen er diese Verbindlichkeit befolgt, ist dabei ganz gleichgiltig; die innern Triebsedern kommen dabei in keinerlei Betracht. Das moralische Geset verlangt, daß die Rechtspssicht erfüllt werde, weil sie Pssicht ist, aus keiner andern Triebseder; das Rechtsgesetz selbst macht die se Forderung nicht, ihm geschieht genug mit der bloßen äußeren Erfüllung.

Das Freiheitsgesetz gebietet Die Rechtserfüllung, Die volltommen punttliche und genaue; es verbietet mit berfelben Strenge bie Rechtsverlegung oder bas Unrecht. Soll das Freiheitsgefes, wie es die praftifche Bernunft verlangt, unbedingt gelten, fo muß jedes Sinderniß aus dem Bege geraumt, Die Rechtserfullung muß erzwungen, die Rechtsverlegung oder bas Unrecht fraftlos gemacht, bas Recht in allen Fallen wiederhergestellt werden fonnen. Meugere Sandlungen find nm ihrer greifbaren Natur willen erzwingbar; fle muffen es fein im Intereffe bes Rechts; wenn fie es nicht maren, fo fonnten bie rechtmäßigen Sandlungen auch unterbleiben, fo hatte bie Rechteverlegung offenen Spielraum, und Riemand tonnte gu folden Sandlungen verpflichtet, Riemand fle ju fordern berechtigt fein. Das Recht ware dann ohne alle Rraft, ein machtlofes Wort; bas Freiheitsgefeg mare bann ohne alle Geltung. Das Recht, wenn es im Ernfte Recht fein foll, muß die Befugniß gu zwingen in fich fcbliegen; es ift nur bann wirflich Recht, wenn es zugleich Zwangerecht ist. Die Befugniß gu zwingen ift barum nicht auch bie Berbindlichkeit ju zwingen. Die Befugnig ift ein Recht, das ich ausuben darf, wenn ich will, beffen

Ausübung ich auch unterlassen darf, wenn es mir so beliebt; dagegen die Berbindlichkeit zu zwingen darf nicht unterlassen werden. Gottl. Hu feland hatte in seinem "Bersuch über den Grundsatz des Naturrechts" den obersten Zweck der Rechtsgesetze in die Bervollsommnung der Neuschheit gesetzt, und in Rückscht auf diesen Zweck erschien ihm jedes hinderniß als etwas, dessen Bernichtung nicht unterlassen werden dürse, jede Beförderung als etwas, das im Nothfall erzwungen werden müsse. Daher galt ihm das Zwangsrecht nicht blos als Besugniß, sondern als Pflicht. Das war der Punkt, den Kant in seiner Recension huseland's besonders hervorhob und angriss.

#### 3. Das enge und weite Recht.

Die Erzwingbarkeit unterscheidet bas Recht von der Tugend, Die juriflische Pflicht von ber moralischen; fie macht bas Recht im eigentlichen und engen Berftanbe, bas ftricte Recht. bas Zwangerecht aufhort, ba ift auch die eigenthumliche Rechtsgrenze; jenfeits tiefer Grenze fann von Recht nicht mehr ober nur in einem uneigeutlichen und weiten Berftande gerebet werben. Benn meine Rechtsauspruche nicht im genauen Berftande erzwingbar find, fo babe ich eigentlich nicht bas Recht, fondern nur die Billigfeit fur mich, vorausgefest, bag jene Aufpruche in ber Natur ber Cache begrundet find. Wenn ich einen 3wang ausube, wozu ich im genauen Berftande nicht berechtigt bin, ben ich im Moment der Gefahr, im Intereffe ber Gelbfterhaltung, ohne rechtswidrige Absicht ergreife, fo ift mein 3mang nicht durch bas Recht, fondern burch bie Roth begründet, Bwangerecht, fondern Nothwehr. Gine folche Nothwehr g. B. ubt ber Schiffbruchige, ber mit bem legten Aufmande von Rraft

<sup>\*</sup> Recension von Gottl. Sufeland's Bersuch über ben Grundsatz bes Naturrechts. 1786 Bb. V. S. 361. Wgl. Metaph. Anfgegr. ber Rechtsl. § D. S. 32.

dem Ungludsgefährten das lette Rettungsmittel entreißt. Wenn das enge Recht (jus strictum) in der Vereinigung von Recht und Zwang besteht, so macht die Trennung beider das Recht im weiten Verstande (jus latum): Recht ohne Zwang ist Billigsteit, Zwang ohne Recht ist Nothwehr. Der Sinnspruch der Billigkeit heißt: "Das höchste Recht ist das höchste Unrecht (summum jus summa injuria);" der der Nothwehr: "Noth kennt kein Gebot (necessitas non habet legem)." Rant nennt dieses weite Recht ein zweideutiges, weil sich hier über die Natur des Rechts das moralische und juristische Urtheil trennen."

Der Inbegriff aller Rechtspflichten läßt fich in folgende drei einfache Borschriften zusammensassen: "wahre bein personliches Recht; verletze kein fremdes; befördere, so viel an dir ist, die Gerechtigkeit, die jedem das Seine sichert!" Rant vergleicht diese Formeln mit den bekannten Sätzen Ulpians: "honeste vive; veminem laede; suum enique tribuel"

# III. Privates und öffentliches Recht. Ursprüngliche und erworbene Rechte.

Das Rechtsverhältniß ist nur zwischen Personen möglich. Nun können sich Personen zu einander verhalten entweder als Einzelne zu Einzelnen oder als Glieder eines Gemeinwesens. Als Privatpersonen bilden sie die natürliche, als Glieder des Gemeinwesens die bürgerliche Gesellschaft. So wird sich auch das Rechtsverhältniß in ein privates und öffentliches (bürger-liches) unterscheiden. Das Privatrecht umfaßt diesenigen Rechte,

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 9. S. 32 flgb. Bom zweideutigen Recht. S. 34 flgb.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. Gintheilg. ber Rechtelehre. G. 37 flgb.

die innerhalb der naturlichen Gesellschaft (im Zustande wo sich die Personen als Einzelne zu einander verhalten) gehabt oder erworben werden konnen, mahrend das bürgerliche Recht nur auf der staatlichen Grundlage stattstudet und der Person nur als Glied des politischen Gemeinwesens zukommt.

Man sieht leicht, daß auch das Privatrecht zu seiner formellen Bollendung der staatlichen Grundlage bedarf. Denn zur Rechtsvolltommenheit ist durchaus die unverletzliche, im äußersten Fall erzwingbare Geltung nothwendig. Diese Geltung sichert allein das öffentliche, mit der Gewalt bekleidete Gesetz. Nur im Staat verbindet sich mit dem Recht die ersorderliche, unwiderstehliche Macht. Ohne diese Unterstützung giebt es kein strictes und darum kein vollkommenes Recht. So sind und gelten in der natürlichen Gesellschaft alle Rechte nur provisorisch; erst der Staat macht sie peremtorisch.

Man hat die Rechte in Betreff ihrer Entstehung in urfprungliche oder angeborene und abgeleitete oder erworbene unterschieden. Im genauen Berftande find alle Rechte erworben, denn fie find Berhaltniffe, die durch den Billen gemacht werden, fie find willfurliche und außere Berhaltniffe, Die Berfonen gegenseitig ichließen. Sier tann von einer angeborenen Beichaffenbeit nicht bie Rede fein. Will man boch von angeborenen Rechten reden, fo lagt fich barunter nichts anderes versteben, als bie Bedingung, ohne welche überhaupt teine Rechte erworben werden fonnen, b. i. die Rechtsfähigfeit, Die Unabhangigfeit bes perfonlichen Dafeins, bie moralische Existenz. Dazu ift die Anlage freilich burch die Ratur gegeben. Will man die Berfonlichkeit und ihr Dafein felbft ein Recht nennen, fo ift Diefes bas eingige urfprungliche oder angeborene Recht. Man follte fle beffer ale bas Rechtevermogen, ale Die Bebingung bezeichnen, unter ber überhaupt Rechte möglich find: eine Bedingung, Die fich gur Thatfache bes Rechts abnlich verhalt, wie bie Bernunft

formen der Sinnlichkeit und des Berftandes gur Thatfache der Erkenntnig.

#### IV. Das Brivatrecht.

1. Das Recht als intelligibler Befit.

Jedes private Recht sett ein Object voraus, worauf es sich bezieht, worin es besteht, ein Object, das wir zunächt unbestimmt lassen, von dem nur so viel einleuchtet, daß es der privaten und darum ausschließenden Sphäre der persönlichen Willfür angehört. Die Willfür einer Person verbindet sich mit einem Object, gleichviel welchem, auf eine äußere und ausschließende Weise. Wir wollen diese äußere Verbindung mit dem Worte "Haben" bezeichnen. Jedes Privatrecht ist ein haben. Und zwar ist dieses Haben ein ausschließliches; was diese Person bat, das hat eben darum die andere Person nicht. Das ausschließliche haben macht den Unterschied von Mein und Dein. In diesem Unterschiede besteht der Besitz. Was ich besitze, davon habe ich den alleinigen Gebrauch, der jeden fremden ausschließt.

Jedes private Recht ist Besitz. Man druckt sich ungenau ans, wenn man von einem Recht auf Besitz redet; das Recht selbst ist der Besitz. Freilich ist nicht jeder Besitz auch Recht. Bas ich in meiner Hand halte, in meiner physischen Gewalt habe, das ist darum noch nicht im rechtlichen Sinne mein. Ran muß den physischen Besitz vom rechtlichen, die bloße Inhabung (detentio) vom wirklichen Eigenthum unterscheiden. Borin besteht der rechtliche Besitz, und wie ist er möglich? Das ist die erste und fritische Frage der rationalen Privatrechtslehre.

Rant nennt ben rechtlichen Befit im Unterschiede vom finn-

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 38 figb.

lichen ben "intelligibeln Befig." Er ift intelligibel, weil er unabhangig ift von ben finnlichen Bedingungen bes Sabens. Etwas ift im rechtlichen Sinne mein, wenn ich es habe, obwohl ich es nicht halte, wenn das mir jugehörige Object, wo es auch ift, jeden fremden Bebrauch ausschließt, wenn jeder Andere die Berbindlichkeit bat und anerkennt, meinen Befit nicht ju ftoren. Dieje Berbindlichfeit auf Seiten ber anderen Berfonen macht meinen Befig rechtlich. Bas alfo ben Befig im rechtlichen Sinne ermöglicht, mas den blogen Befit in Eigenthum vermanbelt, bas ift die Ginftimmung und Anerfennung Aller in Rudficht des Mein und Dein: es ift nicht Die einfeitige, fondern Die vereinigte Billfur, Die ben Befig jum Gigenthum macht. Dhne Diefe Bereinigung findet entweder gar fein Befig ftatt oder nur eine phyfische Inhabung, Die fein Recht ift. Als rechtlicher Befiger habe ich bie Gache, auch wenn ich fie nicht inhabe; ale unrechtmäßiger Befiger habe ich die Gache nicht, auch wenn ich fie inhabe. Wenn man ben gufälligen Inhaber, ber bie Sache nimmt, ohne fie ju befigen, ben Befiger im Unterfchiede bom Gigenthumer nennt, fo erflart man bas Recht in einer Cache (jus in re, jus reale) gang richtig burch bie gewöhnliche Formel: "es fei das Recht gegen jeden Befiger Derfelben." In Der Anerkennung Des fremben Befiges legt fich jeder Die Berbindlichkeit auf, Die Sache nicht einseitig zu ergreifen oder ju gebrauchen; jeber begiebt fich bes Rechts auf Diefe Gache, beren ausschließlichen Befit er dem Undern jugeftebt. Diefer Act aber, wodurch die Richteigenthumer ihre Billfur von der Sache ausschließen, fest offenbar einen Buftanb voraus, worin fein einziger Bille von irgend einer Gache ausgeschloffen ift, fest alfo einen urfprunglichen Befammtbefig, eine communio possessionis originaria voraus. Wenn nemlich erft durch Die rechtliche Anerkennung bes fremden Befiges jeder fich gum Richteigenthumer ber bestimmten Sache macht und gleichsam bagu

verpflichtet, fie nicht zu befigen, fo muß jeder vorber einen Ditbefig ber rechtlichen Möglichkeit nach gehabt haben. Ohne einen folden ursprunglichen Befammtbefit ift bas Privateigenthum unmöglich. Naturlich wird Diefer urfprungliche Gefammtbefig jufolge bes Mechtsbegriffes vorausgefest ober geforbert, feineswegs als ein thatfachlicher, uranfanglicher Buftand angenommen, in alle daffelbe Object gleichmäßig beseffen haben. Borftellung eines folden uranfanglichen Befammtbefiges ift Die communiftifche, Die mit ber rechteverftanbigen nichts gemein bat. Es folgt aus bem Rechtsbegriff nur, bag jeder ursprunglich das Recht auf alles Befigbare bat, daß er ohne biefes Recht Privateigenthumer merden noch Andere burch feine meder Einftimmung und Anertennung ju Privateigenthumern machen Es folgt in Rudficht ber Gache aus jener 3dee bes tounte. urfprunglichen Befammtbefiges, daß es nichts Befigbares giebt, bas gar tein Gigenthum mare oder gar feinen Geren habe. Unter dem Rechtsbegriff, ber überhaupt ben Befig erflart und ermöglicht, giebt es feine "res nullius (res vacua). " \*

## 2. Die Erwerbungsart bes Rechts.

Es giebt nach den sestgestellten Begriffen kein ursprüngliches Privatrecht. Jedes Privatrecht ist abgeleitet und auf einen besonderen Rechtsact gegründet. Es ist ein erworbenes Recht. Wenn wir uns diese Erwerbung in ihrer einfachsten und ursprünglichen Form vorstellen, so kann sich dieselbe nicht auf eine Person beziehen, sondern nur auf eine Sache. Nur Besitzbares kann erworben werden. Die persönliche Freiheit ist nicht besitzbar, Reiner kann die Freiheit des Anderen dergestalt erwerben, daß er ihn rechtslos macht. Eine solche Erwerbung wäre die Ausbebung aller Rechtsbedingungen und darum von vornherein

<sup>\*</sup> Cbenbas. bas Privatrecht. 1. Optst. G. 47-61.

volltommen rechtswidrig. Das Recht auf eine Berfon, fowert es möglich ift, beruht auf vorhandenen Rechtsverhaltniffen, unter deren Bedingung es allein ftattfindet. Gin folches Recht ift mithin nicht ursprunglich ju erwerben .. Rur Cachen fonnen ursprünglich erworben werden, aber nicht fremde, fondern nur herreniofe Cachen. Um fremben Befig rechtlich ju erwerben, baju gehört die Einwilligung bes Anderen, wodurch die Erwerbung bedingt ift. Gerrenlofe Cachen burfen erworben werben, weil ber rechtliche Befichtspuntt herrenlofe Cachen nicht anerfennt. Die urfprungliche Erwerbung vollzieht fic, indent Die berrenlofe Sache ergriffen, ale in Befit genommen bezeichnet, und Diefer fo ergriffene und bezeichnete Befit burch bie Buftimmung ber Anderen rechtlich gemacht wirb. Das erfte Moment ber Erwerbung ift die Ergreifung (apprehensio), bas zweite bie Bezeichnung ber Gache als meiner (declaratio), bas britte ber Bueignung (appropriatio). \*

### 3. Rechtsobjecte. Sachenrecht.

Bas überhaupt als Rechtsobject erworben werden kann, ist entweder Sache oder Person. Nie kann durch eine Erwerbung die persönliche Freiheit aufgehoben werden. Also ist das Recht auf eine Person eingeschränkt auf eine Leistung oder ein Berhältniß, das sich mit der persönlichen Freiheit verträgt. Das Recht auf eine Sache ist das Sachenrecht; das Recht auf eine persönliche Leistung ist das persönliche Recht; das Recht auf ein persönliches Verhältniß, wodurch Personen als einander zugehörige rechtlich und darum ausschließlich verbunden werden, ist das dinglich-persönliche Recht. Der ganze Umfang des Privatrechts unterscheibet sich in diese drei Arten.

<sup>\*</sup> Ebendas. Optst. II. S. 62. 63.

Es ift ichon gezeigt, wie das Recht auf eine Sache, die Reinem angehört, auf ursprüngliche Beise burch Bemachtigung (occupatio) erworben wird."

4. Das perfonliche Recht. Der Bertrag und feine Formen.

Die ursprüngliche Erwerbung ift einfeitig, weil ju derfelben Nichts gehört als die Bemächtigung auf der einen und bas berrenlofe But auf ber andern Geite. Perfonliche Rechte dagegen fonnen nie einseitig, darum nie ursprünglich erworben werben. Ginfeitige Erwerbung in Diefem Falle mare gewaltfamet Gingriff in die Billfur Des Anderen, alfo offenbare Freiheits. und Rechteverlegung. Die Erwerbung perfonlicher Rechte ichließt die Beife der Bemachtigung aus. Fremdes Eigenthum ift bas Recht einer andern Berfon. Frembes Eigenthum fteht mir daber nicht als (herrenlose) Sache, fondern als perfonliches Recht gegenüber. Um eine folche Gache in meinen rechtlichen Befig ju befommen, muß ich juvorderft bas perfonliche Recht des Anderen erwerben; meine Erwerbung in Diesem Falle ift bedingt burch die Ginstimmung bes Aubern, fle ift nicht ursprünglich, fondern abgeleitet.

Ich erwerbe fremdes Eigenthum rechtmäßig nur dadurch, daß der Andere seine Sache an mich veräußert, daß er sie aus seiner Willenssphäre entläßt und an mich überträgt. Der Vertrag ist die einzige Erwerbungsart persönlicher Rechte. Der Vertrag wird geschlossen durch eine wechselseitige Uebereintunft, wo von der einen Seite etwas zu leisten versprochen, von der andern dieses Versprechen angenommen wird. Die Erfüllung des vertragsmäßigen Versprechens geschieht durch die Leistung. Was ich durch den Vertrag erwerbe, ist zunächst das Recht auf die Leistung des anderen, ist zunächst als diese active

Ebendaf. S. 64—75.

Obligation, also ein rein personliches Recht. Die Leistung geschieht durch die Uebergabe der betreffenden Sache. Erst nach dieser Uebergabe ist mein Recht sachlich, vorher war es lediglich personlich. Erst durch diese vertragsmäßige Uebergabe wird das personliche Recht ein dingliches. Das personliche Recht ist hier das erste Zuerwerbende, das dingliche ist das zweite, die recht-liche Kolge des ersten.

Rant hat versucht, den Bertrag nach feinem Begriff einzutheilen und in einer folchen bogmatischen Eintheilung gleichsam die logische Tafel der Bertragsformen zu geben.

Durch den Bertrag wird zunächst ein personliches Recht erworben, eine Leistung versprochen. Das Bersprechen ist noch nicht die Leistung. Es ist eine besondere Art der Berträge, die nicht das Bersprechen der Leistung, sondern die Sicherheit der versprochenen Leistung zum Zweck haben. So unterscheidet sich der Bertrag in den Erwerbs- und in den "Insicherungs- vertrag." Und die Erwerbsverträge sind entweder solche, wo die Leistung einseitig ist oder solche, wo die Leistung auf beiden Seiten statistindet. Leistung ohne Segenleistung bildet den "wohlthätigen," wechselseitige Leistung den "belästigten Bertrag."

Die brei Formen des wohlthatigen Bertrages find die Aufbewahrung, das Berleiben, die Berfchentung. \*\*

Der beläftigte Bertrag ift entweder Beraußernug ober Berbingung, wo in beiden Fallen Die Leiftung rechtlich bedingt ift burch bie Gegenleiftung und umgefehrt.

Die Berangerung gefchicht in folgenden Formen: entweber wird eine Sache verangert gegen eine andere, oder gegen

<sup>\*</sup> Ghendaj. Altion. 2. S. 76-81.

<sup>\*\*</sup> Pactum gratuitum: depositum, commodutum, denotio. E. ebenbui, § 31 A.

Beld, ober gegen die Biedererstattung der Sache in derselben Gattung. Die erste Form ist der Tausch, die zweite der Kauf und Verkauf, die dritte die Anleihe.\*

Die Berdingung ist ein Bertrag, worin etwas zum Gebrauch dem Andern für einen bestimmten Preis überlaffen wird. Das verdingte Object kann entweder eine Sache, oder die perfonliche Arbeitskraft, oder ein Geschäft sein, das der Eine im Namen oder an der Stelle des Andern sührt. Die erste Form ist die Verdingung im engeren Sinn, die zweite ist der Lohnvertrag, die dritte der Bevollmächtigungsvertrag.

Endlich ber Buficherungsvertrag gewährleistet die Bertragserfüllung entweder burch ein Pfand ober durch eine Gutsagung für das Bersprechen eines Andern oder durch die personliche Berburgung. \*\*\*

5. Unterscheibung bes fachlichen und perfonlichen Rechts.

Es ist sowohl für die Rlarheit und Sicherheit der Rechtsbegriffe als auch für die Prazis im bürgerlichen Rechtsteben von der größten Wichtigkeit, daß zwischen realem und personlichem Recht auf das genaueste unterschieden werde. Das reale Recht giebt dem Besitzer den ausschließlichen und willfürlichen Gebrauch der Sache: es ist das Recht gegen seden Besitzer derselben, jus in re. Dagegen das personliche Recht hat seine vertragsmäßige Grenze, es ist nicht jus in re, sondern jus ad rem, ausgenommen der Fall, wo aus dem erworbenen personlichen Recht das voll-

- \* Permutatio late sic dicta: permutatio stricte sic dicta, emtio venditio, mutuum. Ebenbas. B. I.
- Locatio conductio: locatio rei (pactum usurarium), locatio operae, mandatum. Ebenbaf. B. II.
- 🗫 Cautio: pignus, fidejussio, praestatio obsidis. Ebenbaj. C.

fommen bingliche Recht folgt. Go ift j. B. bas perfonliche Recht, bas ich burch einen Diethscontract auf meine Wohnung (genquer auf deren Eigenthumer) erwerbe, tein bingliches Bare es das legte, fo mare ber Rechtsfag unmöglich: "Rauf bricht Diethe." \* -- Benn ich burch ben Rauf eines Buche ein vollfommen bingliches Recht in ber Gache erwerbe, fo tann ich rechtmäßig jeden beliebigen Gebrauch von biefer Sache machen, alfo bas Buch auch plagitren, auch nachdruden. Wenn man die Rechtmäßigkeit bes Nachdrude vertheidigt, fo verwechselt man das Sachenrecht mit dem perfonlichen. Beröffentlichung einer Schrift ift ein perfonliches Recht, welches ber Berleger durch einen Bertrag vom Schriftfteller erwirbt. Diefem Bertrage allein beruht die Rechtmaßigfeit Der Beröffent-Dhne Bertrag ift fie vollfommen rechtewidrig. Mus Diejem rein rechtlichen Gefichtspuntt behauptet Rant Die Unrechtmaßigfeit bes Buchernachbrude. \*\*

6. Das binglich = perfonliche Recht. Che. Familie. Daus.

Das dingliche Recht besteht im ausschließlichen Besit einer Sache, woraus von selbst der willfürliche Gebrauch folgt. Eine Person darf nie als Sache angesehen und gebraucht werden.

- \* Sbenbas. S. 98. Ogl. Anfg. Erl. Bemerkg. 4 S. 126 flgb. Der Sat: "Rauf bricht Miethe" ist ungenau und barum juristisch falsch. Der Miethcontract wird durch den Raufscontract nicht aufgehoben. Der Eigenthümer kann sein haus verkaufen; der neue Eigenthümer hat gegen den Miether keine Obligation; dieser hat keinen Rechtsanspruch, in dem hause wohnen zu bleiben, aber er hat den Rechtsanspruch, von dem früheren Eigenthümer entschädigt zu werden.
- \*\* Ebenbas. S. 97. Bas ist ein Buch? Bgl. Bon der Unrechtmäßigleit des Büchernachbrucks. 1785. Bb. V. S. 345 figd.

Eine Perfon barf barum nie Begenftand eines binglichen Rechtes fein. Es giebt tein dingliches Recht auf eine Berfon. Doch fann man von einer Berfon fagen: fie ift mein. fann in einem gemiffen Ginn eine Berfon ausschließlich befigen, niemals gegen ihren Billen, niemals fo, bag ber Befit bie perfonliche Freiheit aufhebt. In Diefen Grengen, Die jedes Berbaltnig ber Leibeigenschaft und Sclaverei als volltommen rechts. wibrig bon fich ausschliegen, ift ber Befig einer Berjon rechtlich möglich, ja nothwendig; er ift burch die menfchliche Ratur felbft gefordert. Denten wir uns eine Berbindung von Berfonen, Die in ausichließlicher Beife einander geboren, beren Bufammengeborigfeit jugleich eine Rechtstraft bat, die jeder willfürlichen Trennung Biderftand leiftet, fo besteht in einem folden Berbaltniß "ein perfonliches Recht auf bingliche Art." Das Recht ift perfonlich, weil es fich auf Perfonen bezieht; es ift jugleich binglich, weil hier nicht blos eine Leiftung ber Perfon, fondern die Perfon felbft den Gegenftand des Befiges ausmacht. foldes Rechteverhaltnig befteht in ber hauslichen Gemeinschaft, in der Familie, beren Grundlage Die Che bilbet.

Die blos natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht die Che. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Bedürsniß genug zu thun, um die Geschlechtsbefriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der andern gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt. Eine Person, die der andern zum willenlosen Wertzeug des Genusses dient, befindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidrig, wenn sie in der Form des einseitigen Besiges besteht. In dieser Form kommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, die eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig bestigen. Aber wenn sie sich gegenseitig bestigen, nur um sich gegenseitig zu brauchen

und zu genießen, fo ift jede ber beiben Perfonen nichts als bas Bertzeug ber anbern, fo wird in Diefer Gemeinschaft auf beiden Seiten etwas veraußert und als Sache behandelt, bas als Organ gur Integritat ber Berfon gehort, fo wird auf beiden Geiten die perfonliche Freiheit und Burde aufgehoben. Das eben ift Die Frage ber rationalen Rechtslehre: unter welchen Bebingungen wird bie naturliche Beichlechtsgemeinichaft, beren Rothwendigfeit einleuchtet, ein ber menfchlichen Bernunft und Freiheit angemeffenes Berhaltnig? Mit andern Worten: in welcher Form entspricht die Beschlechtsgemeinschaft ben oberften Rechtsbebingungen? In welcher Form wird biefes naturliche Berhaltnif ein rechtmäßiges? Der wechfelfeitige Befig nimmt bem Berhaltnig die fclavifche Form, aber giebt ibm noch nicht bie rechtmäßige. Benn bie Berfonen blos nach ihrer Gefchlechtseigenschaft bas gegenseitige Berhaltnig eingeben, wenn beide nur nach ber Gefchlechtsfeite fich gegenfeitig befigen, wenn nur das phpfifche Bedurfnig ihre Bufammengeborigfeit macht, fo bat diefes Berhaltnig feine ber perfonlichen Freiheit angemeffene Form. Gin foldes Berbaltnig berührt nur einen Theil der Perfon; mit biefem Theil bient jede ber beiben Beichlechtsperfonen ber andern gur gebrauchlichen Cache. Die Perfon ift ein Ganges, eine untheilbare Ginheit. Darum tonnen Berfonen einander nur gang ober gar nicht befigen. theilweise Befig bebt die Untheilbarteit des perfonlichen Dafeins auf, und damit beffen Freiheit und Burbe. Benn aber bie Personen vollfommen und gang in Die Befdlechtegemeinschaft eingeben, fich einander völlig und ungetheilt hingeben, fo ift ihr gegenseitiges Berhaltnig nicht blos gefclechtlich, fondern perfonlich. Diefes perfonliche Berbaltnig ift bie Form, in welcher Die Gefchlechtsgemeinschaft ber menschlichen Freiheit und Barbe entfpricht. Diefe rechtmäßige gorm ift bie Ghe. Und gwar ift die Che die einzige Form, in der bas Gefchlechteverhaltniß

den Rechtsbedingungen und damit dem Bernunftgesetze entspricht. Es folgt von selbst, daß die She, indem sie die personliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiden Seiten fordert, daß die Angehörigseit keine Ungleichheit erlaubt, daß darum die Monogamie die allein rechtmäßige Form der Che ausmacht.

Die Che ift fein einseitiger Befig. Darum tann bas Cherecht nicht einseitig erworben werden burch thatfachliche Ergreifung, indem der eine Theil fich bes andern bemachtigt. Die Che ift nicht eine blos wechselseitige Leiftung. Darum tann bas Cherecht auch nicht durch den Bertrag erworben werden. Die Che ift Die rechtmäßige Form ber natürlichen Befchlechtsgemeinichaft, fie ift beren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ift im Naturgefes begrundet, Die rechtmäßige Form im Bernunftgefet. Mithin ift es bas Befet, wodurch allein die natürliche Beichlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht ober bas Cherecht begrundet werben tann. Go unterscheidet Rant nach Erwerbung Die brei dem Titel ihrer Arten Des Brivatrechts: bas Sachenrecht wird "facto," bas perfonliche Recht "pacto," bas binglich - perfonliche Recht in ber Ehe "lege," erworben.

Aus der ehelichen Gemeinschaft folgt die hausliche Gemeinschaft, die Familie und das Sauswesen: zuerst das Berhältniß der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des Sausherrn zur Sausgenoffenschaft. Die Rinder sind werd ende Personen. Die Eltern haben die Rechtspflicht, ihre Kinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und Ernährung, so wie die geistige Pflege gesordert wird. Das Sausgesinde sind dienen de Personen. Der schuldige Dienst ist eine personliche Leistung, eine vertragsmäßige, womit erklärt wird, daß der Serrschaft auf ihre Dienstoten kein

Sachenrecht zusteht, daß fie dieselben nicht als Sachen gebrauchen und verbrauchen darf.

#### V. Recht und Staat.

Damit ift ber Umfang bes Privatrechts in feinen verschiebenen Arten bestimmt und ausgemeffen, ohne Rudficht auf Die Form, in welcher die menschliche Befellschaft besteht. Inhalt des Privatrechts ift in der natürlichen Gefellichaft berfelbe, als in der burgerlichen. Der Unterschied liegt in ber Beltung bes Rechts. In der naturlichen Befellichaft gelten alle Rechte provisorisch, in der burgerlichen peremtorisch. ftreng genommen ift bas Recht erft bann wirklich, wenn es peremtorifch gilt, wenn feine Geltung im Rothfall erzwungen werden tann, wenn eine bffentliche Berechtigfeit existirt, welche bie Rechtsftreitigkeiten nach bem Befeg entscheidet, jedem bas Seine gutheilt (justilia distributiva), ben rechtmäßigen Befit jedem erhalt und beichugt. Gine folde Berechtigfeit ift nur in einem rechtlichen Gemeinwefen , b. im Staat möglich. Darum ift bas Dafein bes Ctaates ober bes öffentlichen Rechts eine nothwendige Forderung bes Rechts überhaupt. Unterscheidung ber proviforifden und peremtorifden Rechte lauft julegt auf Die Alternative binaus: entweder es giebt im ftrengen Ginn gar fein Recht, ober alle Rechte haben unverlegbare (peremtorifche) Beltung. Es ift barum ein wirkliches Privatrecht nur im Staat möglich.



<sup>\*</sup> Met. Anfgegr. ber Rechtel. Optft. II. Abichn. 3. S. 82-90.

# Sechstes Capitel.

Rechtslehre. Das öffentliche Recht. Staatsrecht. Välker- und Weltbürgerrecht.

In der natürlichen Gefellichaft find Die Privatrechteverbaltniffe möglich, aber es fehlt ihnen diejenige Geltung, Die das Recht erft zum Recht macht. Das Recht muß erzwungen werben tonnen. Die Macht ober zwingende Gewalt muß beim Recht wohnen. Diefe Bereinigung fehlt in ber naturlichen Gesellschaft; die größere Macht kann fich mit dem Unrecht verbinden und badurch alles Recht aufheben. Ein problemaifcher oder provisorischer Rechtszustand ist so gut als keiner. Die natürliche Gefellichaft befindet fich nicht im Rechtszuftande. Der Rechtszuftand findet erft fatt, wenn burch eine unwiderftehliche Macht von absoluter Geltung jedes Recht festgeftellt, geichust, dem Unrecht gegenüber aufrechterhalten oder wiederbergeftellt wird. Diese Macht ift die öffentliche Berechtigfeit. Erft die öffentliche Gerechtigfeit macht den Rechtszuftand. In ber natürlichen Befellschaft fehlt biefe Berechtigfeit; fie ift ein "status justitia vacuus."

Es ist darum nothwendig und durch die Vernunft schlechterdings gefordert, daß die Personen in den Zustand öffentlicher Gerechtigkeit eintreten, worin die Rechte Gesetze werden, und kein anderes Recht gilt als das Gesetz. Das Gesetz ift das öffentliche Recht, weil es für Alle gilt. Dieser öffentliche Rechtszustand als der vernunftgemäße soll das gesammte menschliche Leben, so weit es reicht, umfassen und gesetmäßig gestalten; er bildet die politische oder bürgerliche Gesellschaft, die zunächst die einzelnen Personen im Bolfe vereinigt, dann die Völker mit einander verbindet, endlich in der weitesten Form sich über die ganze Menschheit als Bewohner eines Beltsörpers ausdehnt. In der engsten Form ist die politische Gesellschaft der Staat, in der weiteren der Völkerbund, in der weitesten die Menschheit. Demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Völkerrecht, Weltbürgerrecht.

# I. Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten.

Die öffentliche Gerechtigkeit im strengsten Verstande bildet den leitenden Gesichtspunkt, unter dem Kant die Rechtsformen der Gesellschaft entwickelt. Die Staatsbegriffe unserer Welt sind andere als die antiken; die kantischen mussen andere sein als die platonischen. Aber darin stimmt Kant mit dem attischen Philosophen überein, daß es allein die Gerechtigkeit ist, die den Staat macht, daß der Staat keinem andern Zweck und keiner andern Richtschnur solgen und niemals auf Kosten der Gerechtigkeit das Wohl oder die Glückseitzseit seiner Olieder besordern darf. Wo die Gerechtigkeit nicht gilt, verliert das Leben seinen Werth; es sinkt herab unter den Stand eines rechtlich vernünftigen, allein menschenwürdigen Daseins.

Der gerechte Staat ist berjenige, in dem allein das Gefet berrscht. Das Recht des Staates gegenüber den Einzelnen ift die unbedingte Geltung seiner Gesetze. Das Gesetz wird gegeben; das gegebene wird ausgeführt, es gilt durchgängig in allen

<sup>\*</sup> Der Rechtel. II. Theil. § 43.

Lebensgebieten; nach dem gegebenen Geset wird Recht gesprochen in jedem gall, wo das Recht streitig oder verlet ift. Das Recht des Staates ift zugleich die Gewalt. Das Staatsrecht begreist darum diese brei Gewalten in sich: die gesetzgebende, ansführende, rechtsprechende.\*

Rur bas Gefet herricht. Die herrichende Staatsgewalt, Die oberfte in jener politischen Trias, ift barum die gefeggebenbe. Diefe ift ber eigentliche Couveran, bas Staatsoberhaupt. Bas die gesetgebende Bewalt bestimmt, das ift absolut rechtsgiltig, das darf nicht verlett, noch weniger umgeftogen werben, bas ift die eigentliche Staatsvernunft. Das Befeg felbft fann nicht Unrecht fein. Das Unrecht gefchieht nur gegen bas Befet. Das Gefet felbst tann nicht Unrecht thun, alles Unrecht febrt fich gegen bas Befet. Darum verlangt die öffentliche Berechtigleit, daß von ber Natur ber gefetgebenden Bewalt alle Bedingungen bes Unrechtthuns ausgeschloffen fein muffen. gilt ber Sag: "du haft es felbft gewollt; alfo gefchieht bir nicht Unrecht! Volenti non fit injuria." Mithin ift die einzige Bedingung, unter ber bie Befege niemale Unrecht thun fonnen: daß fie von Allen gewollt find, daß die gesetgebende Gewalt ben Billen des gangen Bolfe in fich vereinigt. Golche Gefete, Die auf dem Willen Aller beruben, tonnen im menschlichen Ginn irren, niemals im politifchen. Gie tonnen vielleicht unrichtig fein, aber nicht Unrecht thun, weil Niemand ba ift, bem bas Unrecht geschehen tonnte. Es erscheint darum im Ginne ber öffentlichen Berechtigfeit nothig, daß in ber gefeggebenden Gewalt alle Staatsburger reprafentirt find, bag bor bem Befege alle ohne Ausnahme gleich find. Das wirtsame ober active Staatsburgerrecht macht die politische Freiheit, Die ausnahmslofe Beltung ber Befege macht die politische Bleichheit. Benn bas

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 45. S. 145 figb.

active Staatsburgerrecht bas ausschließliche Privilegtum einer gewiffen Claffe ift, fo find bie Anderen bestimmt, abhangig ju fein und gu bleiben, fie haben in öffentlichen Ungelegenheiten mitzumirten tein Recht, ihre öffentlichen Ungelegenheiten muffen durch Andere beforgt werden. Diefe Leute find bann im politischen Ginn unmundig und unselbstftandig, fie find nur passive, nicht active Staatsburger. Es liegt in der Ratur der menichlichen Berhaltniffe, daß nicht alle Berfonen active Staatsburger fein tonnen; wenn Alter, Gefchlecht, burgerliche Stellung eine perfouliche Abhangigfeit mit fich fubren, fo ift bavon die politifche Abhangigfeit ober bas paffive Burgerrecht bie naturliche Aber es ift jugleich eine Forderung ber öffentlichen Berechtigfeit, bag Riemand von ber Doglichfeit ausgeschloffen ift, active Rechte im Staat oder burgerliche Freiheit gu erwerben, felbstftandig im politischen Ginn gu werden.\*

## Il. Die Staatsformen.

Der Staatsvertrag als 3bee.

Aus der gegebenen Bestimmung folgen die Unterschiede der Staats- oder Berfassungsformen. Die gesetzgebende Gewalt, wie sie eben constituirt ist, macht die besondere Staatssorm. Sie kann in einer einzigen Hand liegen, sie kann ausschließlich bei Einigen, sie kann bei Allen sein. Im ersten Fall ist die Staatssorm autokratisch, im zweiten aristokratisch, im dritten demokratisch. \*\*

Die einfachste Dieser drei Formen ift die erfte, die am meisten zusammengesetzte die lette. Die einfachste Form ift für Die Sandhabung des Rechts die leichtefte, aber nicht in

<sup>\*</sup> Ebendaf. § 48. 47.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 51. S. 175 figb.

Rudficht der Gerechtigseit die beste. Sie ist am meisten geschickt, Unrecht zu thun, sie hat es am leichtesten, den Privatwillen des Autofraten an die Stelle des Gesammtwillens zu sehen, die Röglichseit zur despotischen Ausartung liegt hier am nächsten: in dieser Rudsicht ist die Autofratie unter allen die gefährlichste Berfassung. Die gerechteste und darum beste nach santischen Begriffen ist ein repräsentatives Spstem des Bolks, die republisanische Form der gesehgebenden Gewalt, womit sich die monarchische Form der regierenden sehr wohl vereinigt.

Indeffen legt Rant, wie es bie politische Dentweise bes achtzehnten Jahrhunderts mit fich brachte, auf den Beift ber öffentlichen Gerechtigkeit ein größeres Bewicht als auf ben Buchftaben ber Staatsform. Die öffentliche Berechtigfeit fann in jeder Staatsform wohnen. Es fann nach republitanischen Brundfagen regiert werden, auch wenn die Form der gefetgebenden Gewalt autofratifch ift. Bier bat ber Philosoph fein eigenes Baterland, ben Staat Friedrichs bes Großen vor Es giebt eine Norm, wonach man bie Gerechtigfeit einer Regierungsart beurtheilen tann: "mas ein Bolf nicht über fich felbft befchließen fann, bas barf auch ber Sonveran nicht über ein Bolf befoließen." ein Bolt über fich felbft beschließt, das muß festgefest werden durch eine Uebereinfunft Aller mit Allen. Es wird angenommen, daß fich die gesammte burgerliche Gefellschaft auf einen folchen "urfprünglichen Contract" grundet. Bas nun in einer folden ursprunglichen Uebereintunft niemals hatte befchloffen werben tonnen, bas foll auch bie gefetgebenbe Staatsgewalt niemals beschließen durfen. Die Borftellung eines folchen Bertrages als Grundlage bes öffentlichen Rechts bat bei Rant einen

<sup>\*</sup> Ebendaf. S. 178.

temmen dingliche Recht folgt. Go ift g. B. bas perfonliche Recht, das ich burch einen Diethecontract auf meine Bohnung (genauer auf beren Eigenthumer) erwerbe, tein bingliches Recht. Bare es das lette, fo mare ber Rechtsfag unmöglich: "Rauf bricht Diethe." \* - Benn ich burch ben Rauf eines Buchs ein vollfommen bingliches Recht in ber Sache erwerbe, fo tann ich rechtmäßig jeden beliebigen Gebrauch von biefer Sache machen, alfo bas Buch auch plagifren, auch nachdruden. Wenn man die Rechtmäßigkeit bes Nachbrud's bertheibigt, fo verwechselt man bas Sachenrecht mit dem perfonlichen. Beröffentlichung einer Schrift ift ein perfonliches Recht, welches ber Berleger durch einen Bertrag bom Schriftsteller erwirbt. Auf Diefem Bertrage allein beruht die Rechtmäßigfeit ber Beröffent-Dhne Bertrag ift fie vollfommen rechtswidrig. Aus Diefem rein rechtlichen Gefichtspuntt behauptet Rant Die Unrechtmagigfeit bes Budernachbrude. \*\*

6. Das dinglich = perfonliche Recht. Che. Familie. Daus.

Das dingliche Recht besteht im ausschließlichen Besty einer Sache, woraus von selbst der willfürliche Gebrauch folgt. Eine Person darf nie als Sache angesehen und gebraucht werden.

- \* Ebendas. S. 98. Bgl. Anfg. Erl. Bemerkg. 4 S. 126 flgb. Der Sat: "Rauf bricht Micthe" ist ungenau und darum juristisch falsch. Der Miethcontract wird durch den Raufscontract nicht aufgehoben. Der Eigenthümer kann sein Saus verlaufen; der neue Eigenthümer hat gegen den Miether keine Obligation; dieser hat keinen Rechtsanspruch, in dem Sause wohnen zu bleiben, aber er hat den Rechtsanspruch, von dem früheren Eigenthümer entschädigt zu werden.
- \*\* Ebendas. S. 97. Bas ift ein Buch? Agl. Non der Unrecht= mäßigkeit des Buchernachdrucks. 1785. Bb. V. S. 345 figb.

Eine Berfon barf barum nie Wegenstand eines binglichen Rechtes fein. Es giebt tein dingliches Recht auf eine Person. Doch tann man von einer Person sagen: fie ift mein. Dan fann in einem gewiffen Sinn eine Perfon ausschlieflich befigen, niemals gegen ihren Billen, niemals fo, daß ber Befig die perfonliche Freiheit aufhebt. In Diefen Grengen, Die jedes Berbaltniß der Leibeigenschaft und Cclaverei als volltommen rechtswidrig von fich ausschließen, ift der Befig einer Berfon rechtlich möglich, ja nothwendig; er ift durch die menschliche Ratur felbft gefordert. Denten wir uns eine Berbindung von Berfonen, Die in ausschließlicher Beife einander geboren, beren Bufammengeborigfeit jugleich eine Rechtofraft bat, die jeder willfürlichen Trennung Biberftand leiftet, fo befteht in einem folchen Berhaltniß "ein perfonliches Recht auf bingliche Urt." Das Recht ift perfonlich, weil es fich auf Perfonen bezieht; es ift jugleich binglich, weil bier nicht blos eine Leiftung ber Perfon, fondern die Person felbft ben Begenstand bes Befiges ausmacht. folches Rechtsverhaltnig befteht in ber hauslichen Bemeinschaft, in der Familie, deren Grundlage die Che bildet.

Die blos natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht die Sehe. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Bedürsniß genug zu thun, um die Geschlechtsbefriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der andern gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt. Eine Person, die der andern zum willenlosen Wertzeug des Genusses dient, befindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidzig, wenn sie in der Form des einseitigen Bestzes besteht. In dieser Form kommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, die eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig bestzen. Aber wenn sie sich gegenseitig bestzen, nur um sich gegenseitig zu brauchen

und zu genießen, fo ift jede ber beiden Berfonen nichts als bas Bertzeug der andern, fo wird in biefer Gemeinschaft auf beiden Seiten etwas veraugert und ale Sache behandelt, bas ale Organ jur Integritat ber Berfon gebort, fo wird auf beiben Geiten Die perfonliche Freiheit und Burde aufgehoben. Das eben ift die Frage der rationalen Rechtelebre: unter welchen Bebingungen wird bie natürliche Gefchlechtsgemeinschaft, beren Rothwendigfeit einleuchtet, ein ber menfolicen Bernunft und Freiheit angemeffenes Berhaltnift Mit andern Borten: in welcher Form entfpricht die Beichlechtsgemeinschaft den oberften Rechtsbedingungen? In welcher Form wird biefes naturliche Berhaltnig ein rechtmäßiges? Der wechfelfeitige Befig nimmt dem Berhaltnig die fclavifche Form, giebt ibm noch nicht die rechtmäßige. Benn Die Berfonen blos nach ihrer Gefchlechtveigenschaft bas gegenseitige Berhaltniß eingeben, wenn beide nur nach der Weichlechtsfeite fich gegenfeitig befigen, wenn nur das phpfifche Bedurfnig ihre Bufammengehörigfeit macht, fo bat Diefes Berhaltniß feine ber perfonlichen Freiheit angemeffene Form. Gin foldes Berhaltnig berührt nur einen Theil der Person; mit diesem Theil Dient jede ber beiben Befdlechtsperfonen ber andern gur gebrauchlichen Cache. Perfon ift ein Ganges, eine untheilbare Ginheit. Darum tonnen Perfonen einander nur gang ober gar nicht befigen. theilweife Befit bebt bie Untheilbarfeit bes perfonlichen Dafeins auf, und damit beffen Freiheit und Burbe. Wenn aber Die Perfonen vollfommen und gang in die Gefchlechtsgemeinfcaft eingeben, fich einander völlig und ungetheilt bingeben, fo ift ihr gegenfeitiges Berhaltnig nicht blos gefchlechtlich, fondern per-Diefes perfonliche Berhaltnig ift bie Form, in welcher fönlich. die Geschlechtsgemeinschaft ber menschlichen Freiheit und Burbe entspricht. Diefe rechtmäßige form ift bie Che. Und gwar ift die Ehe die einzige Form, in der das Beichlechtsverhaltniß

den Rechtsbedingungen und damit dem Bernunftgesetze entspricht. Es folgt von selbst, daß die Ehe, indem sie die persönliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiden Seiten fordert, daß die Angehörigkeit keine Ungleichheit erlaubt, daß darum die Monogamie die allein rechtmäßige Form der Che ausmacht.

Die Che ift fein einfeitiger Befig. Darum tann bas Cherecht nicht einseitig erworben werben durch thatfachliche Ergreifung, indem der eine Theil fich bes anbern bemachtigt. Die Che ift nicht eine blos wechselseitige Leiftung. Darum fann bas Cherecht auch nicht burch ben Bertrag erworben werden. Die Che ift Die rechtmäßige Form ber naturlichen Beichlechtsgemeinichaft, fle ift beren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Beschlechtsgemeinschaft ift im Naturgefet begrundet, die rechtmäßige Form im Bernunftgefet. Mithin ift es bas Gefet, wodurch allein die natürliche Beichlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht ober bas Cherecht begrundet werben tann. Go unterscheidet Rant nach bem Titel ihrer Erwerbung bie brei Arten bes Brivatrechts: das Sachenrecht wird "fucto," bas perfonliche Recht "pacto," das binglich - perfonliche Recht in ber Che "lege," ermorben.

Aus der ehelichen Gemeinschaft folgt die hausliche Gemeinschaft, die Familie und das hauswesen: zuerft das Berhaltniß der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des hausherrn zur hausgenoffenschaft. Die Rinder find werdende Personen. Die Eltern haben die Rechtspflicht, ihre Rinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und Ernährung, so wie die geistige Pflege gesordert wird. Das hausgesinde sind dienende Personen. Der schuldige Dienst ift eine personliche Leistung, eine vertragsmäßige, womit erklärt wird, das der herrschaft auf ihre Dienstvoten kein

Sachenrecht zusteht, daß sie dieselben nicht als Sachen gebrauchen und verbrauchen darf.

#### V. Recht und Staat.

Damit ift ber Umfang bes Privatrechts in feinen verschiedenen Arten bestimmt und ausgemeffen, ohne Rudficht auf die Form, in welcher die menschliche Befellichaft beftebt. Inhalt des Privatrechts ift in der natürlichen Gefellichaft derfelbe, ale in der burgerlichen. Der Unterschied liegt in der Beltung bes Rechts. In ber naturlichen Befellichaft gelten alle Rechte provisorisch, in ber burgerlichen peremtorisch. ftreng genommen ift bas Recht erft bann wirklich, wenn es peremtorisch gitt, wenn feine Beltung im Rothfall erzwungen werben tann, wenn eine öffentliche Gerechtigleit exiftirt, welche bie Rechtsftreitigfeiten nach bem Befet enticheidet, jedem das Geine gutheilt (justitia distributiva), Den rechtmäßigen Befit jedem erhalt und beschutt. Gine folche Berechtigfeit ift nur in einem rechtlichen Gemeinwesen, b. b. im Staat möglich. Darum ift bas Dafein bes Staates ober bes öffentlichen Rechts eine nothwendige Forderung bes Rechts überhaupt. Denn bie Unterscheidung der provisorischen und peremtorischen Rechte lauft julegt auf die Alternative hinaus: entweder es giebt im ftrengen Sinn gar tein Recht, ober alle Rechte haben unverlegbare (peremtorifche) Beltung. Es ift barum ein wirkliches Privatrecht nur im Staat möglich.



<sup>\*</sup> Met. Anfgogr. ber Rechtol. Optft. II. Abicon. 3. S. 82-90.

# Sechstes Capitel.

Rechtslehre. Pas öffentliche Necht. Staatsrecht. Völker- und Weltbürgerrecht.

In der natürlichen Gesellschaft find die Privatrechtsverbaltniffe möglich, aber es fehlt ihnen Diejenige Geltung, Die bas Recht erft zum Recht macht. Das -Recht muß erzwungen merben tonnen. Die Dacht ober zwingende Bewalt muß beim Diefe Bereinigung fehlt in der natürlichen Recht wohnen. Gefellschaft; Die größere Dacht fann fich mit bem Unrecht verbinden und badurch alles Recht aufheben. Ein problematischer oder provisorischer Rechtszustand ift so gut als teiner. Die natürliche Befellichaft befindet fich nicht im Rechtszuftande. Der Rechtszuftand findet erft ftatt, wenn burch eine unwiderftehliche Dacht von absoluter Geltung jebes Recht festgeftellt, geichugt, dem Unrecht gegennber aufrechterhalten oder wiederbergeftellt wird. Diese Macht ift bie öffentliche Gerechtigteit. Erft bie öffentliche Gerechtigfeit macht ben Rechtszustand. ber natürlichen Befellichaft fehlt biefe Berechtigfeit; fie ift ein "status justitia vacuus."

Es ift barum nothwendig und durch die Bernunft schlechterdings gefordert, daß die Personen in den Zustand öffentlicher Gerechtigkeit eintreten, worin die Rechte Gesetze werden, und kein anderes Recht gilt als das Gesetz. Das Gesetz ift das öffentliche Recht, weil es für Alle gilt. Dieser öffentliche Rechtszustand als der vernunftgemäße soll das gesammte menschliche Leben, so weit es reicht, umfassen und geseymäßig gestalten; er bildet die politische oder bürgerliche Gesellschaft, die zunächst die einzelnen Personen im Bolke vereinigt, dann die Völker mit einander verbindet, endlich in der weitesten Form sich über die ganze Renschheit als Bewohner eines Weltsorpers ausdehnt. In der engsten Form ist die politische Gesellschaft der Staat, in der weiteren der Völkerbund, in der weitesten die Menschheit. Demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Völkerrecht, Weltbürgerrecht.

# 1. Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten.

Die öffentliche Gerechtigkeit im strengsten Verstande bildet den leitenden Gesichtspunkt, unter dem Kant die Rechtsformen der Gesellschaft entwickelt. Die Staatsbegriffe unserer Welt sind andere als die antiken; die kantischen mussen andere sein als die platonischen. Aber darin stimmt Kant mit dem attischen Philosophen überein, daß es allein die Gerechtigkeit ist, die den Staat macht, daß der Staat keinem andern Zweck und keiner andern Richtschnur solgen und niemals auf Rosten der Gerechtigkeit das Wohl oder die Glückseitgkeit seiner Glieder besordern darf. Wo die Gerechtigkeit nicht gilt, verliert das Leben seinen Werth; es sinkt herab unter den Stand eines rechtlich vernünftigen, allein menschenwürdigen Daseins.

Der gerechte Staat ist derjenige, in dem allein das Gefet berrscht. Das Recht des Staates gegenüber den Einzelnen ift die unbedingte Geltung seiner Gesetze. Das Gesetz wird gegeben; das gegebene wird ausgeführt, es gilt durchgängig in allen

<sup>\*</sup> Der Rechtel, II. Theil. § 43.

1

Lebensgebieten; nach dem gegebenen Gefet wird Recht gesprochen in jedem Fall, wo das Recht streitig ober verlet ift. Das Mecht des Staates ift zugleich die Gewalt. Das Staatsrecht begreift darum diese drei Gewalten in fich: die gesetzgebende, ansführende, rechtsprechende.

Rur das Gefet herricht. Die herrschende Staatsgewalt, Die oberfte in jener politischen Trias, ift barum Die gesetgebende. Diefe ift ber eigentliche Converan, das Staatsoberhanpt. Bas die gesetgebende Gewalt bestimmt, das ift absolut rechtsgiltig, bas barf nicht verlett, noch weniger umgeftoßen werben, bas ift bie eigentliche Staatsvernunft. Das Befet felbft tann nicht Unrecht fein. Das Unrecht geschieht nur gegen bas Gefet. Das Gefet felbft tann nicht Unrecht thun, alles Unrecht febrt fich gegen bas Befet. Darum verlangt bie öffentliche Berechtigleit, daß von der Natur ber gesetgebenden Gewalt alle Bedingungen bes Unrechtthuns ausgeschloffen fein muffen. Bier gilt ber Gag: "du haft es felbft gewollt; alfo gefchieht bir nicht Unrecht! Volenti non fit injuria." Mithin ift die einzige Bedingung, unter ber die Befege niemale Unrecht toun fonnen: daß fle von Allen gewollt find, daß die gesetgebende Gewalt ben Billen des gangen Bolts in fich vereinigt. Golde Gefete, die auf dem Billen Aller beruben, tonnen im menschlichen Ginn irren, niemals im politifden. Gie tonnen vielleicht unrichtig fein, aber nicht Unrecht thun, weil Niemand ba ift, bem bas Unrecht geschehen tonnte. Es erscheint barum im Sinne ber öffentlichen Gerechtigkeit nothig, daß in der gefeggebenden Gewalt alle Staatsburger reprafentirt find, daß vor bem Befege alle ohne Ausnahme gleich find. Das wirkfame ober active Staatsburgerrecht macht die politische Freiheit, Die ausnahmelofe Beltung ber Befege macht die politische Bleichheit. 2Benn bas

<sup>.</sup> Ebenbaf. § 45. S. 145 figb.

Obligation, also ein rein personliches Recht. Die Leistung geschieht durch die Uebergabe der betreffenden Sache. Erst nach dieser Uebergabe ist mein Recht sachlich, vorher war es lediglich personlich. Erst durch diese vertragsmäßige Uebergabe wird das personliche Recht ein dingliches. Das personliche Recht ist hier das erste Zuerwerbende, das dingliche ist das zweite, die recht-liche Folge des ersten.\*

Rant hat versucht, den Bertrag nach seinem Begriff einzutheilen und in einer solchen dogmatischen Eintheilung gleichsam die logische Tafel der Bertragsformen zu geben.

Durch den Bertrag wird zunächst ein personliches Recht erworben, eine Leistung versprochen. Das Versprechen ist noch nicht die Leistung. Es ist eine besondere Art der Berträge, die nicht das Bersprechen der Leistung, sondern die Sicherheit der versprochenen Leistung zum Zweck haben. So unterscheidet sich der Vertrag in den Erwerbs- und in den "Zusicherungs- vertrag." Und die Erwerbsverträge sind entweder solche, wo die Leistung einseitig ist oder solche, wo die Leistung auf beiden Seiten stattsindet. Leistung ohne Gegenleistung bildet den "wohlthätigen," wechselseitige Leistung den "belästigten Bertrag."

Die drei Formen des wohlthätigen Vertrages flud Die Aufbewahrung, das Verleiben, die Berfchenkung. \*\*

Der belästigte Bertrag ift entweder Beraußerung oder Berdingung, wo in beiden Fällen Die Leiftung rechtlich bedingt ift durch die Gegenleistung und umgekehrt.

Die Beraußerung geschieht in folgenden Formen: entweder wird eine Sache veraußert gegen eine andere, ober gegen

<sup>\*</sup> Wenbaf. Abfcn. 2. S. 76-81.

<sup>\*\*</sup> Pactum gratuitum: depositum, commodatum, donatio. S. ebenbaf. § 31 A.

Geld, oder gegen die Wiedererstattung der Sache in derfelben Gattung. Die erste Form ist der Tausch, die zweite der Kauf und Verkauf, die dritte die Anleihe.\*

Die Berdingung ift ein Bertrag, worin etwas zum Gebrauch dem Andern für einen bestimmten Preis übersaffen wird. Das verdingte Object kann entweder eine Sache, oder die personliche Arbeitskraft, oder ein Geschäft sein, das der Eine im Namen oder an der Stelle des Andern führt. Die erste Form ist die Verdingung im engeren Sinn, die zweite ist der Lohnvertrag, die dritte der Bevollmächtigungsvertrag.

Endlich der Busicherungsvertrag gemährleistet die Bertragserfüllung entweder durch ein Pfand oder durch eine Gutsagung für das Bersprechen eines Andern oder durch die perfonliche Berburgung. \*\*\*

5. Unterscheibung bes fachlichen und perfonlichen Rechts.

Es ist sowohl für die Rlatheit und Sicherheit der Rechtsbegriffe als auch für die Prazis im bürgerlichen Rechtsleben von der größten Bichtigkeit, daß zwischen realem und persönlichem Recht auf das genaueste unterschieden werde. Das reale Recht giebt dem Bestzer den ausschließlichen und willfürlichen Gebrauch der Sache: es ist das Recht gegen jeden Besiger derselben, jus in re. Dagegen das persönliche Recht hat seine vertragsmäßige Grenze, es ist nicht jus in re, sondern jus ad rem, ausgenommen der Fall, wo aus dem erworbenen persönlichen Recht das voll-

- Permutatio late sic dicta: permutatio stricte sic dicta, emtio venditio, mutuum. Ebenbaf. B. I.
- \*\* Locatio conductio: locatio rei (pactum usurarium), locatio operae, mandatum. Ebenbaf. B. II.
- \*\*\* Cautio: pignus, fidejussio, praestatio obsidis. Ebenbaf. C.

kommen bingliche Recht folgt. Go ift j. B. bas perfonliche Recht, bas ich burch einen Miethecontract auf meine Wohnung auf deren Eigenthumer) erwerbe, tein bingliches Recht. Bare es bas lette, fo mare ber Rechtsfat unmöglich: "Rauf bricht Diethe." \* - Benn ich burch ben Rauf eines Buchs ein vollfommen bingliches Recht in ber Gache erwerbe, fo tann ich rechtmäßig jeden beliebigen Gebrauch von biefer Sache machen, alfo bas Buch auch plagitren, auch nachdruden. Wenn man die Rechtmäßigfeit bes Nachdrud's vertheidigt, fo verwechseit man das Sachenrecht mit dem perfonlichen. Beröffentlichung einer Schrift ift ein verfonliches Recht, welches ber Berleger durch einen Bertrag vom Schriftfteller erwirbt. Diefem Bertrage allein beruht Die Rechtmäßigfeit ber Beröffent-Dhne Bertrag ift fie vollfommen rechtewidrig. Diefem rein rechtlichen Befichtspuntt behauptet Rant Die Unrechtmaßigfeit bes Buchernachbrude. \*\*

6. Das dinglich = perfonliche Recht. Che. Familie. Daus.

Das dingliche Recht besteht im ausschließlichen Besitz einer Sache, woraus von selbst der willkurliche Gebrauch folgt. Eine Person darf nie als Sache angeseben und gebraucht werden.

- \* Gbendas. S. 98. Bgl. Anfg. Erl. Bemerkg. 4 S. 126 flgb. Der Sat: "Rauf bricht Miethe" ift ungenau und darum juriftisch falsch. Der Miethcontract wird durch den Raufscontract nicht aufgehoben. Der Eigenthümer kann sein haus verlaufen; der neue Eigenthümer hat gegen den Miether teine Obligation; dieser hat keinen Rechtsanspruch, in dem Dause wohnen zu bleiben, aber er hat den Rechtsanspruch, von dem früheren Sigenthümer entschädigt zu werden.
- \*\* Chendas. S. 97. Was ift ein Buch? Wgl. Von ber Unrecht= mäßigkeit bes Buchernachbrucks. 1785. Bb. V. S. 345 figb.

Eine Berfon barf barum nie Gegenftand eines binglichen Rechtes fein. Es giebt fein bingliches Recht auf eine Berfon. Doch fann man bon einer Berfon fagen: fie ift mein. Dan tann in einem gemiffen Ginn eine Perfon ausschließlich befigen, niemals gegen ihren Billen, niemals fo, bag ber Befig bie perfonliche Freiheit aufhebt. In Diefen Grengen, Die jedes Berbaltnig ber Leibeigenschaft und Cclaverei ale vollfommen rechts. widrig bon fich ausschließen, ift der Befig einer Berfon rechtlich möglich, ja nothwendig; er ift burch bie menfchliche Natur felbft gefordert. Denten wir une eine Berbindung von Berfonen, Die in ausichließlicher Beife einander geboren, beren Bufammengehörigfeit jugleich eine Rechtstraft bat, die jeder willfürlichen Erennung Biberftand leiftet, fo besteht in einem folchen Berhaltniß "ein perfonliches Recht auf dingliche Urt." Das Recht ift perfontich, weil es fich auf Perfonen bezieht; es ift zugleich binglich, weil bier nicht blos eine Leiftung ber Berfon, fondern die Person felbft ben Begenftand des Befiges ausmacht. foldes Rechtsverhaltnig besteht in der hanslichen Gemeinschaft, in der Familie, beren Grundlage Die Che bilbet.

Die blos natürliche Geschlechtsgemeinschaft macht nicht bie She. Wenn die Geschlechter sich nur vereinigen, um ihrem natürlichen Bedürsniß genug zu thun, um die Geschlechtsbefriedigung zu genießen, so wird die eine Person von der audern gebraucht, mithin als Sache behandelt und dadurch erniedrigt. Eine Person, die der andern zum willenlosen Wertzeug des Genusses dient, besindet sich im niedrigsten Stande eines rechts- und ehrlosen Daseins. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist rechtswidrig, wenn sie in der Form des einseitigen Besitzes besteht. In dieser Form kommt sie der Leibeigenschaft gleich. Die erste Bedingung ist, daß sich die Personen, die eine solche Gemeinschaft eingehen, gegenseitig besthen. Aber wenn sie sich gegenseitig besthen, nur um sich gegenseitig zu brauchen

und zu genießen, fo ift jebe ber beiben Berfonen nichts als bas Bertzeng der andern, fo wird in diefer Gemeinschaft auf beiben Seiten etwas veräußert und als Sache behandelt, bas als Organ jur Integritat ber Perfon gebort, fo wird auf beiben Geiten Die perfonliche Freiheit und Burbe aufgehoben. Das eben ift Die Frage ber rationalen Rechtslehre: unter welchen Bebingungen wird bie natürliche Befchlechtegemeinschaft, deren Rothwendigfelt einleuchtet, ein ber menfchlichen Bernunft und Freiheit angemeffenes Berhaltnig? Mit andern Worten: in welcher Form entspricht die Weschlechtsgemeinschaft ben oberften Rechtsbedingungen? In welcher Form wird biefes natürliche Berhaltniß ein rechtmäßiges? Der wechfelfeitige Befig nimmt bem Berhaltniß Die fclavifche Form, aber giebt ihm noch nicht bie rechtmäßige. Benn die Personen blos nach ihrer Gefchlechtseigenschaft bas gegenseitige Berhaltnig eingeben, wenn beibe nur nach ber Gefchlechtsfeite fich gegenfeitig befigen, wenn nur das phyfifche Bedurfnig ihre Bufammengehörigfeit macht, fo bat biefes Berhaltnig teine ber perfonlichen Freiheit angemeffene Form. Gin foldes Berhaltnig berührt nur einen Theil der Perfon; mit Diefem Theil bient jede ber beiben Befdlechtsperfonen ber andern jur gebrauchlichen Cache. Perfon ift ein Banges, eine untheilbare Ginheit. Darum tonnen Perfonen einander nur gang oder gar nicht befigen. theilmeife Befig hebt die Untheilbarteit des perfonlichen Dafeins auf, und damit deffen Freiheit und Burbe. Benn aber die Personen vollkommen und gang in Die Beschlechtegemeinschaft eingeben, fich einander völlig und ungetheilt bingeben, fo ift ibr gegenseitiges Berhaltnig nicht blos geschlechtlich, fondern perfonlich. Diefes perfonliche Berhaltnig ift Die Form, in welcher Die Befchlechtsgemeinschaft ber menschlichen Freiheit und Burbe entspricht. Diese rechtmäßige Form ift die Che. Und gwar ift die Che die eingige Form, in der bas Beichlechtsverhaltniß

ben Rechtsbedingungen und damit dem Bernunftgesetze entspricht. Es folgt von selbst, daß die Ehe, indem fle die perfonliche Freiheit auf beiden Seiten gewährt, auch die Gleichheit auf beiden Seiten fordert, daß die Angehörigkeit keine Ungleichheit erlaubt, daß darum die Monogamie die allein rechtmäßige Form der Che ausmacht.

Die Che ift fein einseitiger Befig. Darum tann bas Cherecht nicht einseitig erworben werden durch thatfachliche Ergreifung, indem der eine Theil fich bes andern bemachtigt. Die Che ift nicht eine blos wechselfeitige Leiftung. Darum tann bas Cherecht auch nicht durch ben Bertrag erworben werden. Die Gbe ift Die rechtmäßige Form ber natürlichen Beichlechtsgemeinichaft, fie ift deren einzig rechtmäßige Form. Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ift im Naturgefet begrundet, die rechtmäßige Form im Bernunftgefet. Dithin ift es bas Befet, wodurch allein Die natürliche Beichlechtsgemeinschaft rechtmäßig gemacht ober bas Cherecht begrundet werden tann. Go unterscheidet Rant nach dem Titel ihrer Erwerbung die brei Arten Des Brivatrechts: bas Sachenrecht wird "fucto," bas perfonliche Recht "pacto, " das binglich-perfonliche Recht in ber Che "lego," ermorben.

Aus der ehelichen Gemeinschaft folgt die hausliche Gemeinschaft, die Familie und das hauswesen: zuerst das Berhaltnis der Eltern zu den Kindern, dann weiter das des hausherrn zur hausgenoffenschaft. Die Kinder sind werdende Personen. Die Eltern haben die Rechtspslicht, ihre Kinder zu wirklichen Personen zu erziehen, womit von selbst deren physische Erhaltung und Ernährung, so wie die geistige Pflege gesordert wird. Das hausgesinde find dienende Personen. Der schuldige Dienst ist eine persönliche Leistung, eine vertragsmäßige, womit erklärt wird, das der herrschaft auf ihre Dienstboten kein

Sachenrecht zusteht, daß fie dieselben nicht als Sachen gebrauchen und verbrauchen darf.

#### V. Recht und Staat.

Damit ift der Umfang des Privatrechts in feinen verschiebenen Arten bestimmt und ausgemeffen, ohne Rudficht auf Die Form, in welcher die menfchliche Befellichaft befteht. Inhalt des Privatrechts ift in der natürlichen Gefellschaft berfelbe, als in der burgerlichen. Der Unterschied liegt in ber Beltung bes Rechts. In der naturlichen Befellschaft gelten alle Rechte provisorisch, in der burgerlichen peremtorisch. ftreng genommen ift das Recht erft bann wirklich, wenn es peremtorifch gilt, wenn feine Geltung im Rothfall erzwungen werden tann, wenn eine öffentliche Berechtigfeit exiftirt, welche Die Rechteftreitigfeiten nach bem Befeg entscheibet, jedem das Seine gutheilt (justitia distributiva), ben rechtmäßigen Befit jedem erhalt und beichugt. Eine folche Berechtigkeit ift nur in einem rechtlichen Bemeinwesen, b. b. im Staat moglich. Darum ift bas Dafein bes Ctaates oder des öffentlichen Rechts eine nothwendige Forderung des Rechts überhaupt. Denn Die Unterscheidung der provisorischen und peremtorischen Rechte läuft julegt auf Die Alternative binaus: entweder es giebt im ftrengen Sinn gar fein Recht, ober alle Rechte haben unverlegbare (peremtorische) Beltung. Es ift darum ein wirkliches Privatrecht nur im Staat möglich.



<sup>\*</sup> Met. Anfgogr. ber Rechtel. Optft. II. Abichn. 3. S. 82-90.

### Sechstes Capitel.

Rechtslehre. Das öffentliche Recht. Staatsrecht. Völker- nud Weltbürgerrecht.

In der natürlichen Befellichaft find Die Privatrechteverbaltniffe möglich, aber es fehlt ihnen Diejenige Beltung, Die das Recht erft jum Recht macht. Das Recht muß erzwungen merben tonnen. Die Dacht oder zwingende Gewalt muß beim Diese Bereinigung fehlt in ber natürlichen Recht wohnen. Besellschaft; die größere Dacht fann fich mit dem Unrecht verbinden und dadurch alles Recht aufheben. Ein problematischer ober provisorischer Rechtszuftand ift fo gut als feiner. Die natürliche Befellichaft befindet fich nicht im Rechtszuftande. Der Rechtszuftand findet erft fatt, wenn durch eine unwiderftehliche Macht von abfoluter Geltung jebes Recht festgestellt, gefcutt, bem Unrecht gegenüber aufrechterhalten ober wiederbergeftellt wird. Diefe Dacht ift die öffentliche Berechtigfeit. Erft die öffentliche Gerechtigfeit macht den Rechtszuftand. In der natürlichen Befellschaft fehlt Diefe Berechtigfeit; fie ift ein "status justitia vacuus."

Es ist darum nothwendig und durch die Bernunft schlechterdings gefordert, daß die Personen in den Zustand öffentlicher Gerechtigkeit eintreten, worin die Rechte Gesetze werden, und kein anderes Recht gilt als das Gesetz. Das Gesetz ist das öffentliche Recht, weil es für Alle gilt. Dieser öffentliche Rechtszustand als der vernunftgemäße soll das gesammte menschliche Leben, so weit es reicht, umfassen und gesehmäßig gestalten; er bildet die politische oder bürgerliche Gesellschaft, die zunächst die einzelnen Personen im Bolte vereinigt, dann die Bölter mit einander verbindet, endlich in der weitesten Form sich über die ganze Menschheit als Bewohner eines Weltsörpers ausdehnt. In der engsten Form ist die politische Gesellschaft der Staat, in der weiteren der Bölterbund, in der weitesten die Menscheit. Demnach unterscheidet sich das öffentliche Recht in Staatsrecht, Völterrecht, Weltbürgerrecht.

### I. Die öffentliche Gerechtigkeit als Staat. Die Staatsgewalten.

Die öffentliche Gerechtigkeit im strengsten Berstande bildet ben leitenden Gesichtspunkt, unter dem Kant die Rechtsformen der Gesellschaft entwickelt. Die Staatsbegriffe unserer Welt sind andere als die antiken; die kantischen muffen andere sein als die platonischen. Aber darin stimmt Kant mit dem attischen Philosophen überein, daß es allein die Gerechtigkeit ift, die den Staat macht, daß der Staat keinem andern Zweck und keiner andern Richtschnur solgen und niemals auf Kosten der Gerechtigkeit das Wohl oder die Glückeligkeit seiner Glieder befördern darf. Wo die Gerechtigkeit nicht gilt, verliert das Leben seinen Werth; es sinkt herab unter den Stand eines rechtlich vernünftigen, allein menschenwürdigen Daseins.

Der gerechte Staat ist derjenige, in dem allein das Geseth berrscht. Das Recht des Staates gegenüber den Einzelnen ist die unbedingte Geltung seiner Gesethe. Das Geseth wird gegeben; das gegebene wird ausgeführt, es gilt durchgängig in allen

<sup>\*</sup> Der Rechtel. II. Theil. § 43.

Lebensgebieten; nach bem gegebenen Beset wird Recht gesprochen in jedem Fall, wo das Recht streitig ober verlett ift. Das Mecht bes Staates ift zugleich die Gewalt. Das Staatsrecht begreist darum diese brei Gewalten in fich: die gesetzgebende, ausführende, rechtsprechende.\*

Rur das Befeg berricht. Die herrschende Staatsgewalt, die oberfte in jener politischen Trias, ift barum die gefetgebende. Diefe ift der eigentliche Converan, Das Staatsoberhaupt. Bas bie gesetgebende Gewalt bestimmt, das ift absolut rechtsgiltig, bas barf nicht verlett, noch meniger umgeftogen werben, bas ift die eigentliche Staatsvernunft. Das Befet feibft fann nicht Unrecht fein. Das Unrecht geschieht nur gegen bas Befet. Das Gefet felbft tann nicht Unrecht thun, alles Unrecht tehrt fich gegen bas Befet. Darum verlangt bie öffentliche Berechtigfeit, dag von der Natur ber gefeggebenden Gewalt alle Bedingungen bes Unrechtthuns ausgeschloffen fein muffen. gilt der Sat: "bu haft es felbft gewollt; alfo gefchieht dir nicht Unrecht! Volenti non fit injuria." Mithin ift bie einzige Bedingung, unter ber die Gefege niemale Unrecht thun tonnen: daß fie von Allen gewollt find, daß die gesetgebende Gewalt ben Billen des gangen Bolts in fich vereinigt. Golche Befete, die auf dem Billen Aller beruben, tonnen im menfclichen Ginn irren, niemals im politischen. Gie tonnen vielleicht unrichtig fein, aber nicht Unrecht thun, weil Riemand da ift, bem bas Unrecht geschehen tonnte. Es erscheint barum im Ginne ber öffentlichen Gerechtigfeit nothig, daß in der gesetzgebenden Gewalt alle Staatsburger reprafentirt find, dag bor bem Befege alle ohne Ausnahme gleich find. Das wirtfame ober active Staatsburgerrecht macht bie politische Freiheit, die ausnahmslofe Beltung ber Befege macht die politische Gleichheit. Benn bas

<sup>\*</sup> Ebendaf. § 45. S. 145 flab.

active Staatsburgerrecht das ausschließliche Privilegium einer gewissen Classe ift, so find die Anderen bestimmt, abhängig zu sein und zu bleiben, sie haben in öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirken kein Recht, ihre öffentlichen Angelegenheiten mussen durch Andere besorgt werden. Diese Leute sind dann im politischen Sinn unmündig und unselbstständig, sie sind nur passive, nicht active Staatsburger. Es liegt in der Natur der menschlichen Berhältnisse, daß nicht alle Personen active Staatsburger sein können; wenn Alter, Geschlecht, burgerliche Stellung eine persönliche Abhängigkeit mit sich sühren, so ist davon die politische Abhängigkeit oder das passive Bürgerrecht die natürliche Folge. Aber es ist zugleich eine Forderung der öffentlichen Gerechtigkeit, daß Rtemand von der Möglichkeit ausgeschlossen ist, active Rechte im Staat oder bürgerliche Freiheit zu erwerben, selbstständig im politischen Sinn zu werden.

### Il. Die Staatsformen.

Der Staatevertrag ale Ibre.

Aus der gegebenen Bestimmung folgen die Unterschiede der Staats- oder Verfassungsformen. Die gesetzgebende Gewalt, wie sie eben constituirt ist, macht die besondere Staatssorm. Sie kann in einer einzigen Sand liegen, sie kann ausschließlich bei Einigen, sie kann bei Allen sein. Im ersten Fall ist die Staatssorm autokratisch, im zweiten aristokratisch, im dritten demokratisch. \*\*

Die einfachste dieser drei Formen ift die erste, die am meisten zusammengesetzte die lette. Die einfachste Form ist für die Sandhabung des Rechts die leichteste, aber nicht in

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 46. 47.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 51. S. 175 flab.

Rucht der Gerechtigkeit die beste. Sie ist am meisten geschickt, Unrecht zu thun, sie hat es am leichtesten, den Privatwillen des Autofraten an die Stelle des Gesammtwillens zu setzen, die Röglichkeit zur despotischen Ausartung liegt hier am nächsten: in dieser Rücksicht ist die Autofratie unter allen die gefährlichste Versassung. Die gerechteste und darum beste nach kantischen Begriffen ist ein repräsentatives Spstem des Volls, die republikanische Form der gesetzgebenden Gewalt, womit sich die monarchische Form der regierenden sehr wohl vereinigt.

Indeffen legt Rant, wie es bie politifche Dentweife bes achtzehnten Sahrhunderts mit fich brachte, auf ben Beift ber öffentlichen Gerechtigkeit ein größeres Bewicht als auf den Buchftaben der Staatsform. Die öffentliche Berechtigfeit fann in jeder Staatsform wohnen. Es tann nach republitanischen Grundfagen regiert werden, auch wenn die Form der gefetgebenden Bewalt autofratifch ift. hier hat der Philofoph fein eigenes Baterland, ben Staat Friedrichs bes Brogen por Augen. Es giebt eine Rorm, wonach man die Gerechtigfeit einer Regierungsart beurtheilen tann: "was ein Bolt nicht über fich felbft beichließen fann, bas barf auch ber Souveran nicht über ein Bolf befchließen." ein Bolt über fich felbft beschließt, bas muß feftgefett merben burch eine Uebereinfunft Aller mit Allen. Es wird angenommen, daß fich die gesammte burgerliche Befellschaft auf einen solchen "urfprünglichen Contract" gründet. Bas nun in einer folden urfprunglichen Uebereinkunft niemals batte befchloffen werden fonnen, bas foll auch die gefetgebende Staatsgewalt niemals befdließen durfen. Die Borftellung eines folden Bertrages als Grundlage des öffentlichen Rechts hat bei Rant einen

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 178.

¢

andern Sinn als bei Gobbes und Rousseau. Es fällt unserm Philosophen nicht ein, ben burgerlichen Gesellschaftsvertrag als eine Thatsache zu behaupten, die in einem gewissen Beitpunkte stattgesunden und historisch den Staat gemacht habe. So gilt jener ursprüngliche Contract nicht als Factum, sondern als Idee, als ein Regulativ zur Beurtheilung und Bestimmung des öffentlichen Rechts, gleichsam als die Probe, die das bestehende Recht muß aushalten können, um als vernunftgemäßes Recht zu gelten.\*

### III. Die Trennung ber Staatsgewalten.

Rur derjenige öffentliche Ruftand ift im mabren Sinne rechtmaßig, in bem allein bas Befeg berricht, bas ben Die regierende und rechtsprechende Befammtwillen barftellt. (richterliche) Bewalt merben im Namen bes Befeges Beide fegen demnach die gesetgebende Bewalt als die bochfte Benn ber Regent ober ber Richter gugleich ber Befetgeber ift, fo bindert nichts, bag beide bie Befete ju ihrem Beften maden ober veranbern, bag an ber Stelle bes Befeges ber perfonliche Bortheil Die Dinge lenft: womit Die öffentliche Freiheit und Gerechtigfeit volltommen aufgehoben und der Rechteftaat unmöglich gemacht ift. Die einzige politische Burgfchaft für die unbedingte Berrichaft ber Befege, für die Aufrechthaltung bes Rechtoftaates, die einzige Burgichaft gegen die Ansartung in den Despotismus liegt in der Trennung der Bewalten. Benn der Regent jugleich ber Gefetgeber ift, fo tann er thun was er will, fo regiert die Billfur, das "tel est mon plaisir," fo ift die Regierung der Form nach despotifch, und es ift ein gludlicher Bufall, wenn fie nicht auch in ber Sache bespotifch ift. Benn bie Regierung unter bem Befet ftebt, burch biefes bebingt

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 47. Bgl. Mug. Anmertg. C. S. 162.

in allen ihren Handlungen, so ift fle patriotisch, was natürlich etwas anderes ift als patriarchalisch.\*

Der Gefetgeber barf nicht ber Regent fein, ber Regent nicht ber Befeggeber, feiner von beiben ber Richter. Man muß in der rechtsprechenden Function zwei Urtheile genau auseinander halten : das Urtheil, welches in dem beftimmten Salle Recht und Unrecht enticheibet, und bas Urtheil, welches bas Gefet auf ben entschiedenen Fall anmendet oder bie Genteng fallt; bas lette Urtheil ift nur die richtige Anwendung bes Befeges, es gebort jur Befegesausführung, es bilbet eine Function ber regierenben Bewalt, die zu diesem Zwede rechtstundige Manner als Richter ober Gerichtshofe einsest. Anders verhalt es fich mit bem Urtheilefpruch ber erften Urt, ber uber Recht ober Unrecht, Schuld ober Unichuld im einzelnen Fall enticheibet. hier muffen alle burch ben offentlichen Rechtszuftand mögliche Burgicaften gegeben fein, daß auch nicht die fleinfte Parteilichkeit auf Geiten der rechtsprechenden Gewalt fattfinde. Benn Richter und Partei eine Person ausmachen, so ift es um bie öffentliche Gerechtigfeit geschehen. Benn ber Gesetgeber ober ber Regent jugleich bie richterliche Gewalt ausubt, fo ift teine Burgicaft gegeben, daß Richter und Partei immer getrennt find. Auch burfen bie Perfonen, denen die Enticheidung über Recht und Unrecht gutommt, nicht ftandig dieselben fein, weil bann ber Fall eintreten tann, daß fie in eigener Sache richten. Die einzig politische Burgichaft für die Unparteilichkeit der Richter, ift bie Trennung der rechtsprechenden Gewalt von den beiben andern, ift bie Bestimmung der Richter durch Boltsmahl, die Bilbung ber Jury, die bas Schuldig ober Nichtschuldig im einzelnen Fall ausspricht. \*\*

1

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 49, S. 149 - 50.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. S. 150-51.

Stider, Gefcichte ber Bhilojophie IV.

Ge ift alfo überhaupt die Trennung ber Staategewalten, worin Rant die Burgichaft für bie öffentliche Gerechtigleit und Freiheit findet. In jeder Staatsform, auch in ber autofratifchen, tann bie Berechtigfeit wohnen, fann nach mabren Rechtsgrunbfagen regiert werben, aber nicht in jeber Staatsform ift eine folche Regierungsart verburgt. Berburgt ift fie nur in ber reprasentativen Berfaffung, worin bie Gewalten im richtigen Berhaltniß ju einander fteben. "Es find brei berfciebene Gewalten," fagt Rant, "woburch ber Staat feine Autonomie bat, b. i. fich nach Freiheitsgesegen bilbet und erhalt. In ihrer Bereinigung besteht bas Deil bes Staates, worunter man nicht bas Bobl ber Staatebfirger und ihre Gludfeligteit verfteben muß; benn bie taun vielleicht (wie auch Rouffean behauptet), im Naturguftande oder auch unter einer bespotischen Regierung viel behaglicher und erwunschter ausfallen, fondern den Auftand ber größten Uebereinstimmung ber Berfaffung mit Rechtsprincipien verftebt, als nach welchem ju ftreben uns bie Bernunft burch einen fategorifden Imperativ verbindlich macht. " .

# IV. Rant's Berhältniß zu ben Staatsformen feines Beitalters.

### 1. Preußen und Amerita.

Aus diesem Gesichtspunkte begreifen sich Rant's politische Reigungen und Abneigungen gegenüber den geschichtlichen Staaten und Staatsveränderungen seines Zeitalters. Die absolute Monarchie erschien ihm in einer gewissen Rücksicht als die einfachste Staatsform, die freilich auch der Ausartung in den Despotismus am nächsten liegt. Doch konnte ein großdenkender Rönig sich selbst den Zügel der Gerechtigkeit anlegen und trop

<sup>\*</sup> Ebendaf. S. 151.

ber autofratifden Dachtvollfommenheit nach Rechtsgrundfägen mit aller Strenge regieren. Dann war in einem folden Staat bie öffentliche Berechtigleit bem Beifte nach einheimisch. Diefem gunftigen und imposanten Fall burfte die absolute Monarchie als bas Beifpiel eines gerechten Staates ericheinen. Mis ein folches feltenes und erhebendes Beifpiel erfchien unferem Philosophen fein eigenes Baterland: Breugen unter bem großen Ronige, ber es mube mar, über Sclaven zu berrichen, ber im Ramen bes Befeges regieren, felbft nur "ber erfte Beamte bes Staats" fein wollte, und nichts eifriger und forgfaltiger bewachte, als die Unparteilichkeit ber Juftig. Indeffen verlangte die fantische Staatelebre auch in ber augeren Staateform, auch in dem Buchftaben der Berfaffung die Burgichaften ber öffentlichen Gerechtigleit: bas reprasentative Guftem bes Bolfs in der gefeggebenden Gewalt, Die rechtmäßige Unterordnung der regierenden, die Unabhangigfeit der rechtsprechenden. Berwirklichung einer folden ihrer Natur nach republikanischen Berfaffung zeigte fich jenfeits bes Oceans in ber amerifanifchen Staatsform. Go theilten fich Rant's politifche Reigungen amifchen Preußen und Amerita, Diefe in aller Rudficht fo beterogenen Staaten; fo durfte fich in ihm felbft bas vaterlandische Gefühl mit bem weltburgerlichen vertragen. Wenn Beift ber Berechtigfeit rebete, bachte er an feinen Ronig; wenn er jugleich die angere, ber Berechtigleit angemeffene Staatoform in's Muge faßte, begegnete ibm in ber Jugenbfrifche eines neu begrundeten, eben ertampften Dafeins und jugleich in grandiofem Umfange fein politisches 3beal in bem Bunbe ber nordamerifanifchen Freiftaaten.

<sup>\*</sup> Mir werben in ber "Beantwortung der Frage: Was ist Auftlärung?" noch ein denkwürdiges Zeugniß kennen lernen, wie Kant das Zeitalter Friedrichs in seiner weltgeschichtlichen Bebeutung zu mürdigen wußte.

#### 2. England.

Die Theilnahme für Amerita hatte in Rant fruhzeitig Die Abgneigung gegen England gewedt. \* Er hat biefe Stimmung feftgehalten, und die Spuren bavon find noch in feiner Rechtslebre beutlich zu merten. Bas er politisch an England tabelt, ift bas unrichtige Berhaltniß, wie es ihm icheint, gwifchen ber gefeggebenden und regierenden Bewalt. Die regierende Gewalt fallt unwillfurlich ber gefeggebenben in bie Gande. Parlament felbst regiert, mabrend es nur gefetgebend fein follte. Es übt auf die Regierung einen unmittelbaren Ginfluß, und die Minifter, Die unter foldem Ginfluß fteben, Die nach bem Willen bes Parlamentes gemacht werben, find nicht mehr bem Befet allein untergeordnet, fonbern abhangig von dem Intereffe der Parteien. Das Parlament fpielt fich bie Regierung in bie Bande, und bie Berechtigfeit in ber gesetgebenden Bewalt wird verdrangt und verborben durch bie felbstfüchtigen Leidenschaften bes Chrgeizes und ber Beftechlichfeit. Benn die Regierung jugleich gesetzgebend ift, fo wird fie bespotisch. Benn ftatt ber öffentlichen Gerechtigfeit ber Bortheil Giniger maggebend wird in der gefetgebenden Bewalt, fo wird der Staat oligarch ifc. Benn Diefer maggebende Bortheil auf Geite Der Reichen ift, fo ift eine folche Dligarchie plutofratifc. Das find nach Rant's Dafürhalten Die Gefahren und Nachtheile der englischen Berfaffung. Bie bier bas Berhaltniß zwifden ber gefengebenben und regierenden Gewalt bestimmt ift, fo find zwifchen beiden eine Menge von Transactionen moglich, Die auf ben Privatvortheil hinauslaufen und barum der öffentlichen Gerechtigfeit und Freiheit im außerften Grabe wiberfprechen. \*\*

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. L. Buch I. Cap. 3. Rant's Leben und Charafter. S. 86 und S. 103-104.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Rechtel. II. Theil. Allg. Anmertg. A S. 151 figb. u. a. a. D.

### 3. Beurtheilung ber frangöfischen Revolution.

Es begreift sich jest leicht, daß Kant mit seinen Staatsrechtsbegriffen gegenüber der französischen Revolution in eine zwiespältige Stimmung gerathen mußte. Der praktische Versuch,
einen Staat auf Rechtsgesetz zu gründen, den historischen Staat
in den Rechtsstaat zu verwandeln und den letztern dadurch selbst
geschichtlich zu machen, mußte Kant auf das lebhasteste interessiren.
Er ergriff mit leidenschaftlicher Theilnahme diese große politische
Reuerung. Es entsprach völlig seinen Rechtsgrundsähen, daß eine
gesetzgebende Gewalt durch Bolksrepräsentation gebildet
wurde. Aber als sehr bald diese gesetzgebende Gewalt sich zur
regierenden machte, als die Republik in der Form des Convents
hervortrat, da fand er auch hier die Entartung im Despotismus, und zwar als eine Folge der Revolution.

Ueberhaupt gerath Rant in der Beurtheilung ber frangöftichen Revolution mit fich felbft in einen gewiffen Biderfpruch, beffen wir ichon fruber bei Gelegenheit feines Lebens gebacht haben, der uns jest aus Rant's politischen Begriffen felbit ein-Der Berfuch, ben Rechtsftaat nach ben fühnften leuchtet. Forderungen der Bernunft in die Birflichfeit einzuführen, mußte naturlich den enthufiaftischen Beifall des Philosophen gewinnen, ber bas gange menschliche Leben unter ben fategorischen Imperativ geftellt hatte. Auch tonnte ein Rant fich barüber nicht taufchen, daß ein folder Uebergang aus dem geschichtlich gegebenen Staat in ben vernunftgemäßen praftifch taum anders möglich fei, als in der Form eines revolutionaren Umfturges der Dinge. Und wie follte eine folche Revolution anders geschehen als im Widerspruch mit dem beftehenden Gefet, mit ber geltenden Staatsordnung, alfo in Beife ber Anarchie? Wenn er alfo bie Revolution verwirft, fo lagt er bas Mittel nicht gelten, woburch allein jener reine Rechtsftaat verwirklicht werden fann, dem er felbft die

unbedingte Geltung eines Bernunftzwedes jufchreibt. Benn er aber die Revolution billigt, fo lagt er innerhalb bes Staates einer gefetlofen Dacht freien Spielraum und anertennt neben ben Staatsgewalten noch eine andere Bewalt, Die als folche außer allem Gefet fteht. 2Bo aber bas Befet aufhort, ba endet mit ber öffentlichen Berechtigfeit gugleich alle faatliche Ordnung. Ale Mittel jum Rechtsftagt erscheint Die Revolution usthwendig; als Recht im Staat erscheint fie unmöglich ober volltommen verwerflich. Das ift ber Biderfpruch, in bem fich Rant mit feinen Begriffen bewegt. Bulest findet er fich wie ber Sache fo ab, bag er die Revolution als vollzogene Tha nimmt, in ihrer folgereichen Bebeutung fur Die Menschheit borhebt, in ihrer moralifchen 3dee murbigt, baneben aber . Rechtmäßigfeit jeder Revolution beftreitet. In feiner Theori. bes Staaterechte ift Rant nichts weniger ale revolutionar. Es mag fein, daß die Berhaltniffe, unter benen er fcbrieb, ihm eine gewiffe Borficht auferlegt und überhaupt manche Untlarbeiten in feiner Staatelehre verfculbet haben; indeffen wenn er auch noch fo fubn und rudfichtelos batte urtheilen wollen, fo murbe er boch nach feinen Grundfagen bas Recht gur Revolution niemals haben vertheidigen tonnen.

Denn es ist klar, daß der Staat eine unbedingte Geltung im Sinne des Rechts haben muß, weil ohne ihn überhaupt kein Recht unbedingt gilt. Es ist klar, daß im Staat alle recht mäßige Gewalt nur Staatsgewalt sein kann. Entweder hat der Staat alle Gewalt oder gar keine. Mit dem Staat hört seder Rechtszustand auf, darum darf der Staat nie aufhören. Mit dem Staat werden alle Rechtszustände in Frage gestellt, darum darf der Staat seinellt werden. Seine Gesese mussen als untadelhaft, seine Regierung als unwiderstehlich, seine Rechtssprüche als unabänderlich gelten. Alle Gewalt besteht in dem Recht zu zwingen. Dieses Recht

übt die Staatsgewalt aus, nur fie tann es ausuben, fle tann es nie felbft erleiden. Es giebt fein Recht, Die Staatsgewalt ju gwingen; fonft gabe es fein Staaterecht. Es giebt barum fein Recht gum gewaltsamen Biberftande, tein Recht gur Revolution. Die Staatsgefege und Berfaffungen find freilich ale Menfchenwert ber Berbefferung bedürftig und fabig; es murde bem oberften Rechtsprincip widersprechen, wenn fle fur alle Beiten und Generationen unabanderlich maren, aber die Abanderung der Berfaffung barf nur im Bege ber Befege, die Abanderung der Wefege nur burch bie sberfte Staatsgemalt felbft, den Souveran, gefchehen. Das beißt, Die einzig rechtmäßige Staatsveranderung ift bie Reform, nicht die Revolution. außerfte Frevel ber Revolution ift ber gewaltsame Angriff gegen bas Staatsoberhaupt, der Ronigsmord, der in der form einer hinrichtung des Monarchen, alfo unter bem Schein des Befeges, das größte Berbrechen, gleichsam, wie fich Rant ausbruckt, die politische Todfunde bildet. .

## V. Die Grenze des Unterthanenrechts.

Die Revolution fein Recht.

Die kantische Staatslehre kommt offenbar auf beiden Seiten mit ihren eigenen Grundsagen in's Gedränge, ob fie die Rechtmäßigkeit der Revolution unbedingt bejaht oder ob fie dieselbe unbedingt verneint. Es ist nämlich das Recht zur Revolution im Allgemeinen betrachtet nichts anderes, als das Recht auf Seite der Unterthanen, das Staatsoberhaupt zu zwingen. Wenn dieses Recht die Unterthanen in keinem Falle haben, so haben sie der Staatsgewalt gegenüber in keinem Falle ein Zwangsrecht, also überhaupt kein Recht, da Recht ohne Besugniß zu zwingen gleich Rull ist. Dann folgt, daß

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 154. Anmerla.

bie Unterthauen dem Staat gegenüber nur Pflichten, Rechte haben, mithin so gut als rechtslos find. Co lautet das Staaterecht eines Cobbes. Wenn alfo Rant, gleichviel in welcher gorm ber Staat befteht, ben Unterthanen jedes 3mangsrecht abspricht, fo tommt er in diefem Buntte, der fein nebenfächlicher ift, mit Gobbes überein, bem absolutiftifchen Politifer. In Diefem Ginne fcbrieb Anfelm Feuerbach im Jahre 1798 gegen Rant feinen "Antibobbes." Benn man bem Staat einen Bertrag, als Thatfache ober ber Ibee nach, ju Grunde legt, fo fließt aus diefer Quelle ein zweifeitiges Recht, nicht blos, wie Gobbes wollte, bas einseitige und alleinige Recht bes Staate, fondern auch ein Recht ber Unterthanen bem Staat gegenüber, ein Recht, bas als folches bie Befugniß ju zwingen unter Umftanden einschließt. Darauf grundete Feuerbach feine Beweisführung gegen Gobbes.

In dem Begriff bes tantifden Rechtsftagtes lost fic von felbft jener icheinbare Biderfpruch. hier ift die oberfte Bewalt felbft das gefetgebende Bolf. Diefe Bewalt fann Reinem Unrecht thun, weil fie ben Billen Aller in fich vereinigt; alfo tann auch der Fall nicht eintreten, daß fich die Unterthanen gegen diese Bewalt emporen; fte murden fonft gegen fich felbit Revolution machen. Wenn eine Staatsgewalt die öffentlichen Rechte verlegen, alfo Unrecht thun tann, fo ift es in biefem Staate nur die regierende. Sie fteht unter bem Befege, fie führt die Staatsgeschafte im Namen bes Gefeges; es ift moglich, daß fie gegen das Befeg handelt. Dann aber haben die Unterthanen diefem Unrecht gegenüber ihre rechtmäßige Bewalt in der gesetgebenden Macht. Es ift nicht möglich, den Regenten von Rechtswegen zu ftrafen, weil alle Strafgewalt von ihm ausgeht; aber es ift möglich, daß ihm feine Dachtvollfommenheit durch die gesetgebende Gewalt genommen wird, und gmar von Rechtswegen, weil feine Gewalt von ber gefeggebenben ausgeht

und fich ber lettern unterordnet. Dann find es nicht bie Unterthanen, fondern die oberfte Staatsgewalt, die den Widerftand gegen die ungerecht regierende ausubt, und diefer Wiberftand geschieht nicht im offenen, gewaltsamen Rampf, benn bagu mußte bie gefetzgebende Gewalt das Regiment an fich reißen, alfo unrechtmäßig handeln, fondern es ift ber negative Biderftanb, ber barin befteht, bag ber regierenden Gewalt bie Bedingungen verweigert werden, unter benen allein Die Staatsverwaltung fortgeführt werben tann. Benn ein folcher legaler Biderftand der öffentlichen Ungerechtigfeit nicht mehr entgegengefett wird, fo ift bies ein Beichen, bag bei allen außeren Rechtsformen der Gerechtigleitofinn im Bolfe felbft erlofchen ift. "Der Beherricher des Bolts (ber Gefetgeber) tann nicht jugleich der Regent fein, benn diefer fteht unter dem Befeg und wird durch baffelbe, folglich von einem Undern, dem Souverain, verpflichtet. Zener tann biefem auch feine Bewalt nehmen, ibn absetzen oder seine Berwaltung reformiren, aber ihn nicht ftrafen." "Der Berricher im Staate hat gegen den Unterthan lauter Rechte und feine Zwangspflichten. Wenn bas Organ bes Berrichers, ber Regent, auch ben Befegen gumiber verführe, fo barf ber Unterthan Diefer Ungerechtigfeit gwar Befchwerbe, aber teinen Biberftand entgegenfegen." Benn bie gefetgebende Gewalt (bas Bolt im Parlament) einer ungerechten Regierung nichts berweigerte, fo mare bies "ein ficheres Beichen, bag bas Bolt verderbt, feine Reprafentanten vertäuflich, und bas Oberhaupt in der Regierung burch feinen Minister despotisch, Diefer felbst aber ein Berrather des Bolfe fei."\* Die Gefegmäßigkeit in ben Staatsgewalten und die Lopalitat in den Unterthanen, das find die politischen Factoren, deren Product die öffentliche Gerechtigfeit bildet. Und auf ber Geite der Unterthanen ift die

<sup>\*</sup> Chendas. Allg. Anmertg. A. S. 153 figb.

Lopalität eine Psticht, die niemals und keiner Staatsform gegenüber aufgehoben werden darf. In Rant's eigener Borftellungsweise waren beide Empfindungen gleich mächtig, das eingewurzelte Pflichtgefühl des lopalen Bürgers und die Theilnahme für den Rechtsftaat und deffen Berwirklichung in der Menschheit. Aus dieser manchmal zwiespältigen Empfindungsweise mögen unwillfürlich manche Widersprüche in seiner Staatslehre herrühren.

# VI. Ausdehnung und Grenze bes Staatsrechts. 1. Gigenthum im Staat.

Alle Privatrechte find nur im Staate gultig ober gelten nur im Staate peremtorifc. Mithin giebt es auch nur im Staate wirfliches Gigenthum. Wenn aber ber Staat überhaupt das Eigenthum erft rechtstraftig macht und barum im eigentlichen Ginne erft ermöglicht, fo muß alles Gigenthum im Staate angeseben werben als in feinem Rechtsgrunde abbangig von ber oberften Staatsgewalt. 3ft aber alles Eigenthum in Diefem Sinne Staatbeigenthum, mabrent es feiner Ratur nach Privatbefit ift, fo folgt, bag bie oberfte Staatsgewalt ober ber Souverain nicht felbft Privateigenthumer fein barf, weil er fonft alles Eigenthum in feinen Privatbefit nehmen und badurch bas Eigenthum felbft aufheben tonnte. Beder barf fich ber Staat als Privateigenthumer andern Privateigenthumern coordiniren, noch darf er der alleinige Privateigenthumer fein, weil bann alle grundbefigende Perfonen bem Staate gegenüber nicht blos unterthanig, fondern grundunterthanig maren, glebae adscripti, bem Convergin nicht blos burch ihre burgerlichen Bflichten, fondern burch ben Grund und Boden (alfo fachlich) untergeordnet.

Alles Eigenthum im Staat darf nur Privateigenthum fein, weil es nur als folches die Möglichkeit bietet, von jedem rechtlich erworben zu werden. Damit verträgt fich nicht, baß Corporationen, wie Ritter- und geistliche Orden, Eigenthümer sind. Wenn gewisses Eigenthum ausschließlich privilegirt ist, so wird damit die gesehmäßige, bürgerliche Gleichheit aufgehoben. Es muß deshalb dem Staate das Recht zustehen, die Rirchengüter und Komthureien aufzuheben, natürlich so, daß die Ueberlebenden auf rechtmäßige Weise entschädigt werden.

#### 2. Staatshaushalt unb Polizei.

Aus dem Rechte des Staates auf alles Eigenthum in seinen Grenzen folgt, daß die oberfte Staatsgewalt niemals Privateigenthum besißen darf, wohl aber das Recht haben muß, alles Privateigenthum zu beschaßen und zu sichern. Auf dem Beschahungsrecht durch Steuern, Landtagen, Bolle, Accise n. s. f. beruht die Staatswirthschaft und das Finanzwesen; auf dem Sicherungsrecht die Polizei, die mit der öffentlichen Sicherheit zugleich die öffentliche Anständigkeit bis an die Schwelle des Hauses beaussichtigt und hütet.

### 3. Staat und Rirche.

Jur öffentlichen Sicherheit gehört, daß keine Berbindungen im Staate existiren, die das öffentliche Bohl der Gesellschaft gefährden oder auf das politische Semeinwesen einen nachtheiligen Einfluß ausüben. Welcher Art diese Berbindungen auch seien, sie haben kein Recht, sich dem Staat zu verheimlichen; der Staat hat das Recht und die Pslicht, sie zu beaussichtigen. hier ist der Punkt, wo auch die kirchlichen Gemeinschaften den Staat berühren. Sie berühren ihn nur in polizeilicher

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Allg. Anmertg. B. S. 157 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbendas. S. 159.

Räcksicht, in keiner andern. Der Glaube und die gottesdienstlichen Formen gehören zu den inneren Angelegenheiten, welche die Kirche selbst und allein zu besorgen hat. Der Staat kummert sich nur um den politischen Charaster der in ihm besindlichen Religionsgesellschaften; wenn er über diesen Punkt beruhigt ist, so läßt er den religiösen Charaster gewähren. Es liegt nicht im Rechte des Staates, den Glauben seiner Unterthanen durch Gesehe zu bestimmen; er darf Glaubenstesormen weder verdieten noch erzwingen. Der Monarch darf nicht selbst den Priester machen. Der Rechtsstaat ist keine Kirche, er läßt der Religion ihren freien Spielraum, und wenn es die Staatsgewalt nicht sein darf, die der Religion die äußere Form ausprägt, so solgt von selbst, daß die religiösen Gemeinden keine andere Bersassung haben werden, als welche sie unabhängig vom Staate sich selbst geben.

#### 4. Der Abel im Staate.

Der Regent führt die Geschäfte des Staates, er führt sie im Ramen des Gesetes. Darum ist bei ihm das Recht, die Aemter zu besetzen, die Burden zu vertheilen. Die öffentliche Gerechtigkeit verlangt, daß jede von der Staatsgewalt ertheilte Burde verdient sei, daß Reiner unverdient ein Amterhalte, Reiner unverdient daraus entsernt werde. Unverdient darf Riemand seine Freiheit verlieren. Es giebt im Rechtsstaat keine andere als eine gleichmäßige, bürgerliche Unterthänigkeit, keine Leibeigenschaft. Unverdient darf Riemand bevorzugt werden. Es giebt im Rechtsstaat keine Privilegien, am wenigsten einen Rang vor dem Berdienste, einen erblichen Beamtenstand, einen Amtsadel, der gleichsam ein mittleres Glied bildet zwischen Regent und Bürgern. Es giebt so wenig

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Allg. Anmerkg. C. S. 160 flgb.

geborne Beamte als etwa Erbprofessoren. Das einzige Borrecht, welches der Adel ohne Berletzung anderer personlicher Rechte behaupten darf, ist der Name oder Titel, den er behalte, so lange die Anerkennung desselben in der Bolksmeinung wurzeit.\*

### VIII. Die Strafgerechtigfeit.

Die offentliche Berechtigfeit verlangt die unbedingte Beltung ber Befege, fie muffen aufrechtgehalten und, wenn fie verlegt find, wieder hergestellt werden. Ber in geset wibriger Abficht bas Recht verlegt, der bat fich von der Bedingung losgelöst, unter ber allein Staatsburger möglich find, ber hat alfo das Recht verwirft, Staatsburger zu fein. Gine folche Befegesverlegung ift ein Berbrechen, entweder ein privates oder ein öffentliches, je nachdem die Rechte beschaffen find, die verlett worden. Die nothwendige Folge des Berbrechens ift ein Berluft, ben ber Berbrecher erleiden muß, und beffen Große felbft fich nach ber Große bes begangenen Unrechts richtet. Das Leiben, welches bem Berbrechen folgt, nennen wir Strafe. Das Gefet verlangt, bag ber Berbrecher geftraft wird. Berbrechen ohne Strafe mare Die außerfte Ohnmacht bes Gefeges, Das außerfte Begentheil ber Berechtigfeit. Das Recht, Die Strafe auszuüben und an dem Berbrecher ju vollziehen, nennen wir bas Strafrecht. Das Strafrecht ift im Staaterecht begrundet, es bilbet ein nothwendiges Attribut ber Staatsgewalt, und gwar berjenigen Bewalt, welche die Befege auszuführen bat. Die regierende Bewalt hat bas Recht zu ftrafen. Benn es ein Recht giebt,

<sup>\*</sup> Ebendas. Aug. Anmerkg. D. S. 162 figd. Wgl. Ueber bie Buchmacherei, zwei Briefe an Nicolai. Bb. V. S. 479 figd. (betr. eine Schrift Möser's, worin Kant's Wiberlegung ber Rechtmäßigkeit eines Beamtenadels verspottet wirb.)

die Strafe zu erlaffen ober zu mildern, fo ift dies ein Recht zu begnadigen (jus aggratiandi), bas ebenfalls nur bei ber regierenden Gewalt fein tann.

Die Strafe ift ein Act des Gefetes, darum tann nur die Staatsgewalt strafen. Wenn die Privatperson für das erlittene Unrecht sich selbst Benugthuung verschafft, indem fie den Thater straft, so ist das nicht Strafe, sondern Rache.

### 1. Die öffentliche Gerechtigfeit als Biebervergeltung. Tobesftrafe.

Die Strafe ist ein Act der Gerechtigleit. Sie darf
nie ohne Grund geschehen. Der einzige Grund der Strase ist
das Verbrechen; nur der ist dem Staat gegenüber Verbrecher, den die geschwornen Richter für schuldig erklärt haben.
Die Strafe hat gar teinen andern Grund als die Straswürdigfeit. Sie hat gar teinen andern Zweck als an dem
Verbrecher Gerechtigleit zu üben: ihm zu geben, was er verdient
hat. Darum ist die einzig richtige Strasrechtstheorie die Biedervergeltung (jus talionis). "Auge um Auge, Jahn um Jahn."
Das ist die einzige und treffende Formel der strasenden
Gerechtigseit.

Daraus solgt, daß man die Strafe niemals durch 3wedmäßigkeitsgrunde bestimmen darf, etwa durch den Rugen, den
der Berbrecher selbst oder Andere aus der Strafe gewinnen.
Sie ist keine Raßregel der Alugheit, sondern ein Act blos der Gerechtigkeit; sie soll nicht bessern oder Andere abschrecken, sondern
blos strafen. Den Berbrecher strafen zum warnenden Beispiel
für Andere, heißt nicht, ihn als Berbrecher behandeln, sondern
als Rittel zum allgemeinen Besten. Dazu hat Riemand ein
Recht, auch nicht der Staat. Wenn man die Strafe so begründen wollte, so dürste man auch wohl einen Unschuldigen bestrafen,
weil es unter Umständen viel Unheil verhüten kann, und aus
demselben Grunde auch wohl einen Schuldigen nicht strafen.

1

üm des Rugens willen, gleichsam "in usum delphini" zu strafen, das heißt an der Stelle der Gerechtigkeit die Glückeligkeit zur Regel und Richtschur machen, das heißt die Gerechtigkeit vollowmen ausbeben. "Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ und wehe Dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückeligkeitslehre durchkriecht, um etwas aufzusinden, was durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strase oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharisäischen Bahlspruch: "es ist besser, das ein Reusch sterbe, als das das ganze Bolk verderbe;" denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Reuschen auf Erden leben."

Ans dem Biedervergeltungsrecht folgt die Rechtmäßigleit der To de ftrafe gegenüber dem Mörder. Die Todesftrafe ift schlechterdings nothwendig, nicht aus Zwedmäßigleits-, sondern aus Gerechtigkeitsgründen. Es ist eine falsche Philanthropie und jugleich eine sophistische Rechtsverdrehung, wenn der Narchese Beccaria dem Staate das Recht abspricht, einem Menschen das Leben zu nehmen. Warum soll der Staat dieses Recht nicht haben 7 Weil in dem Vertrage, worauf der Staat beruht, Keiner eine Macht gewollt haben könne, die das Recht, ihn zu tödten, einschließt? Nur der schuldig erklärte Nörder wird getödtet. Als ob dieser anerkannte Mörder eine rechtsgültige Stimme in der Gesetzgebung sühren könnte, als ob er dieses Recht nicht durch den Mord verwirft habe!

Dem Mörder gegenüber fann die Gerechtigkeit nur durch den Tod, durch keine andere Strafe, befriedigt werden. Es giebt nichts, mas die Todesftrafe ersett. Bas wurde an die

<sup>•</sup> Ebenbas. Allg. Anmertg. E. S. 166 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. S. 170 figb.

unbedingte Geltung eines Bernunftzwedes gufchreibt. Benn er aber die Revolution billigt, fo lagt er innerhalb bes Staates einer gefeglosen Dacht freien Spielraum und anertennt neben ben Staatsgewalten noch eine andere Bewalt, Die als folche außer allem Gefeg fteht. 2Bo aber bas Befet aufhort, ba endet mit der öffentlichen Gerechtigkeit gugleich alle ftaatliche Ordnung. 216 Mittel jum Rechtsftaat erscheint bie Revolution nothwendig; als Recht im Staat erscheint fie unmöglich ober vollfommen verwerflich. Das ift ber Biderfpruch, in dem fich Rant mit feinen Begriffen bewegt. Bulett findet er fich mit der Sache fo ab, daß er die Revolution als vollzogene Thatfache nimmt, in ihrer folgereichen Bedeutung fur Die Menfcheit bervorhebt, in ihrer moralischen 3dee murdigt, baneben aber bie Rechtmäßigkeit jeder Revolution bestreitet. In feiner Theorie des Staatbrechts ift Rant nichts weniger als revolutionar. mag fein, daß die Berhaltniffe, unter denen er fcbrieb, ibm eine gewiffe Borficht auferlegt und überhaupt manche Unflarbeiten in feiner Staatslehre verfculdet haben; indeffen wenn er auch noch fo fuhn und rudfichtelos batte urtheilen wollen, fo murbe er boch nach feinen Grundfagen bas Recht gur Revolution niemals haben vertheidigen fonnen.

Denn es ist klar, daß der Staat eine unbedingte Geltung im Sinne des Rechts haben muß, weil ohne ihn überhaupt kein Recht unbedingt gilt. Es ist klar, daß im Staat alle recht-mäßige Gewalt nur Staatsgewalt sein kann. Entweder hat der Staat alle Gewalt oder gar keine. Mit dem Staat hört seder Rechtszustand auf, darum darf der Staat nie aufhören. Mit dem Staat werden alle Rechtszuskände in Frage gestellt, darum darf der Staat selbst nie in Frage gestellt werden. Seine Gesehe mussen als untadelhaft, seine Regierung als unwiderstehlich, seine Rechtssprüche als unabanderlich gelten. Alle Gewalt besteht in dem Recht zu zwingen. Dieses Recht

ubt bie Staatsgewalt aus, nur fie fann es ausüben, fie tann es nie felbft erleiben. Es giebt fein Recht, die Staatsgewalt gu gwingen; fonft gabe es fein Staaterecht. Es giebt barum fein Recht jum gewaltsamen Biberftande, tein Recht gur Revolution. Die Staatsgesetze und Berfaffungen find freilich als Menfchenwert ber Berbefferung bedürftig und fabig; es murbe bem oberften Rechtsprincip widersprechen, wenn fle fur alle Beiten und Generationen unabanderlich maren, aber die Abanderung ber Berfaffung barf nur im Bege ber Befege, bie Abanderung der Gefege nur durch die oberfte Staatsgewalt felbft, den Souveran, gefchehen. Das beißt, die einzig rechtmäßige Staatsveranderung ift bie Reform, nicht die Revolution. außerfte Frevel der Revolution ift der gewaltsame Angriff gegen das Staatsoberhaupt, der Ronigsmord, der in der gorm einer hinrichtung bes Monarchen, alfo unter bem Schein bes Befeges, bas größte Berbrechen, gleichsam, wie fich Rant ausbrudt, bie politifche Todfunde bilbet. \*

### V. Die Grenze bes Unterthanenrechts. Die Revolution fein Recht.

Die kantische Staatslehre kommt offenbar auf beiden Seiten mit ihren eigenen Grundsäßen in's Gedränge, ob sie die Rechtmäßigkeit der Revolution unbedingt bejaht oder ob sie dieselbe unbedingt verneint. Es ist nämlich das Recht zur Revolution im Allgemeinen betrachtet nichts anderes, als das Recht auf Seite der Unterthanen, das Staatsoberhaupt zu zwingen. Wenn die ses Recht die Unterthanen in keinem Falle haben, so haben sie der Staatsgewalt gegenüber in keinem Falle ein Zwangsrecht, also überhaupt kein Recht, da Recht ohne Besugniß zu zwingen gleich Null ift. Dann solgt, daß

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 154. Anmertg.

die Unterthanen dem Staat gegenüber nur Pflichten, keine Rechte haben, mithin so gut als rechtslos sind. So lautet das Staatsrecht eines Hobbes. Wenn also Kant, gleichviel in welcher Form der Staat besteht, den Unterthanen jedes Zwangsrecht abspricht, so kommt er in diesem Punkte, der kein nebensächlicher ist, mit Hobbes überein, dem absolutistischen Politiker. In diesem Sinne schrieb Anselm Feuerbach im Jahre 1798 gegen Kant seinen "Antihobbes." Wenn man dem Staat einen Bertrag, als Thatsache oder der Idee nach, zu Grunde legt, so sließt aus dieser Quelle ein zweiseitige und alleinige Recht des Staats, sondern auch ein Recht der Unterthanen dem Staat gegenüber, ein Recht, das als solches die Besugniß zu zwingen unter Umständen einschließt. Darauf gründete Feuerbach seine Beweissührung gegen Hobbes.

In dem Begriff bes tantischen Rechtsftaates lost fich von felbft jener icheinbare Widerfpruch. Sier ift Die oberfte Gewalt felbft das gefetgebende Bolf. Diefe Gewalt tann Reinem Unrecht thun, weil fie ben Billen Aller in fich vereinigt; alfo tann auch der Fall nicht eintreten, daß fich die Unterthanen gegen diefe Bewalt emporen; fle murden fonft gegen fich felbit Revolution machen. Wenn eine Staatsgewalt die öffentlichen Rechte verlegen, alfo Unrecht thun tann, fo ift es in Diefem Staate nur die regierende. Sie fteht unter bem Befege, fie führt die Staatsgeschafte im Namen bes Gefetes; es ift moglich, daß fie gegen das Gefet handelt. Dann aber haben die Unterthanen diefem Unrecht gegenüber ihre rechtmäßige Gewalt in der gesetgebenden Dacht. Es ift nicht moglich, den Regenten von Rechtswegen ju ftrafen, weil alle Strafgewalt von ibm ausgeht; aber es ift möglich, daß ibm feine Dachtvolltommenbeit burch bie gesetgebenbe Gewalt genommen wird, und zwar von Rechtswegen, weil feine Gewalt von ber gefeggebenben ausgeht

und fich der lettern unterordnet. Dann find es nicht bie Unterthanen, fondern die oberfte Staatsgewalt, die ben Widerftand gegen die ungerecht regierende ausubt, und biefer Biderftand geschieht nicht im offenen, gewaltsamen Rampf, benn bagu mußte die gesetzgebende Gewalt das Regiment an fich reißen, also unrechtmäßig handeln, fondern es ift ber negative Biderftanb, ber barin befteht, bag ber regierenden Gewalt bie Bedingungen verweigert werden, unter benen allein die Staatsverwaltung fortgeführt werden tann. Wenn ein folder legaler Biderftand der öffentlichen Ungerechtigfeit nicht mehr entgegengefett wird, fo ift bies ein Beichen, bag bei allen außeren Rechtsformen ber Berechtigfeitefinn im Bolfe felbft erlofchen ift. "Der Beberricher bes Bolls (ber Gefetgeber) fann nicht jugleich ber Regent fein, benn diefer fteht unter bem Gefeg und wird durch daffelbe, folglich von einem Anbern, dem Souverain, verpflichtet. Jener tann diefem auch feine Bewalt nehmen, ibn absegen ober feine Bermaltung reformiren, aber ihn nicht ftrafen." "Der Berricher im Staate hat gegen den Unterthan lauter Rechte und feine 3mangspflichten. Wenn bas Organ bes Berrichers, ber Regent, auch den Befegen gumider verführe, fo barf der Unterthan Diefer Ungerechtigfeit zwar Befchwerbe, aber feinen Widerftand entgegenfegen." Benn die gesetgebende Gewalt (bas Bolf im Parlament) einer ungerechten Regierung nichts verweigerte, fo mare bies "ein ficheres Beichen, daß bas Bolf verderbt, feine Reprafentanten verfauflich, und bas Oberhaupt in der Regierung durch feinen Minister despotisch, Dieser felbft aber ein Berrather bes Bolts fei." Die Gefegmäßigfeit in ben Staatsgewalten und die Lopalitat in den Unterthauen, das find die politischen Factoren, beren Product die öffentliche Gerechtigfeit bilbet. Und auf ber Geite ber Unterthanen ift bie

<sup>\*</sup> Chendas. Allg. Anmertg. A. S. 153 figb.

Lopalität eine Pflicht, die niemals und keiner Staatssorm gegenüber aufgehoben werden dars. In Kant's eigener Borftellungsweise waren beide Empfindungen gleich mächtig, das eingewurzelte Pflichtgefühl des lopalen Bürgers und die Theilnahme für den Rechtsstaat und dessen Berwirklichung in der Menscheit. Aus dieser manchmal zwiespältigen Empfindungsweise mögen unwillfürlich manche Widersprüche in seiner Staatslehre herrühren.

# VI. Ausbehnung und Grenze des Staatsrechts. 1. Gigenthum im Staat.

Alle Privatrechte find nur im Staate gultig ober gelten nur im Staate peremtorifc. Mithin giebt es auch nur im Benn aber ber Staat Staate wirfliches Eigenthum. überhaupt bas Eigenthum erft rechtstraftig macht und barum im eigentlichen Ginne erft ermöglicht, fo muß alles Gigenthum im Staate angesehen werben als in feinem Rechtsgrunde abhangig von der oberften Staatsgewalt. 3ft aber alles Eigenthum in Diefem Sinne Staatseigenthum, mabrent es feiner Ratur nach Privatbefit ift, fo folgt, daß die oberfte Ctaatsgewalt ober ber Souverain nicht felbft Privateigenthumer fein barf, weil et fonft alles Eigenthum in feinen Privatbefig nehmen und badurch das Gigenthum felbft aufheben tonnte. Beber barf fich ber Staat als Privateigenthumer anbern Privateigenthumern coordiniren, noch barf er ber alleinige Privateigenthumer fein, weil bann alle grundbefigende Perfonen bem Staate gegenüber nicht blos unterthanig, fondern grundunterthanig maren, glebae adscripti, bem Couverain nicht blos burch ihre burgerlichen Bflichten, fondern durch den Grund und Boden (alfo fachlich) untergeordnet.

Alles Gigenthum im Staat barf nur Privateigenthum fein, weil es nur als folches bie Möglichkeit bietet, von jedem

rechtlich erworben zu werden. Damit verträgt fich nicht, daß Corporationen, wie Ritter- und geistliche Orden, Eigenthümer sind. Wenn gewisses Eigenthum ausschließlich privilegirt ist, so wird damit die gesehmäßige, bürgerliche Gleichheit aufgehoben. Es muß deshalb dem Staate das Recht zustehen, die Kirchengüter und Komthureien aufzuheben, natürlich so, daß die Ueberlebenden auf rechtmäßige Weise entschädigt werden.

### 2. Staatshaushalt und PolizeL

Aus dem Rechte des Staates auf alles Eigenthum in seinen Grenzen folgt, daß die oberfte Staatsgewalt niemals Privateigenthum besigen darf, wohl aber das Recht haben muß, alles Privateigenthum zu beschaßen und zu sichern. Auf dem Beschaßungsrecht durch Steuern, Landtagen, Bolle, Accise u. s. f. beruht die Staatswirthschaft und das Finanzwesen; auf dem Sicherungsrecht die Polizei, die mit der öffentlichen Sicherheit zugleich die öffentliche Anständigkeit bis an die Schwelle des Hauses beaussichtigt und hütet.

### 3. Staat und Rirche.

Bur öffentlichen Sicherheit gehört, daß teine Verbindungen im Staate existiren, die das öffentliche Bohl der Gesellschaft gefährden oder auf das politische Semeinwesen einen nachtheiligen Einfluß ausüben. Welcher Art diese Verbindungen auch seien, sie haben kein Recht, sich dem Staat zu verheimlichen; der Staat hat das Recht und die Psticht, sie zu beaufsichtigen. hier ist der Punkt, wo auch die kirchlichen Gemeinschaften den Staat berühren. Sie berühren ihn nur in polizeilicher

<sup>\*</sup> Chenbas. Allg. Anmertg. B. S. 157 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. G. 159.

Rudsicht, in keiner andern. Der Glaube und die gottesbienstlichen Formen gehören zu den inneren Angelegenheiten, welche die Kirche selbst und allein zu besorgen hat. Der Staat kummert sich nur um den politischen Charakter der in ihm bestindlichen Religionsgesellschaften; wenn er über diesen Punkt beruhigt ist, so läßt er den religiösen Charakter gewähren. Es liegt nicht im Rechte des Staates, den Glauben seiner Unterthanen durch Gesetz zu bestimmen; er darf Glaubensresormen weder verbieten noch erzwingen. Der Monarch darf nicht selbst den Priester machen. Der Rechtsstaat ist keine Kirche, er läßt der Religion ihren freien Spielraum, und wenn es die Staatsgewalt nicht sein darf, die der Religion die äußere Form ausprägt, so solgt von selbst, daß die religiösen Gemeinden keine andere Verfassung haben werden, als welche sie unabhängig vom Staate sich selbst geben.

#### 4. Der Abel im Staate.

Der Regent führt die Geschäste des Staates, er sührt sie im Namen des Gesetes. Darum ist bei ihm das Recht, die Aemter zu besetzen, die Würden zu vertheilen. Die öffentliche Gerechtigseit verlangt, daß jede von der Staatsgewalt ertheilte Würde verdient sei, daß Reiner unverdient ein Amterhalte, Reiner unverdient daraus entsernt werde. Unverdient darf Niemand seine Freiheit verlieren. Es giebt im Rechtsstaat keine andere als eine gleichmäßige, bürgerliche Unterthänigkeit, keine Leibeigenschaft. Unverdient darf Niemand bevorzugt werden. Es giebt im Nechtsstaat keine Privilegien, am wenigsten einen Rang vor dem Berdienste, einen erblichen Beamtenstand, einen Amtsabel, der gleichsam ein mittleres Glied bildet zwischen Regent und Bürgern. Es giebt so wenig

<sup>\*</sup> Ebenbal. Aug. Anmertg. C. S. 160 figb.

geborne Beamte als etwa Erbprofessoren. Das einzige Borrecht, welches der Adel ohne Berletzung anderer persönlicher Rechte behaupten darf, ist der Name oder Titel, den er behalte, so lange die Anerkennung desselben in der Bolksmeinung wurzelt.\*

# VIII. Die Strafgerechtigkeit.

Die öffentliche Berechtigleit verlangt bie unbedingte Geltung der Befege, fie muffen aufrechtgehalten und, wenn fie verlegt find, wieder hergestellt werden. Wer in gesegwidriger Abficht das Recht verlegt, der hat fich von der Bedingung losgelöst, unter ber allein Staatsburger möglich find, ber hat alfo bas Recht verwirft, Staatsburger ju fein. Eine folche Befetesverlegung ift ein Berbrechen, entweder ein privates oder ein öffentliches, je nachdem die Rechte beschaffen find, die verlegt worden. Die nothwendige Folge bes Berbrechens ift ein Berluft, ben ber Berbrecher erleiden muß, und beffen Große felbft fich nach ber Größe bes begangenen Unrechts richtet. Das Leiben, welches bem Berbrechen folgt, nennen wir Strafe. Das Gefet berlangt, daß der Berbrecher gestraft wird. Berbrechen ohne Strafe mare die außerfte Dhumacht des Gefeges, das außerfte Gegentheil der Gerechtigfeit. Das Recht, Die Strafe auszuüben und an dem Berbrecher ju vollziehen, nennen mir das Straf. techt. Das Strafrecht ift im Staatsrecht begrundet, es bilbet ein nothwendiges Attribut der Staatsgewalt, und gwar berjenigen Bewalt, welche die Gefete auszuführen bat. Die regierenbe Bewalt hat bas Recht ju ftrafen. Wenn es ein Recht giebt,

<sup>\*</sup> Ebenbas. Allg. Anmerkg. D. S. 162 flgb. Bgl. Ueber bie Buchmacherei, zwei Briefe an Nicolai. Bb. V. S. 479 flgb. (betr. eine Schrift Möser's, worin Kant's Wiberlegung ber Rechtmäßigkeit eines Beamtenabels verspottet wirb.)

die Strafe zu erlaffen ober zu mildern, fo ift dies ein Recht zu begnadigen (jus aggratiandi), das ebenfalls nur bei der regierenden Gewalt fein kann.

Die Strafe ift ein Act des Gefeges, darum tann nur die Staatsgewalt strafen. Wenn die Privatperson für bas erlittene Unrecht sich selbst Benugthung verschafft, indem fie den Thater straft, so ist das nicht Strafe, sondern Rache.

## 1. Die öffentliche Berechtigkeit als Biebervergeltung. Tobesftrafe.

Die Strafe ist ein Act der Gerechtigkeit. Sie darf nie ohne Grund geschehen. Der einzige Grund der Strafe ist das Verbrechen; nur der ist dem Staat gegenüber Verbrecher, den die geschwornen Richter für schuldig erklärt haben. Die Strase hat gar keinen andern Grund als die Straswürdigkeit. Sie hat gar keinen andern Zwed als an dem Verbrecher Gerechtigkeit zu üben: ihm zu geben, was er verdient hat. Darum ist die einzig richtige Strafrechtstheorie die Wiedervergeltung (jus talionis). "Auge um Auge, Zahn um Zahn." Das ist die einzige und treffende Formel der strafenden Gerechtigkeit.

Daraus solgt, daß man die Strafe niemals durch Zweckmäßigkeitsgrunde bestimmen barf, etwa durch den Rupen, den
der Verbrecher selbst oder Andere aus der Strafe gewinnen.
Sie ist keine Maßregel der Klugheit, sondern ein Act blos der
Gerechtigkeit; sie soll nicht bessern oder Andere abschrecken, sondern
blos strafen. Den Verbrecher strafen zum warnenden Beispiel
für Andere, heißt nicht, ihn als Verbrecher behandeln, sondern
als Mittel zum allgemeinen Besten. Dazu hat Niemand ein
Recht, auch nicht der Staat. Wenn man die Strafe so begründen wollte, so dürste man auch wohl einen Unschuldigen bestrafen,
weil es unter Umständen viel Unheil verhüten kann, und aus
demselben Grunde auch wohl einen Schuldigen nicht strasen.

Um des Rugens willen, gleichsam "in usum delphini" zu strasen, das heißt an der Stelle der Gerechtigkeit die Glückeligkeit zur Regel und Richtschuur machen, das heißt die Gerechtigkeit vollsommen ausheben. "Das Strasgesetz ist ein kategorischer Imperativ und wehe Dem! welcher die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchtriecht, um etwas auszusinden, was durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strase oder auch nur einem Grade derselben entbinde nach dem pharisäischen Wahlspruch: "es ist besser, daß ein Mensch sterbe, als daß daß ganze Bolt verderbe;" denn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben."

Ans dem Biedervergeltungsrecht folgt die Rechtmäßigkeit der Todesstrase gegenüber dem Rörder. Die Todesstrase ist schlechterdings nothwendig, nicht aus Zweckmäßigkeits-, sondern aus Gerechtigkeitsgründen. Es ist eine falsche Philanthropie und zugleich eine sophistische Rechtsverdrehung, wenn der Rarchese Beccaria dem Staate das Recht abspricht, einem Renschen das Leben zu nehmen. Warum soll der Staat dieses Recht nicht haben? Beil in dem Vertrage, worans der Staat beruht, Reiner eine Macht gewollt haben könne, die das Recht, ihn zu tödten, einschließt? Nur der schuldig erklärte Rörder wird getödtet. Als ob dieser anerkannte Mörder eine rechtsgültige Stimme in der Gesetzgebung sühren könnte, als ob er dieses Recht nicht durch den Rord verwirkt habe!

Dem Mörder gegenüber tann die Gerechtigkeit nur durch ben Tod, durch feine andere Strafe, befriedigt werden. Es giebt nichts, was die Todesstrafe ersett. Bas wurde an die

<sup>\*</sup> Chendas. Allg. Anmertg. E. S. 166 figb.

<sup>🕶</sup> Ebenbas. S. 170 figb.

Stelle der Todesstrase treten, wenn man sie abschaffte? Die schimpflichste Freiheitsstrase von lebenslänglicher Dauer. Man dente sich zwei Berbrecher, die beide den Tod verdient haben, von denen der Eine den Tod dem schimpflichsten und schlechtesten Leben vorzieht, während der Andere Alles lieber will als sterben. Wer von beiden ist der Bessere? Doch offenbar der Erste! Wenn man also die Todesstrase abschaffte, so würde man den Besseren von zwei todeswürdigen Verbrechern bei weitem härter bestrasen als den Anderen, der schlechter ist. Das ist kein Grund sür die Todesstrase (deren einziger Grund das Verbrechen selbst ist) nur eine Bemerkung der unrichtigen Folgen, welche die Abschaffung der Todesstrase haben würde.

Es fann Falle geben, wo unter dem Zwange der Umstände und gewisser öffentlicher Borurtheile der Mord zwar nicht entschuldigt, aber seine Straswürdigkeit gemildert wird. Um der Schande zu entgehen, tödtet eine Mutter ihr Kind. Um die Standesehre zu wahren, wird eine Beleidigung im Zweikampf durch den Tod gerächt. Sier werden die Gesetze in Rücksicht auf die Macht der geltneden Borurtheile eine Ausnahme machen dürsen, zugleich aber darauf Bedacht nehmen, daß die öffentliche Bildung allmälig sich der Borurtheile entwöhnt, welche die Straswürdigkeit des Mordes mildern.

Der ärgste Biderspruch gegen die öffentliche Gerechtigkeit ist die Straflosigkeit des Berbrechens. Wenn ein Unschuldiger, den man schuldig glaubt und in diesem Glauben verurtheilt, bestraft wird, so ist dieser beklagenswerthe Fall ein Beweis, daß die Gerechtigkeit irrt, nicht daß sie fehlt als vollkommen abwesend. Wenn der anerkannte Berbrecher straflos ausgeht, so fehlt der Gerechtigkeitssinn, und das ist schlimmer als der Irrthum.

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 169-170.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. G. 172.

"Selbst wenn sich die burgerliche Gesellschaft mit aller Glieber Einstimmung auflösete, mußte der lette im Gefängniß befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit Jedermann das widersahre, was seine Thaten werth sind, und die Blutschuld nicht auf dem Bolt hafte, das auf diese Bestrasung nicht gedrungen hat; weil es als Theilnehmer an dieser öffentlichen Berletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann."

## 2. Begnabigungerecht im Wiberfpruch mit ber Gerechtigfeit.

Berbrechen und Strafe verhalten fich zu einander wie Grund und Folge. Benn ber Grund eingetreten ift, fo fann teine Macht der Erde die Folge aufhalten. Bas die Nothwendigfeit in der fittlichen Belt fordert, barf die menichliche Billfur nicht hindern. In der Caufalverfnupfung gwifchen Berbrechen und Strafe besteht die Strafgerechtigfeit. Reiner Macht im Staate barf es gufteben, bas Berbrechen ftrafios gu machen oder auch nur feine Strafwurdigfeit ju milbern. Darum will fich mit der öffentlichen Gerechtigfeit ftreng genommen bas Begnabigungerecht nicht vertragen; ben Berbrecher begnadigen beißt, ibn gar nicht oder ju wenig ftrafen, und das ift nicht Onade, fondern Unrecht. Dur einen Fall raumt Rant bem Begnadigungsrecht ein: wenn das Staatsoberhaupt in der eigenen Perfon verlett morben; dann foll es ibm freifteben, in ber eigenen Sache Gnade ju üben. Dieje Ausnahme ift unflar und aus mehr als einem Grunde falfch. Gie ift untlar, weil Rant hier von dem Couveran redet, alfo von bem gefeggebenden Gewalthaber, mahrend das Begnadigungerecht nur da fein fann, wo das Strafrecht ift, bei der regierenden Staatsgewalt. ift falich, benn das Berbrechen gegen die Staatsgewalt felbit muß als eine ber ärgften Rechtsverlegungen angeseben werden,

<sup>\*</sup> Ebendaf. S. 169.

die im Staate möglich find, und als solche ift ein Rajestatsverbrechen am wenigsten angethan, um das Begnadigungsrecht zu motiviren. Auch ist nicht zu begreifen, wie Kant die Rajestätsverlezung als eine Privatsache des Souverans ansehen kann, da er duch selbst den Träger der Staatsgewalt nicht als eine Privatperson betrachtet.

#### 3. Abichredungetheorie. A. Beuerbach.

In Folge der tantischen Grundsage vom Strafrecht hat Anfelm Feuerbach eine neue Theorie in die Lehre vom peinlichen Recht eingeführt. Er ift mit Rant einverftanben, bag ber 3med ber Strafe nur fie felbft fein tann, nur die Beftrafung, nicht die Befferung bes Berbrechers. Der Grund ber Strafe liegt nicht in bem, was möglicherweise auf die Strafe folgt, soudern in dem, mas ihr thatsachlich vorausgeht. Es wird nicht geftraft, weil fünftigen Berbrechen borgebeugt werben foll, auch nicht, damit fünftig gut gehandelt werbe. Reines von beiben fann ben Rechtegrund ber Strafe ausmachen. Beber burch die Theorie der Pravention noch durch die der Befferung ober Buchtigung lagt fich ein Strafrecht begrunden. Das find Bwedmäßigfeitsgrunde, aber feine Rechtsgrunde. beiden geläufigen Theorien befampfte Beuerbach in feinen Streitforiften gegen Grolman und Rlein. Die Strafe ift nur dann rechtmäßig, wenn fle die nothwendige ober gefegmäßige Folge bes Berbrechens ift; fie ift nur bann biefe gefegmäßige. Folge, wenn bas Befet felbft erflart bat: "auf biefes Berbrechen folgt diefe Strafe!" Gine folde Erflarung ift eine Androbung. Um des Befeges willen muß bie Strafe ausgeführt und bem Berbrecher jugefügt werden, weil fonft die Androhung bes Gefeges, alfo biefes felbit, nichtig mare. Die ausgeführte Anbrohung ift

<sup>\*</sup> Ebendaf. Allg. Anmertg. R. II. S. 173 flgb.

die Abschredung. Go nennt Feuerbach feine Theorie, Die et in feiner Revifton bes peinlichen Rechts aufstellt.

Bir faffen Alles in bem Gage jufammen: Die Geltung ber Befege in jedem Falle ift die Gerechtigteit, beren Durchführung dem Berbrechen gegenüber einzig und allein in der Strafe Die Existeng ber Berechtigfeit ift ber Staat, beffen gefeggebender Bille aus dem Bolle entspringt, innerhalb des Bolles Die unbedingte Gerrichaft führt, Diese Gerrschaft so weit erfredt, ale bie politifche Bereinigung reicht. Bunachft nur fo Bunachft ericheint Die öffentliche Gerechtigfeit nur Singularis der Bolfseinheit. Im Naturgustande existirt Menge, im Staate das Bolf: Die gefetmagig vereinigte Menge. Run giebt es eine Menge von Bolfern und Staaten, die raumlich verbunden find. Es entfteht die Frage, ob fle anch politifch verbunden fein tonnen, nicht vielmehr auch politifch verbunden fein muffen? Db nicht auch der Bolferpluralis ein für die Form ber Berechtigfeit empfänglicher Stoff ift? Db zwischen Bolfern und Staaten nicht auch ein Rechteverhaltniß möglich, fogar nothwendig ift? Es entsteht mit einem Worte die Frage nach ber Möglichfeit eines Bolfer- oder Staatenrechts.

# IX. Das Bolter- und Beltburgerrecht.

#### 1. Beltrepublit und Bolferbund.

Die Grenze des Einzelstaates ift zunächst auch die Brenze der geltenden oder formlichen Gerechtigkeit. Die verschiedenen Staaten oder Boller verhalten sich zu einander zunächst, wie die einzelnen Personen im Naturzustande, wo nicht bei dem Recht die Gewalt, sondern bei der Gewalt das Recht ift, wo daher jeder,

<sup>\*</sup> Revision der Grundsage und Grundlage des pos. peinlichen Rechts, von Anfelm Feuerbach. Theil I. Bgl. Einleitung Cap. 1. und Anhang.

so weit er tann, fein gewaltthatiges Recht gegen die Undern geltend macht.

Nun entsteht die Frage, ob auch dieser Naturzustand in einen politischen, ob auch die natürliche Bolkergesellschaft in eine rechtmäßige verwandelt werden kann, ob es eine Form giebt, in welcher die Gerechtigkeit auch die Bolker vereinigt?

Es ist flar, wenn es eine solche Form nicht giebt, so ift die Gerechtigkeit eingeschränkt auf eine enge Sphäre des menschlichen Lebens, so reicht sie nur so weit als die bürgerliche Gemeinschaft, nicht so weit als die menschliche Bernunft, dann hat sie nur einen politischen, keinen moralischen Umfang. Aber sie gilt als eine unbedingte Forderung der praktischen Bernunft, sie gilt für die gesammte Menschheit, und muß darum eine weitere Form haben dürsen als die enge der einzelnen Bollsgemeinschaft.

Das aufgestellte Problem muß gelöst werden fonnen. fleht leicht, worin bie Schwierigfeit liegt. Wir erflaren bie Gerechtigfeit burch einen folden Buftand, worin nur Die Gefege gelten, worin Alle ben felben Gefegen gehorchen. Benn nun Die verschiedenen Bolter benfelben Gefegen gehorchen, fo haben fle ein gemeinschaftliches Dberhaupt, fo bilben fle bei aller naturlichen Berichiedenheit ein politisches Bolt, einen Bolferftaat, eine Beltrepublif. Gin folder Bolferftaat mare ichon bem Umfange nach unmöglich, ba er um fo vieles bie Grengen überfcreitet, mit benen allein fich Die Staatseinheit vertragt. Aber gang abgeseben von den prattifchen Sinderniffen, bie nicht blos in ben Größenverhaltniffen liegen, felbft bie Doglichkeit eines Bolterftaates eingeraumt: fo mare biefe Form nicht bie Lofung der obigen Aufgabe. Bir batten auf Diefe Beife Die Aufgabe nicht gelöst, fondern verandert. Die Aufgabe beißt nicht, wie aus verschiedenen Bolfern ein Bolt, fondern eine rechtmäßige Bolfergefellichaft gebildet merden tonne? Bir burfen bie Aufgabe nicht fo lofen, bag wir ben Bolferpluralis

aufheben. Die gesuchte Form kann nicht die Vereinigung, sondern nur die Verbindung sein, nicht der Bölkerstaat, sondern der Bölkerbaat, sondern der Bölkerb und, nicht die Weltrepublik, sondern die Staatenföderation.

Dieses Ziel stellen wir uns deutlich vor als das einzige, in dem das Bölkerrecht einen definitiven Charakter annimmt. Entweder es ist gar nicht oder nur so möglich. Und nun fragen wir: wie mussen sich die Bölker gegenseitig verhalten, um einen solchen Bund einzugehen, um für eine solche rechtmäßige Form ihrer Coexistenz fähig zu sein oder zu werden?

## 2. Der natürliche Rechtszuftanb ber Bolfer. Rrieg und Frieben.

Ihr natürliches Verhältniß ist das feindselige und gewaltthätige, welches macht, daß sich die Bölter gegenseitig bekriegen. Es ist die Frage, ob es ein Recht giebt, Kriege zu führen, ob Bedingungen sind, unter denen der Krieg rechtlich begründet ist, ob der offene Gewaltzustand gewissen einschränkenden Grenzen unterliegt, die zu überschreiten, unter allen Umständen für rechtswidrig gelten muß? Kant unterscheidet hier ein Necht vor, in und nach dem Kriege. Natürlich kann hier nur in einem sehr weiten Sinn von Recht geredet werden. Denn die bloße Geltung der stärkeren Gewalt schließt jedes strenge Recht aus, und, wie schon die Alten gesagt haben, im Wassenlärm verstummen die Gesetze.

Bor allem sind zwei Bedingungen nöthig, um einen Krieg rechtmäßig zu beginnen: erstens muß das Bolk selbst ihn gewollt und durch seinen Gesetzgeber beschlossen haben, und zweitens darf nicht ohne Grund einem andern Bolke der Krieg an- und der Frieden ausgekündigt werden. Der rechtmäßige Grund zum Krieg ist aber nur einer: die gefährdete Existenz. Was die friedliche und geordnete Coexistenz der Bölker bedingt und ermöglicht, das ist rechtmäßig; was diese Coexistenz bedroht oder auf-

bebt, bas ift rechtswidrig. Der Rrieg ift rechtmäßig, wenn er bas Recht ber Egifteng foligt und vertheidigt. Er ift nur fo lange rechtmäßig, als es zu biefer Bertheibigung tein anderes Mittel giebt als die Bewalt. Benn ein Bolf in feiner Exifteng burch ein anderes verlegt wird, fo ift ber Rechtsgrund gegeben, unter bem jenes Bolf ben Rrieg beschließen barf. Die Berlegung tann in verschiedener Beise ftattfinden, burch Bebrohung ober burch thatfachlichen Ungriff; es fann ber gall eintreten, daß ein Bolt durch feinen blogen Buftand die Egifteng bes andern auf bas feindseligste bebroht, fo bag biefes alles fur feine Selbständigleit ju fürchten hat, fei es nun, daß jener bedrobliche Buftanb in ungewöhnlichen Rriegerüftungen ober in einer anmachfenben Dacht besteht, Die das Gleichgewicht der Bolter und barum die Möglichkeit ihrer Coexistenz aufhebt. In diesem Fall braucht der thatfachliche Angriff nicht abgewartet zu werden, um aus dem Rechtsgrunde ber Gelbstvertheidigung ben Rrieg beginnen.

Jeder rechtmäßige Rrieg ift Bertheidigungsfrieg in dem weitesten Sinn, den wir erklart haben. Was vertheidigt wird und schlechterdings vertheidigt werden muß, ist in allen Fällen die rechtmäßige Existenz, d. h. die politische Unabhängigkeit des Bolles. Auch das find rechtlich genommen Vertheidigungsfriege, in denen ein Bolt seine Unabhängigkeit von einem andern erobert.

Daraus folgt, daß kein Krieg geführt werden darf in der Absicht, ein anderes Bolk zu vernichten. Die Bernichtung ist nur gerecht als Strase. Strasen dursen nur die Gesetze, wenn sie von Solchen verletzt sind, die ihnen zu gehorchen die Rechtspslicht haben. Kein Bolk darf dem andern Gesetze geben. Kein Bolk also darf das andere strasen. Straskriege sind rechtswidrig; es giebt darum keinen Rechtsgrund zu Kriegen, deren Zweck die Ausrottung oder Unterjochung eines Bolkes ist. Das bestegte Land darf nicht zur Colonie des siegreichen, die bestegten

Burger nicht zu Leibeigenen der Sieger herabgedruckt werden. Das Voo victis! hat hier seine Grenze. Diese Grenze macht das Recht der personlichen Geltung, mit deffen Ausbedung jedes Zusammenbestehen von Personen und Boltern möglich zu sein aushört. Auch im Kriege selbst darf der Grundsatz nicht gelten, daß zwischen Feinden Alles erlaubt ist. Und es ware Alles erlaubt, wenn die heimtückischen und niederträchtigen Mittel der Spionerie, des Meuchelmords u. s. f., wenn die Plündereien der Privatpersonen nicht verboten und als rechtswidrig angesehen würden.

Ein Bolf muß das Recht haben, unter gemissen Bedingungen, die sein politisches Dasein bedroben, den Krieg zu beschließen. Aber das Bott muß auch das Recht haben, im Friedensstande zu beharren, wenn es sich nicht genöthigt sieht, Krieg zu führen. Rein Bolf darf zum Kriege gezwungen werden weder von Innen noch von Außen. Wenn es nicht im Interesse eines Staates und darum nicht im Willen des Bolfes gelegen ist, an den Kriegen anderer Nationen Theil zu nehmen, so muß dieser Staat das Recht haben, neutral zu bleiben, die Gewährleistung seiner Neutralität von den friegführenden Bölfern zu verlangen, zur Erhaltung des Friedens sich mit anderen Staaten zu verbünden. Aus dem Nechte des Friedens solgt das Recht der Neutralität, der Garantie, der Coalition.\*

## 3. Der ewige Bolterfrieben.

Der Krieg als folder tann niemals 3wed, sondern nur das Mittel sein, um den Bollerfrieden auf neuen Grundlagen wiederherzustellen. Der Krieg ist der Naturzustand der Bollergesellschaft. Ihr rechtmäßiger und zugleich menschlicher Bustand ift der Friede. Benn dieser Friede alle Boller der Erde umfaßt,

<sup>\*</sup> Rechtelebre. Das Bolterrecht & 53-61. G. 180-188.

wenn er auf folden Grundlagen ruht, Die ihn für immer fichern und alle Bebingungen gu funftigen Rriegen ausschließen, fo ift Die Gerechtigfeit nicht blos im Staate, fondern in der Menfchbeit einheimifch: dann herricht die Gerechtigfeit auf Der Erbe. Und mas ift ber 3med bes menfolichen Gefchlechts, wenn es biefer Zwed nicht ift? Die Boller ber Erbe tonnen nicht ein einziges Bolf ober einen einzigen Staat ausmachen; aber fie tonnen einen Bund ichließen, einen Staatenverein, gum Bwede eines ewigen Friedens. Und wenn auch bie 3dee bes emigen Friedens nicht gleich verwirklicht werben fann, wenn felbft in ber vorhandenen Beltlage Diefe 3bee unausführbar ericheint, fo barf fte boch ergriffen und jum Biele gefett werben, bem fich bie Menfchelt allmälig in continuirlichem Fortidritte nabert. Diefe 3bee ift die größte politifche Mufgabe, in beren Lofung bie gange Menfcheit gusammenwirft. Ihre Losung in einem eingeführten Buftande des emigen Friedens mare bas böchfte politifde Gut. hier tommen Moral und Politit in bemfelben Punfte gusammen, wo es gilt, Die Menscheit felbft aus dem natürlichen Buftand in den fittlichen zu erheben, und ben Begriff ber Berechtigfeit in feinem weiteften Umfange gu bermirflicen. \*

Die Idee tes ewigen Friedens ift nicht neu, sie war lange vor Kant eine Lieblingsvorstellung der Philauthropen, der utopistische Gedanke eines St. Pierre und J. J. Rousseau. Bei Kant tritt dieser Gedanke ungleich wichtiger und imposanter auf, im Jusammenhange eines tiefgedachten Spitems, ohne alle Schwärmerei, ohne alle weichliche Philauthropie, die beide ber Philosophie und dem Charaster Kant's gleich sern lagen. Hier bewährt sich an ihm selbst jener Unterschied, den er so nachdrücklich hervorgehoben bat, zwischen Schwärmerei und Enthu-

<sup>\*</sup> Gbentaj. \$ 61. S. 188 figt.

siasmus. Es war die Gerechtigkeit, die er barnm so gründlich verstand, weil er sie so gründlich liebte. Die Gerechtigkeit ist nicht philanthropisch noch weniger schwärmerisch. Und Eines wollte sich Kant nie einreden lassen, daß die Gerechtigkeit utopistisch sei. Den Satz: "siat justitia et pereat mundus!" ließ er gelten und übersetzte ihn so: "es geschehe was Recht ist, und wenn alle Schelme in der Welt darüber zu Grunde gehen!" Und nun ist es die Gerechtigkeit, die dem menschlichen Geschlechte den ewigen Frieden zum Ziele setzt. Dieses Ziel gilt eben so unbedingt als die moralische Vernunft, die es fordert.

Um diese Idee nicht zweiselhast und im Unstaren zu lassen, schreibt Kant seinen philosophischen Entwurf vom ewigen Frieden.\* Als ob es sich um einen wirklichen Friedenstractat handle, werden in der bundigsten Sprache die Praliminarund Definitivartisel sestgesetzt, unter denen ein ewiger Bölkerfriede zu Stande sommen soll. Die beiden Fragen heißen:

1) welches sind die Bedingungen, ohne welche ein ewiger Friede unmöglich ist? 2) welches ist die Form, worin sich der ewige Friede verwirklicht, die seine Ausrechthaltung verbürgt? Die erste Frage will Kant durch "die Präliminarartisel," die andere durch "die Definitivartisel" beantwortet haben. Es handelt sich furz gesagt sowohl um die positiven als negativen Bedingungen, die nöthig sind zur Begründung des ewigen Friedens.

## 4. Die negativen Bebingungen.

Was den Friedensstand der Bölker hindert oder zu stören angelegt ift, muß vor allem aus dem Wege geräumt werden. Auf die Entfernung aller dem Kriege günstigen, dem Frieden ungünstigen Verhältnisse im Bölkerleben zielen die Präliminarartikel

<sup>\*</sup> Bum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. Band V. Nr. VII. S. 409.

der kantischen Schrift. Wenn Alles beseitigt wird, was den Raturober Kriegszustand der Bölker verewigt, so wird eben dadurch alles vorbereitet, um den gegentheiligen Zustand eines ewigen Friedens zu ermöglichen. Es giebt Bedingungen, welche den Haß, die Furcht, mit einem Worte die seindseligen Leidenschaften unter den Bölkern nothwendig erwecken und steigern. Diese Bedingungen sind verschiedene nach den Berhältnissen, die zwischen Bölkern statistinden. Nun können sich Bölker auf dreifache Weise zu einander verhalten: entweder sie betriegen sich gegenseitig, oder sie schließen Frieden, oder sie sind im natürlichen (d. h. provisorischen) Friedenszustande.

Wenn sie sich gegenseitig betriegen, so werde der Rrieg nicht rechtswidrig, nicht auf eine Weise gesührt, die den Nationalbaß über Gebühr steigert, die einer Nation Grund giebt, die andere zu verachten, die alles gegenseitige moralische Bertrauen aushebt. Der Krieg brauche nicht die ehrlosen Mittel des Meuchelmords, Verraths, Bruchs der Capitulation u. s. s. Dadurch müssen Nationen so gegen einander ausgebracht und im gegenseitigen Haß befestigt werden, daß sedes echte Friedensverhältniß sur alle Zusunst unmöglich erscheint. Der Krieg werde deshalb unter allen Umständen so gesührt, daß er die mögliche und echte Grundlage eines fünstigen Friedens nicht ausschließt.

Wenn Nationen Frieden schließen, so sei der Friedensvertrag echt, d. h. er sei die Grundlage eines wirklichen, dauerhasten Friedens, er behalte nicht, wie es in den römischen Kriegen so oft der Fall war, gestissentlich die geheime Anlage zum fünstigen Kriege. Ein solcher unechter Friedensschluß ist eigentlich kein Friede, sondern nur ein Waffenstillstand, der den Krieg verewigt.

Wenn Nationen sich im natürlichen Friedenszustand befinden, so möge Nichts geschehen, wodurch sie seindselig gegen einander aufgebracht werden, also Nichts, wodurch ein Bolk die politische Unabhängigkeit des andern antastet oder verletzt. Die politische Unabhängigkeit eines Bolkes kann auf doppelte Beise verlett werden: durch einen thatsächlichen Eingriff, eine wirkliche Beeinträchtigung oder durch den gefahrbringenden, furchterregenden Zustand, in dem sich eine andere politisch benachbarte Nation befindet.

Der thatfachliche Gingriff in die Rechte eines Bolles hat einen doppelten Rall. Gine Nation wird gegen ihren Billen mit einer andern vereinigt; ihre politifchen Rechte und Pflichten werden durch privatrechtliche Bertrage bestimmt. Der Staat ift feine Sabe, fein Patrimonium, fein Privateigenthum. darf er nicht burch Privatverträge erworben, ererbt, erheirathet Staaten tonnen nicht auf folden Begen werden; Staaten fonnen einander nicht beirathen. Eine folde Erwerbungeart ift ein politisches Uebel, fie verlett thatfachlich Die politische Unabhangigfeit und legt baburch ben Grund gum Bolferhaß und jum Rriege. Eben fo wenig tonnen nationale Pflichten burch einen Privatvertrag verhandelt werden, es ift vollkommen rechtswidrig und ein politisches lebel ber schlimmften Art, wenn ein Staat feine Truppen an einen andern verdingt.

Die zweite Form des thatsächlichen Eingriffs ift, wenn sich ein Bolt in die innern Angelegenheiten des andern einmischt. Es giebt kein Recht zur Intervention. Die innern Angelegenheiten und Verhältnisse eines Staates, sie mögen so übel bestellt sein als nur immer möglich, verlegen den andern Staat nicht und geben ihm darum nie ein Recht, jene Uebel von sich aus abzustellen. Jeder Staat ist sein eigener Herr. Es ist eine Rechtsverdrehung und bloße Beschönigung des Unrechts, wenn man vom bösen Beispiele redet, welches der schlimme Justand eines Bolkes giebt. Das bose Beispiel reizt am wenigsten, weil es die schädlichen Folgen mit sich führt und alle Welt darüber belehrt. Das bose Beispiel ist darum andern Staaten eher nüglich als gesahrbringend. Rein Mensch wird den unglücklichen,

durch Parteiungen zerriffenen Justand eines Boltes nachahmungswürdig finden. Dieses Beispiel kann nie ein Rechtsgrund sein, jenes Bolt seines politischen Daseins zu berauben. Es ist auch nur der vorgebliche Grund, der wirkliche ist die Gewinnsucht.

Der Buftand, wodurch eine Nation der andern in der That bedroblich und gefahrbringend wird, liegt hauptfachlich in zwei Staatseinrichtungen, Die fich unmittelbar nach Außen wenden: in ber militarifchen Dacht und ben Finangen, nämlich ben Staatsiculden. Sier liegen die ftartften Beranlaffungen gu Rriegen; hier muß bas Uebel an ber Burgel getilgt werben. Die militarifche Bilbung und Uebung ber gangen maffenfahigen Nation ift durchaus nothig, benn jedes Bolt muß bie Rraft haben, fich felbst und seine politische Unabhangigkeit gu ver-Aber die ftebenben Geere find nach Mugen eine bedrohliche Macht, nach Innen eine ungeheure, Die Staatsschulden vermehrende Laft, die gu erleichtern felbft ber Rrieg nothig icheinen tann. Die ftebenden Geere find ber eigentliche und fortmabrende Rriegsstand, das außerfte Wegentheil eines emigen Friedens. Dier bewegt man fich in einem Cirtelfcluß, für deffen Auflofung fich unter den gegebenen Berhaltniffen ichwerlich die Formel finden lagt. Go lange es ftebende Beere giebt, ift ber Rrieg nothwendig. Und fo lange es Rriege giebt, find ftebende Beere nothwendig. Beides ift richtig, und barum fteht bie Cache fo, daß entweder alle Staaten oder feiner entwaffnen, b. b. Die ftebenden Beere abichaffen tann. Das Creditfpftem ber Staaten ift fur Die Industrie von der größten Wichtigfeit und in diefer Rudficht eine ber fruchtbarften und fegenereichften Erfindungen. Allein ber Rrieg hauft die Schuldenlaft und führt Die Staaten bem Banterott entgegen. Der brobende Banterott eines Staates ift anderen Staaten gegenüber ein gefahrvoller Buftand, Der einer Lafton gleichkommt. Auch bier gerathen wir in einen ahnlichen Girfel: ber Rrieg macht die Staatsichulden

Ì

und führt zum Bankerott, der felbst wieder den Krieg erzeugt. Es muß darum der Grundsatz gelten: daß überhaupt keine Staatoschulden in Beziehung auf außere Staatohandel erlaubt find.

Wir haben hier die negativen Bedingungen des ewigen Friedens, die abzustellenden hinderniffe besselben als so viele politische lebel logisch entwickelt. Rant faßt fle als Praliminarien in folgende Sage:

- 1. "Es foll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Borbehalt des Stoffs zu einem fünftigen Rriege gemacht worden."
- 2. "Es soll kein für fich bestehender Staat (klein ober groß, bas gilt hier gleich viel) von einem andern Staat durch Erbung, Tausch, Rauf oder Schenkung erworben werden konnen."
- 3. "Stehende Deere follen mit ber Beit gang aufhoren. "
- 4. "Es follen feine Staatsschulden in Beziehung auf außere Staatshandel gemacht werden."
- 5. "Rein Staat foll fich in Die Verfaffung und Regierung eines andern Staates gewaltthatig einmischen."
- 6. "Es foll fich fein Staat im Kriege mit einem andern folche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Butrauen im funftigen Frieden unmöglich machen muffen: als da sind, Anstellung der Meuchelmörder, Giftmi-scher, Brechung der Capitulation, Anstiftung des Verraths, in dem befriegten Staate u. s. f. s. \*\*

#### 5. Die positiven Bedingungen.

Es bleibt noch die Frage übrig: wenn die Uebel entfernt find, die den dauernden Bolterfrieden unmöglich machen, welches ist die Form, worin er fich verwirklicht? Welches find die

<sup>\*</sup> Ebendas. Abschn. I. S. 414-420.

positiven Bedingungen des ewigen Friedens? Es muffen Formen fein, welche die Friedensdauer nicht blos ermöglichen, sondern verburgen.

Die erfte Bedingung ift, daß febes Boll aus dem naturlichen Buftand in ben politischen den Uebergang gemacht, bag Die Boller Staaten bilden, daß fie in burgerlichen Berfaffungen leben. Brifchen politifchen und wilden Bolfern lagt fich fein verbürgter Friedensftand benten. Aber nicht jede burgerliche Berfaffung enthalt die gur Friedensbauer nothigen Bedingungen in fich; nicht jede fcbließt bie Uebel von fich aus, die ben Rrieg begunftigen und erzeugen. Wenn in einem Staate unabhangig von bem Intereffe Aller bas Intereffe und ber Bille eines Gingigen herricht, da wird perfonlicher Chrgeig, Eroberungsluft, Staatsflugbeit ftets jum Rriege bereit fein. Benn in einem Staate Die regierende Gewalt jugleich Die gefeggebende ausmacht, fo tann bier in dem einseitigen Intereffe der regierenden Gewalt ein Rrieg unternommen werden. In beiden Fallen giebt die burgerliche Berfaffung feine Barantie gegen einen ungerechten Rrieg, viel weniger eine fur die Dauer bes Friedens. Es folgt, daß nur eine folche Berfaffung den ewigen Frieden verburgt, Die zwei Bedingungen erfullt: in welcher erftens die gefetigebende Gewalt bei ben Reprafentanten bes Bolfe ift, in welcher zweitens Die regierende Bewalt fich von der gefeggebenden abfondert. Die Erfüllung ber erften Bedingung macht bie reprafentative, Die Erfallung der zweiten die republitanifche Berfaffung. Bo gesetgebende und regierende Gewalt gufammenfallen, ba nennt Rant die Berfaffung despotisch. In der demofratischen Staatsform fallen beide Gewalten natürlicherweife gufammen, darum ift bei Rant Die Demofratie fo wenig republitanisch, bag er fie vielmehr für bespotisch erflart, fie ift nothwendig bes-Die befte, dem Bolferfrieden gunftigfte Berfaffung potifc. wird barum diejenige fein, in welcher bie gefengebende von ber

regierenden Gewalt dergestalt getrennt ift, daß die Träger der ersten so viele als möglich, die Träger der andern so wenige als möglich sind, wo das Personal der gesetzgebenden Gewalt den möglich größten, das der regierenden den möglich kleinsten Umfang hat: das ist in unseren Verhältnissen die repräsentative oder constitutionelle Monarchie.

Wenn sich die Völler in einer solden bürgerlichen Berfassung befinden, die alle Bedingungen zu ungerechten Kriegen
ansschließt, so bilden sie einen Böllerverein, der alle internationale
Streitigleiten friedlich schlichtet und auf diese Weise den dauernden
Frieden erhält oder den Friedenszustand verewigt. Ein solcher Friedensbund ist mehr als ein Friedensvertrag. Dieser endigt einen Krieg, jener macht alle Kriege unmöglich. Wenn alle Völler einen Staat, eine Weltrepublik ausmachen könnten, so wäre dies freilich die sicherste Art, alle Streitigkeiten durch die Gesetz zu schlichten, und der Streit durch die Wassen wäre für immer unmöglich. Da ein solcher Völkerstaat nicht ausführbar sein soll, so ist der einzige Ersaß, "das negative Surrogat desselben," der Völkerbund: ein permanenter Staatencongreß, der gleich einem Amphiktponengericht von größtem Umsange die Völkerprocesse entscheidet.

Endlich verlangt der ewige Friede, daß alle Hostilität unter den Angehörigen verschiedener Bölfer und Staaten aufgehoben sei. Reiner kann das Mecht beanspruchen, im fremden Staate bürgerliche Geltung zu haben; er kann auch nicht das Recht beanspruchen, als Gast ein Genosse des fremden Bolfes zu sein, aber er muß das Necht haben, das fremde Land zu besuchen, ohne als Feind angesehen zu werden. Dieses "Besuchstrecht" gilt für alle Länder der Welt. Wo es nicht gilt, da herrscht die Hostilität und mit ihr der rohe gewaltthätige Naturzustand. Wo es gilt, da ist an die Stelle der Hostilität die "allgemeine Gospitalität" getreten. In diese allgemeine Hospitalität

sept Kant das Weltbürgerrecht als die lette befinitive Bedingung des ewigen Friedens. Es soll eine Sache des Bollerrechts sein, nicht blos ein Geschent der Philanthropie.

In diesen drei Gagen erflart Rant die positiven Bedingungen zum ewigen Frieden:

- 1. "Die burgerliche Berfaffung in jedem Staate foll republitanisch sein."
- 2. "Das Bolterrecht foll auf einen goderalismus freier Staaten gegrundet fein."
- 3. "Das Beltburgerrecht foll auf Bedingungen ber allgemeinen hofpitalität eingeschränkt fein."\*
  - 6. Der ewige Friede als menschlicher Naturzwed.

Die Herrschaft der Gerechtigkeit unter den Boltern der Erde in der Form des ewigen Friedens ist das schlechterdings nothwendige Ziel der Menscheit. Daß dieses Ziel wirklich erreicht werde, verheißen zwei Mächte, welche den Menschen die Richtung dahin bezeichnen und geben. Diese beiden Mächte sind unabhängig von aller Politik: der natürliche Zwang und die sittliche Vernunfteinsicht.

Die Natur zwingt den Menschen, unsreiwillig die Bahn zu betreten, deren lettes Ziel die Friedensherrschaft unter den Bolstern ist, eine Bahn, von welcher der Gang der Politik oft genug ablenkt, in die wieder einzulenken die Macht der Natur selbst nothigt. Nennen wir es nun Schicksal oder Borsehung, die menschliche Welt ist von Natur so eingerichtet, daß sie nicht anders kann, als unter den Formen der öffentlichen Gerechtigkeit in weitestem Umfange leben. Es ist, als ob die Natur mit der größten Weisheit alle Nittel vereinigt hatte, die unsehlbar dem

<sup>\*</sup> Ebenbas. Abschn. II. S. 421—434. Bgl. Rechtslehre § 62. S. 190—194.

menschlichen Dasein seine staatsbürgerlichen, internationalen, weltbürgerlichen Rechtssormen geben. Die Erde ist gemacht, um von Renschen bewohnt zu werden. Der Mensch kann und soll über all leben. Das natürliche Mittel, das menschliche Geschlecht über die Erde zu verbreiten, ist der Krieg. Der natürliche Trieb zum Kriege ist der Eigennutz und das Selbstgefühl, das sich im friegerischen Muthe steigert. Und wieder ist es der Krieg, der die Menschen mit unwiderstehlicher Naturgewalt zwingt, sich zu vereinigen. Die stärkte Bereinigung ist die beste. Keine ist stärker als die politische, als der Staat, dem Alle gehorchen. Keine Staatsmacht ist sicherer und darum mächtiger als die herrschaft des Gesetze. Weil von Natur die Sewalt das größte Recht hat, so zwingt die Natur selbst dazu, daß zulezt das Recht die größte Gewalt hat; sie zwingt die Nenschen, gute Bürger zu werden, nicht aus moralischen, sondern aus natürlichen Gründen, aus dem Grunde der Selbsterhaltung.

Die Ratur hat die Zwangsmittel, Die Bolfer gu trennen und abzusondern. Diefe Mittel trennen gewaltiger, als jemals ein Univerfalftaat, Diefes Runftproduct der Bolitit, im Stande Die Mittel ber natürlichen ift, die Bolter ju vereinigen. Trennung find die Unterschiede ber Sprachen und Religionen. Und wieber bat die Ratur Die ftarfften Mittel, Die Bolfer gu vereinigen; der Gigennut bat den Erwerbstrieb, Diefer ben Dandel gur Folge, Diefer ben Bollervertehr im ausgebehnteften Umfange, den Reichthum und die Geldmacht, die nichts mehr icheut als den Rrieg. Alle politifche Rriegsabfichten icheitern zulest an der Geldmacht und der Weltinduftrie, deren Grundlage der Frieden ift. Go erzeugt fich unabhangig von ber Politik und Moral von felbst und unwillfürlich aus dem Mechanismus ber menschlichen Reigungen eine Friedensherrschaft in ber Belt, bie machtiger ift als alle Rriegsgelufte.

<sup>\*</sup> Zum ewigen Frieden. I. Zufas. Won ber Garantie bes ewigen Friedens. S. 435—444.

#### 7. Das Recht ber Philosophen im Staate. Kant und Plato.

Bu biefem Mechanismus ber Reigungen, wodurch die Natur ben Bolferfrieden veranstaltet und gleichfam garantirt, gefellt fic Die fittliche Bernunfteinficht, Die das Biel um feiner felbft willen Diefe Einficht zu verbreiten, bas Biel felbft mit allen feinen Bedingungen beutlich bor aller Belt barguftellen, bas ift die Aufgabe der Philosophen. Alfo die Philosophen follen über die Möglichfeit bes öffentlichen Friedens, über Die Bedin-Diefer Möglichkeit gebort und von den öffentlichen Bewalthabern ju Rathe gezogen werben. Aber wie fann man von der Politif verlangen, daß fle auf die Philosophen bore? Bie tann man Staatsmannern, Befeggebern und gumuthen, dag fle die Philosophen um Rath fragen? Benn Rant niemals ein Schmarmer war, fo ift er, wie es fceint, au Diefer Stelle einer geworden. Geit Blato bat fein Philosoph eine folde Sprache geführt. Indeffen Die Sache ift von Rant nicht fo fcwarmerifch gemeint, als fie ju fein ben Unschein bat. Rant bildet fich nicht ein, daß die Philosophen in diefer Rudficht ernstlich gefragt werden follen. Er meint, man folle fie im Bebeimen fragen, d. b. ftillichweigend bagu auffordern, ihre Deinung gu fagen, b. b. man foll fie reben laffen, man foll ihnen nichts geben als die öffentliche Freiheit ihrer Gedanken. Er nennt Diefes ben Philosophen eingeraumte Recht "ben gebeimen Artitel jum ewigen Frieden." Der Ausbruck ift mit humor gewählt. Die geheime Frage ber Staatsmanner an Die Philofophen ift die stillschweigende, die nichts anderes bedeutet, als daß die Philosophen ungefragt reben darfen. Und barum bezeichnet fle Rant als geheime Rathe, weil fle öffentlich ober ausbrudlich Riemand in Staatsangelegenheiten fragen wirb. Der eingige geheime Artifel jum ewigen Frieden ift in dem Gag enthalten: "bie Magimen ber Philosophen über bie Bedin.

gungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens follen von dem zum Kriege gerüfteten Staaten zu Rathe gezogen werden."

Plato septe die Verwirklichung seines Zbealftaats, der ein vollkommenes Kunstwert und Abbild der Gerechtigkeit sein wollte, auf den Fall, daß die Könige philosophiren oder die Philosophen Könige werden. Diese stolze Facderung macht Kant nicht. Aber er ist nicht weuiger stolz in der Art, wie er sie verwirst. "Daß Könige philosophiren oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Bernunst unvermeidlich verdirbt. Daß aber Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesesen beherrschende Völker) die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen lassen, ist Beiden zur Beleuchtung ihres Geschästes unentbehrlich, und weil diese Classe ihrer Natur nach der Rottirung und Clubbenverbindung unsähig ist, wegen der Nachrede einer Propagand verdachtlos. — "



# Siebentes Capitel.

## Sugendlehre.

#### Ethik und Padagogik.

Bir haben in der Pflicht das oberfte Princip aller Sittlichkeit und in der Freiheit oder praktischen Bernunft das dem
Sittengesetz entsprechende, zu seiner Erfüllung fähige Bermögen
kennen gelernt. Nun ist die Pflichtersüllung entweder eine blos
äußere, wobei die Triebseder der Handlung gar nicht in
Betracht kommt, oder eine innere, wobei es sich einzig und
allein um diese Triedseder handelt. So unterschied sich die
legale Handlungsweise von der moralischen. Die Freiheit mußte
eine doppelte Gesetzgebung anerkennen: eine äußere, deren Borschriften erzwingbar sind, und eine innere, deren Borschriften
schriften erzwingbar sind, und eine innere, deren Borschriften
schlichterdings nicht erzwungen werden können. So unterschied
sich die Legalität von der Moralität, die juristische Gesetzgebung
von der eigentlich sittlichen, die Rechtsgesetze von den Moralgesetzen.

Wir handeln jest von der Moralität, von der inneren Gesetzgebung der Freiheit, nachdem wir das Gebiet der Legalität oder äußeren Freiheitsgesetze in den Bestimmungen des privaten und öffentlichen Rechts schon umschrieben und ausgemessen baben.

Jedes Gesetz ift eine zu erfüllende Pflicht. Wenn es fich um ein inneres oder moralisches Gesetz handelt, so wird diese Pflicht nur dann erfallt, wenn man fie thut um ber Bflict Dier tommt Alles auf Die Triebfeber an. In Der Besetmäßigleit ber Triebfeber besteht bier einzig und allein bie Pflichterfullung. Die außeren Freiheitegefege forbern nur, baß Die Sandlung mit dem Gefet übereinftimme, alles Andere ift ihnen gleichgultig; die inneren verlangen, bag bie Befinnung dem Gefete und nur biefem entspreche. Die Rechtogefete beziehen fich bloß auf die Gandlung, die Moralgefete auf Die Maxime der Sandlung. Darin befteht der gange Unterschied ber Rechtopflichten von den moralischen. Die Sandlung tann erzwungen werden, nie bie Befinnung ober Maxime ber Diefen Unterschied gu bezeichnen, nennen wir Diejenigen Pflichten ethifche, beren Erfullung nicht erzwingbar ift, weil fie allein in ber Dagime ber Sandlung beftebt.

## 1. Der Begriff ber Tugenbpflicht.

Bir handeln jest von den ethifden Pflichten. Bas Diefe inegefammt gur Pflicht machen, wogn fie une verbinden ohne daß fie uns jemals bagu gwingen tonnen: bas ift bie pflichtgemaße Befinnung, die an den finnlichen und felbstfüchtigen Reigungen ihren hartnadigen und immer erneuten Begner findet. Die pflichtmäßige Gefinnung lebt in dem fortwährenden Rampfe mit ben widerstrebenden Reigungen, mit diefer "Brut gefeswidriger Gefinnungen." Gie lebt von Diefem Rampf, fie erzeugt fich nur im Gieg uber den beständigen und raftlofen Feind. Man fann die Starte bes moralifchen Brundfages an ber Starte feiner ben Reigungen wiberftrebenden Rraft, an ber Starte ber befampften und überwundenen Reigungen felbft meffen. Diefe im Rampf bemabrte Befinnungsfestigfeit ift Die fittliche Tapferteit, Die eigentliche Rriegsehre Des Menfchen, Die Tugend. Bogu une alfo die ethischen Befege verpflichten, ift die pflichtmäßige Gefinnung, ift ber tapfre und flegreiche Rampf der Maximen mit den Reigungen, mit einem Worte die Tugend. Aus diesem Grunde tonnen die ethischen Gesetze Engend. pflichten genannt werden. Es sind Pflichten, deren Erfüllung nur möglich ist durch die Tugend. Es ist mithin klar, wie sich die Tugendpflicht von der Rechtspflicht auf der einen, von der Tugend auf der andern Seite unterscheidet.

## 1. Der Denich als 3med aller Tugenbpflichten.

Bebe Pflicht ift ein 3med, eine Borftellung, Die ausgeführt werben foll, und zwar ein Bwedt, ber nicht als Mittel für einen andern, sondern an fich gilt, bem nicht relative, fondern abfolute Beltung gutommt. Gin folder abfoluter, an fich felbft gultiger 3med tann aber nur in einem Befen befteben, welches alle Zwede ermöglicht, welches bie Bedingung ausmacht, unter ber es überhaupt 3mede giebt: bas ift bie gwedfegende ober praftifche Bernunft, der vernünftige Bille oder die Perfon. Und innerhalb unferer Belt ift die einzige Perfon ber Denfc. Darum ift der Menfch als Gelbftzwedt, d. b. Die Denfchenwurde, bas einzige Object, worauf fich alle unsere Pflichten beziehen. Es giebt nur Pflichten gegen Denfcen. Pflichten gegen andere Befen tann nur im uneigentlichen Sinne gerebet werben. Go begrengt fich bas Bebiet ber Ethil babin, daß alle unsere Pflichten fich auf die Menschheit beziehen entweber in der eigenen Berfon ober in ber Berfon unferer Rebenmenfchen. Daraus ergiebt fich bas einfache Gintheilungsprincip ber Pflichten: fie find entweder Pflichten gegen uns felbft ober Pflichten gegen bie anbern Menfchen.

Das oberfte Pflichtgebot erflatt bemnach: Nimm in allen beinen Saudlungen die Menfchenwurde in dir und in den Andern

<sup>\*</sup> Metaph. Anfangegeb. ber Augendlehre. Ginleitg. f. Grotterung bes Begriffs einer Augendlehre. Bb. V. S. 202 figb.

zum Zwed! Thue nichts, was diesen Zwed beeinträchtigt! Sandle stets aus Achtung vor der Menschenwürde! Sandle nie aus der entgegengefesten Maxime!

2. Bolltommenheit und Gludfeligfeit. Unterfchieb ber Tugenbpflichten.

Benn unfer Bille vollfommen ber Menfchenwurde entspricht, fo befinden wir uns im Buftande der Bolltommenbeit. 2Benn unfer außeres Dafein in allen feinen Berhaltniffen ber Menfchenwurde gemäß ift, fo befinden wir une in einem Buftande außerer Bollfommenheit, den wir gur Unterfcheidung Bludfeligfeit nennen. Die perfonliche Bollfommenheit ift eigene That, fle ist nur möglich als Wirtung bes eigenen Niemand vermag diefe Bollfommenheit in einem Andern ju bewirten, dennn man tann nicht fur einen Unbern Bohl aber tann burch unfere thatige Theilnahme, mollen. unferen hilfreichen Beiftand, Die Bludfeligfeit des Andern geforbert werden. Best lagt fich ber Juhalt unferer Pflichten naber fo faffen : "Mache jum Zwed beiner Sandlungen Die eigne Bolltommenheit und die fremde Gludfeligkeit!" Bene bilbet ben Inhalt aller Pflichten gegen fich felbft, Diefe ben Inhalt aller Pflichten gegen bie Unbern.

Also find die Pflichten ihrem Inhalt nach verschieden. Es giebt eine Mehrheit von Pflichten, darum auch eine Mehrheit von Tugenden, denn jede Pflichterfüllung ift Tugend.

3. Unvolltommene und volltommene Tugenbpflichten. Gebote und Berbote.

Bogn uns die ethischen Pflichten verbinden ift die Gefinnung, die Maxime der Sandlung. Ich foll um ihrer selbst

<sup>\*</sup> Ebendas. Ginleitg. No. II. III. S. 206-10.

<sup>\*\*</sup> Chenhaf. Einseitg. No. IV-VI.

willen die eigene Bollfommenheit, um ihrer felbft willen bie fremde Gludfeligfeit beforbern. Damit ift ein weiter Spielraum von Sandlungen vor mir aufgeschloffen. Das Befet fagt bier nicht, mas ich im einzelnen Sall zu thun habe; es bestimmt nur meine Maxime, nicht die Sandlung felbft. Auf welche Art ich jum Beften der eigenen Bolltommenbeit, ber fremben Bludfeligfeit handeln foll; welche Mittel ich ju ergreifen habe, um biefe 3mede auszuführen; mas ich unter Umftanden thun merbe, mo verschiedene Pflichten fich gegenseitig bestreiten und einschranken: barüber fagt bas ethische Gefet nichts. Die Maxime ift beftimmt und genau; aber bie Befolgung unbestimmt und weit. Je weiter Die Berbindlichfeit, um fo unvollfommener. Die engfte Berbindlichkeit, welche die Sandlung auf bas genauefte vorschreibt, ift die vollkommenfte. Fur die Befolgung ift bie vollkommenfte Borfchrift die genauefte. Je unvolltommener die Berbindlichkeit ift, um fo unvollfommener ift auch die verbindende Pflicht. Darum nennt Rant die Tugendpflichten, fo weit fie pofitiv find, weit und un volltommen. Gie fagen nur, mas mir beabfichtigen, nicht mas wir thun follen. Gie fagen genau, mas wir nicht thun follen; fie find volltommen als Berbote, nicht als Gebote.

In diesem Punkte unterscheiden sich wiederum die Moralgesetze von den Rechtsgesetzen, die ethische Berbindlichkeit von der juristischen. Die juristische Berbindlichkeit ist eng, die Rechtspstichten sind vollkommen. In dem engen Spielraum, den sie vorschreiben, bewegt sich der gebundene und erzwingbare Gehorsam mit voller Sicherheit. Diese Sicherheit sehlt in dem weiten Spielraum des moralischen Handelns. Hier entsteht im Zusammenstoß der Umstände ein Widerstreit der Pflichten, der Ausnahmen zu rechtsertigen scheint und ein Abwägen der Fälle nöthig macht, ein Abwägen, wobei die willkurliche Ressezion einen offenen Spielraum findet. Dadurch bildet sich in der Tugendlehre die Anlage zur Casuistit, die in der Rechtstehre sehlt.

Beil die ethischen Gesetze vielumsassend und unbestimmt sind, so gehört lebung dazu, um in jedem gegebenen Falle die Pflicht richtig zu erkennen und demgemäß richtig zu handeln, eine theoretische und praktische llebung, die zu bestimmen die Ethist eine Rethodenlehre braucht, welche die Rechtslehre nicht nöthig hatte.

## Il. Die Tugend und ihr Gegentheil.

İ

Ì

ĺ

1. Unwerth unb Bafter.

Mit dem Begriff der Tugend ift auch der Begriff ihres Begentheils gegeben: fomohl das contradictorifche als das contrare Gegentheil ber Tugend, um die Cache logifch auszu-Tugend ift Sandlung aus pflichtmäßiger Maxime. druden. Das Gegentheil der Tugend hat demnach den doppelten Fall, daß entweder alle Maxime fehlt und die Sandlung völlig grundfatlos ift, oder daß aus ber entgegengefesten Maxime gehandelt wird. Entweder es wird aus pflichtmäßiger Maxime gehandelt, ober aus gar feiner, ober aus einer andern als ber pflichtmaßigen, b. b. aus einer pflichtwidrigen Maxime. Fall ift die Tugend. Die Gefinnung ift nie erzwingbar, barum ift die tugendhafte Sandlung mehr als blos ichuldig, fie ift verdienftlich. Der zweite gall ift die Abwesenheit ber Tugend, bas nichtpflichtmäßige Sanbeln, bas grundfaglofe und barum moralifc werthlofe: der moralifche Unwerth. Der dritte Fall ift bas handeln aus pflichtwidriger Gefinnung, nicht die bloge, fondern bie vorfägliche Uebertretung ber Pflicht, bas contrare Begentheil ber Tugenb, bas Lafter. \*\*

<sup>\*</sup> Ebenbas. Gint. No. VII. VIII. und Anmertg. ju Ro. XVIII.

<sup>\*\*</sup> Chendas. Eins. Anmertg. zu No. II. S. 208. No. VII. S. 215 figd.

#### 2. Der ariftotelifche und fantische Tugenbbegriff.

Tugend und Lafter unterfcheiden fich mithin burch bie moralifche Dentweise, fle unterscheiden fich durch die Maximen, Die von entgegengefetter Art find. Darum ift ihr Unterschied nicht graduell, fondern fpegififch. Es find grundverfchiebene fittliche Gattungen. Sier ift ber Puntt, wo fich Die tantifche Sthit der ariftotelischen auf's Nachdrudlichfte entgegengesett. Ariftoteles betrachtete die natürlichen Triebe gleichfam als ben Stoff der Tugend, Die Tugend als beren richtige Form, als beren harmonisches Berhaltnig. Die Tugend galt ibm als ber magvolle Erieb, ale bie richtige Mitte gwifden ben beiden Extremen des Buviel und Buwenig. Rehmen wir die natürliche Begierde nach Befit wenn diefer Trieb in extremer Beife fich vermindert, fo entfteht bie Berfdwenbung; wenn er in extremer Beife machst, fo entfteht ber Beig; wenn er gwifchen Berichwendung und Beig die richtige Mitte balt, fo ift er Die Liberalitat, welche Sparfamtett und Freigebigfeit in fich vereinigt Diese Liberalitat ift Zugend; Berschwendung und Beig find Lafter. So bildet die Tugend die richtige Mitte entgegengesetzter Triebe, bas Gegentheil ber Tugend ift ber Trieb im Extrem, entweder der Erceg ober ber Defect bes Triebes. Die Tugend ift ber wohlgeformte und magvolle, das Lafter der formlofe, ungemäßigte Der Unterschied zwischen Tugend und Lafter ift bier nicht qualitativ, fondern graduell.

Wenn diese aristotelische Theorie der Tugend richtig ware, so würde folgen, daß man aus der Tugend durch Vermehrung oder Verminderung das Laster erzeugen könnte, und ebenso umgekehrt auf dieselbe Weise aus dem Laster die Tugend; es würde folgen, daß man auf dem Wege von einem Laster zu dem entgegengesetzen die Tugend passiren müsse, denn als das Mittlere liegt sie auf dem Wege von einem Extrem zum andern.

Dit diefer Theorie verfehlt man die richtige Unterscheidung zwischen Tugend und Lafter; man verfehlt auch die richtige Unterscheibung ber Lafter felbft. Mus Diefem boppelten Grunde ift Die ariftotelische Theorie unrichtig und unbrauchbar. Der Beig ift die extreme Sabsucht, Die Berichwendung foll davon das maßlose Gegentheil sein. Als ob die Berfcwendung nicht auch habindtig, maßlos habfuchtig, alfo ebenfalls geigig fein tonnte, in febr vielen gallen fein muß! Der Berfchmenber will haben, um ju genießen; ber Beigige will haben, um gu befigen. Alfo beibe unterfcheiben fich nicht burch ben Brad, fondern burd die Magime ihrer Sabfuct. Benn die Abfict auf den Befit die Maxime ber Sandlungen bilbet, wenn in Diefer ausschlieslichen Abficht gehandelt wird, alle Sandlungen auf Diefen 3med abzielen, fo entfteht der Beighals. Benn Die Abficht auf ben Benug Die Sandlungen beberricht, fo entfteht ber Berichwender. Alfo ift es flar, dag man nur durch bie Art und Beschaffenheit der Maximen die Lafter von der Engend, die Lafter von einander ju unterscheiden vermag.

Die Tugend ift nicht blos eine. Diesen Satz ftellt Rant der stoischen Sittenlehre entgegen. Die Tugend ist nichts Mittleres. Dieser Satz gilt im Biderstreit mit der aristotelischen Ethik. Die Tugend ist nichts Empirisches. Dieser Satz widerspricht der gesammten dogmatischen Sittenlehre die auf natürliche Neigungen die Tugend gründen wollte.\*

- III. Die moralifche Bemutheverfaffung.
  - 1. Die leibenschaftelofe Stimmung. Apathie.

Es giebt eine der Tugend gunftige und eine der Engend entgegengefeste Gemutheverfaffung. Nur in der vollfommenen

<sup>\*</sup> Ebendas. Einleitg. XIII. Allg. Gross. u. s. f. f. S. 229-32. Bgl. Eth. Elementarl. Bom Geiz. § 16. S. 264 figb.

innern Areibeit tann bie Bflicht ber felbstgemablte, berrichende Brundfat unferer Sandlungen werden. Diefe Freiheit ift getrubt, wenn die Affecte, Die natürlichen Ballungen bes Bergens, überhandnehmen, wenn das Temperament herricht. Gie ift volltommen aufgehoben und in ihr Gegentheil verfehrt, wenn bie Beidenfcaften, Die felbstfüchtigen Begierben Des Bergens, in uns malten, wenn bie Gelbftliebe herricht. Gin Beifpiel bes Affects ift ber Born, ein Beifpiel ber Leidenschaft ber Bag. In beiden Fallen ift ber Menfch feiner felbft nicht machtig und barum gur Tugend und moralifchen Pflichterfullung unfabig. Rur in der volltommnen Berrichaft über fich felbft wird bas Bemuth fabig jum tugenbhaften Banbeln; nur in biefer Berfaffung tann ber Pflichtbegriff flar und beutlich auftreten, in jeder andern ift er umwölft oder gang und gar verdunkelt. Bereichaft über fich felbft befteht in ber affect. und leibenschaftslofen Stimmung, in der moralischen Apathie, die nicht abgestumpfte Bleichgiltigfeit ober Indiffereng, fonbern jene fichere Bemutherube ift, die den Buftand der moralifchen Befundheit ausmacht. Und weil der Menfch nur mit voller Freiheit tugendhaft handeln tann, barum barf bas tugendhafte Bandeln auch nicht Bewohnheit oder Fertigleit werden, benn jede Bewohnheit ift ein unwillfurliches Sandeln, worin Die ihrer felbftbewußte Freiheit erlifcht.

Wir haben schon früher von einem moralischen Gefühl geredet, welches der Pflichtbegriff in unserem Gemuthe erwedt, einem Gefühl nicht als Ursache, sondern als Wirkung der Pflicht, wodurch wir in eine dem pflichtmäßigen Sandeln günstige Stimmung versetzt werden. Dieses Gefühl bildet einen moralisch-ästhetischen Justand, den Kant als die

<sup>\*</sup> Ebenbas. Sinleitg. XVI und XVII. S. 235 figb. Bgl. Ro. II. S. 207 figb.

"Pradisposition zur Tugend" bezeichnet. In ihm vereinigt fich das Gefühl für die eigene Würde mit dem Gefühl für das Bohl der Audern, das Selbstgefühl mit der Menschenliebe. Diese Selbstachtung ist die günstige Pradisposition zur Erfüllung der Pflichten gegen uns selbst; diese Menschenliebe die günstige Pradisposition zur Erfüllung der Pflichten gegen die Andern.\*

## 2. Die moralische Selbstprüfung.

Aber weder die innere Gemuthefreiheit und herrichaft über fich felbft, noch die moralischen Empfindungen find an fich schon die Tugend. Die Tugend liegt nur in ber Maxime, in ber Dagime, Die Richts enthalt ale Die Pflicht. Sier ift es febr leicht, daß eine andre Absicht mit aller harmlofigkeit den Schein ber Pflicht annimmt, daß fich bas gute, im Grunde eigenliebige als Bflichtbewußtsein geberdet und bas tugendhafte Sandeln an der Burgel verdirbt. Nichts ift natürlicher als Diefe Bermifchung der Pflicht mit ber Reigung, ale biefe ftille und unwillfürliche fophistifche Ueberredung, die unfre Reigungen Buniche als Pflichten erscheinen lagt. Richts ift dem moralifden Sandeln, der Tugend im ftrengen Ginne, gefährlicher. Darum ift vor aller Pflichterfüllung nothig, bag man bas unwillfurlich Bermifchte auf bas Benauefte fonbert, bag man tief in bas eigene Berg bineinblidt und bie echte Pflicht von ber falfchen, bas Befen bom Schein unterscheidet. Diefe Brufung ift bie moralische Gelbftertenntnig. "Brufe bein Berg!" ift bas erfte Gebot aller Pflichten; es ift Die erfte Pflicht gegen fich felbft als Bedingung aller andern. Bollenfahrt, wie Rant fagt, ift ber Beg gur Bergotterung.

<sup>\*</sup> Ebenbas. Ginleitg. XII. Aefth. Worbegr. u. f. f. a. c. und d. S. 225 figb.

Jene moralische Setbstprufung ift unfre Göllenfahrs. Sie führt durch eine Schla und Charpbbis, die beide gludlich vermieden sein wollen, oder wir leiden moralischen Schiffbruch, den schlimmsten von allen. Die eine Rlippe ist die schwärmerische Selbstverachtung, die andere die eigenliebige Selbstschaft genachtung, die andere die eigenliebige Selbstschaft in sein eigenes herz schaut und sich in der Ueberzeugung gleichsam wohlthut: "ich bin zu allem Guten vollommen unfähig," der ist an der einen Rlippe gescheitert. Wer in sein eigenes herz schaut und andrusen kann: "Siehe da! es ist alles sehr gut!" der scheitert noch schlimmer an der andern Rlippe.\*

3. Der moralische Richter in uns. Das Gewissen. 2Bas ift bas Gemissen? Wie ift es möglich?

Der Pflichtbegriff lebt in uns, wir können und sollen diese Borftellung zur alleinigen Maxime unsers handelns machen; ob wir es wirklich thun oder gethan haben, das ist die Frage. Auf diese Frage giebt es eine ganz gewisse, ganz unsehlbare Antwort. Diese Antwort ist das Gewissen, das auch ungefragt antwortet, weil es stets richtet. Jeder Mensch ist in seinem Gewissen der geborne und unsehlbare Richter über sich selbst. Jeder Mensch hat diesen unsichtbaren Richter, jeder hört seine Stimme; nicht jeder, bei weitem die Wenigsen kehren sich ernstlich daran.

Das Gewissen richtet jede unserer Handlungen. Sein Richterspruch erklärt uns, ob die Handlung tugendhaft, ob sie woralisch war ober nicht. Im ersten Fall wird sie losgesprochen, im andern verdammt. Entweder war die Handlung ingendhaft,

<sup>\*</sup> Eth. Elementarlehre. Sptft. III. Abfchn. 2. § 14. 15. S. 275. 76.

oder ste war es nicht; sie kann nicht beides zugleich sein, sie kann nicht zugleich verdammt und losgesprochen werden. War sie verdammungswürdig, so wird sie nie entschuldigt. Es giebt kein weites Gewissen. War sie verdammungswürdig, so wird sie noch weniger losgesprochen. Es giebt kein ungerechtes Gewissen. War sie in ihrem innersten Grunde nicht tugendhaft so wird sie nie als tugendhast erscheinen. Es giebt kein irrendes Gewissen. Ein Richter von weitem Gewissen läßt, um bildlich zu reden, auch fünf einmal gerade sein. Ein ungerechter Richter läßt auch sauer einmal für süß gelten. Einem irrenden Richter kann auch schwarz einmal weiß erscheinen. Ein sulcher Richter ist nur das Gewissen niemals: es ist immer eng, gerecht, unsehlbar.

Es fennt jede unferer Sandlungen in ihrem innerften Grunde. Db die Sandlung tugendhaft war ober nicht, darüber tann fich nur das Gewiffen niemals tauschen. Denn der moralifde Charafter meiner Sandlung hangt einzig und allein bavon ab, ob ich in der handlung bie Pflicht gewollt habe oder nicht. Möglicherweise babe ich in dem bestimmten Fall etwas für Pflicht gehalten, mas nicht Pflicht mar, ich habe über Die Pflicht unrichtig geurtheilt, ich habe geirrt. Gin folder Irrthum hebt den moralischen Charafter der Sandlung felbst nicht auf. Es haftet an meinem Urtheil, nicht an meiner Benn diese Sandlung in gar teiner felbftfüchtigen Sandlung. Abficht geschah, fo war ber Bille rein, fo mar die Dagime pflichtmäßig, und barüber allein richtet bas Bemiffen. Diefen Puntt giebt es feinen Irrthum. Db meine pflichtmäßig oder felbstfüchtig mar, barüber ift bei bem Gewiffen, bem Bergensfundiger in mir, feine Taufdung möglich.

Aber wie ist das Gewissen selbst möglich? Ich, das Subject dieser Handlung, bin der Angeklagte; Ich, das Gewissen, bin der Richter über diese Handlung. Also bin Ich Richter und

Bartei zugleich, also ift hier Richter und Partei eine Person. Wie ist dies möglich? Im burgerlichen Leben ware eine solche Bereinigung die ungerechteste aller Formen der rechtsprechenden Gewalt. Wie kann in einer solchen Form der Gerichtshof eingerichtet sein, bei dem nie auch nur die kleinste Ungerechtigkeit stattsindet? Das Problem ist bereits gelöst. Ein anderes ist das handelnde, ein anderes das richtende Ich. Zenes ist der empirischen Charafter in allen seinen Handlungen begründet und verpflichtet, durchschaut und richtet. Wäre der Mensch nicht intelligibler Charafter, so wäre nicht zu erklären, wie er sich selbst verpflichten, wie es also Pflichten gegen sich selbst geben könne.

4. Das Gewiffen und Gott. Moral und Religion. Pflichten gegen Gott.

Durch das Gewissen wird der Rensch verantwortlich für alle seine Handlungen, verantwortlich nicht für die außere That, sondern für die geheime Absicht. Diese Verantwortung gehört nicht vor das Forum eines bürgerlichen Gerichtshoses; sie verlangt einen unsichtbaren Richter, der zugleich vorgestellt werden muß als das allverpflichtende Wesen, als der moralische Gesetzgeber, als der Beltschöpfer, mit einem Borte als Gott. Dann werden die Pflichten vorgestellt als göttliche Gebote. Diese Vorstellungsweise ist nicht mehr die moralische, sondern die religiöse. Aber nicht weil diese Gesetz göttliche Gebote sind, darum sind sie Pflichten. Sondern weil sie Pflichten sind,

<sup>\*</sup> Bgl. oben Bb. I. Buch II. Capitel IX. S. 524—529. Bb. II. Buch II. Cap. III. S. 138—140. — Tugenblehre. Einl. XII. b. S. 228—27. Bgl. Eth. Elementarl. Einleitg. § 1—3. S. 245—47. Optit. III. Abschn. 1. § 13. S. 271—74.

darum find ste göttliche Gebote. Die religiöse Borstellungsweise gründet sich auf die moralische, nicht umgekehrt. Und wie die Pstichten sämmtlich reine Bernunftgesetze sind, so muß auch die Religion ihrem wahren Inhalte nach begriffen sein "innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft." hier ist der Punkt, wo die Moral auf die Religion hinweist und sich der Zusammenhang deutlich zeigt zwischen der kantischen Tugendlehre und der Religionsphilosophie, deren Darstellung uns im nächsten Buche beschäftigen wird.

Richt weil fie gottliche Bebote find, find bie ethischen Befege Pflichten. Beil fle Pflichten find, barum follen fie erfullt werben, unbedingt, und aus feinem andern Grunde. Die Borftellung ihrer Nothwendigleit ift fruber als bie Borftellung ihrer Göttlichfeit. Die lette Borftellung beruht auf ber erften als ihrer Borausseyung. Benn bie Pflichten nicht ale unbedingte Gebote vorgestellt werden mußten, fo fonnten fle nie als gottliche gelten. Benn Diefe Bebote beshalb befolgt werden mußten, weil Bott fie gegeben bat, fo mare ibre Erfüllung vor allem eine Pflicht gegen Gott. Run ift ber Grund der Berbindlichkeit in allen Fallen, mo er nicht juriftifc ift, rein moralifc. Darum giebt es feine Pflichten gegen Gott. Beber tonnen wir die Sittengefete überhaupt fo auffaffen, bag fle uns nur ale gottliche Gebote verpflichten, noch giebt es neben ben Pflichten gegen uns felbft und gegen die anbern Menfchen ein befonderes Bebiet der Pflichten gegen Gott. Dies maren bie besonderen Religionspflichten neben ben ethischen. Rene beftehlt une bie Religion, Diefe Die moralifche Bernunft. frühere Sittenlehre hat diese Gintheilung ohne Beiteres gemacht und bie Religionspflichten in einem besonderen Abichnitte behandelt. Es ift aber flat, daß diese Pflichten gegen Gott fich von allen übrigen Pflichten ihrem Urfprunge und Befen nach fo fehr unterfceiben, daß beide niemals aus bemfelben Befichtspuntt betrachtet

und in ben Bufammenhang einer Biffenschaft verluupft werben barfen. Gott hat uns gegenüber gar feine Pflichten. Bir haben Gott gegenüber gar feine Rechte. Ein Berhaltniß, wo auf ber einen Seite nur Pflichten, auf ber andern nur Rechte find, budet eine Rluft, Die tein Bernunftbegriff gu überfteigen vermag. Die Pflichten gegen die Menfcheit find Bernunftbegriffe, Die Pflichten gegen Gott überfteigen unfere Bernunfteinficht. Darum nennt Rant bie erften "immanente," bie anderen "trans. fcenbente Pflichten." Benn es folche Pflichten gabe, wenn fie une bezeichnes werben tonnten, fo ware bies niemale burch die eigene Bernunft, fonbern blos burch unmittelbare gottliche Offenbarung möglich. Die auf Offenbarung gegrundete Renutnig unterscheibet fich bem Befen nach von ber Vernunfterkenntniß. Dier ift die Grenze, welche die Biffenschaften trennt. Rie darf diefelbe Biffenschaft zugleich dieffeits und jenfeits diefer Grenze wohnen. Die Borftellung von Pflichten gegen Gott, von besonderen Religionspflichten, ift genfeits ber Greuge. gehört alfo nicht in die philosophische Moral, sondern in die Religionslehre, nicht in die Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft, fondern in die Lehre von der geoffenbarten Religion. .

V. Amphibolie Des Pflichtbegriffe. Bflichten gegen anbere als menschliche Befen.

Die sittliche Vernunfteinsicht kennt nur Pflichten gegen die Menschheit. Die Grenze der Menschheit ift anch die Grenze des Pflichtgebiets. Nur der Mensch hat Pflichten; er hat Pflichten nur gegen Menschen. Bas uns als Pflicht gegen andere (nicht menschliche) Besen erscheint, das ist im Grunde eine Pflicht

Ebenbas. S. 273. Bgl. episob. Abschn. § 18. S. 278—79.
 Bgl. Beschluß ber gesammten Tugendlehre. S. 329—332.

gegen und felbft. Wenn gewiffe Pflichten einen folden Schein annehmen, fo werden fle gleichsam boppelfinnig ober amphibolift. Rant nennt diefen Schein "die Amphibolie der moralifchen Reflezionsbegriffe: bas, mas Pflicht bes Menfchen gegen fich oder andere Menschen ift, fur Pflicht gegen andere Befen zu halten." Es ift offenbar eine menschliche Pflicht, nicht bie Berte der Ratur in rober Beife gu gerftoren, die Thiere nicht ju qualen u. f. f. Aber es ift feine Pflicht gegen die Thiere, fondern gegen uns felbit. Die Thierqualerei muß eine Robbeit und Unempfindlichkeit jur Folge haben, womit fich teine moralifche Gemutheverfaffung, te inerlet Bobiwollen verträgt. Co ift die humanitat in ber Behandlung ber Thiere, genau ausgebrudt, nicht Pflicht gegen die Thiere, fondern Pflicht gegen uns felbft in Ansehung der Thiere. Der Menfch foll nichts thun, was ihn unmenschlich macht. Das ift eine negative Pflicht, Die wir gegen uns felbft haben. Und aus Diefem Grunde ift Die Thierqualerei pflichtwidrig, nur beshalb, weil fie unmenfchlich ift. Es ift, wie man fieht, ein Umweg, auf welchem Rant unfere Pflicht in Anfebung ber Thiere begrundet. Das Berhaltnig zwischen Mensch und Thier als folches betrachtet, so findet Rant auf der Seite des Menichen feine Directe Pflichten, auf der Seite der Thiere feine Rechte gegenüber bem Menfchen. Diefe Betrachtungsweise ift in der gangen Anlage ber tantischen Sittenlehre Befanntlich bat Schopenhauer an der gesammten Theorie der tantifchen Pflichteulehre, insbesondere an diesem Die Thiere betreffenden Buntte, ben ftartften Anftog genommen. 218 die oberfte Triebfeder der Sittlichkeit gilt bei Schopenhauer das Mitleid, die Sympathie, Die Rant von den fittlichen Motiven ausschließt. Das Mitleid verbietet unmittelbar Die Braufamteit gegen bie Thiere, nicht um der Menichen, fonbern um der Thiere felbft willen. In feinem Puntte ift Schopenhauer's Philosophie gewinnender als in ihrer Burbigung bes

Mitleids. Doch haben wir hier nicht die Aufgabe, die tantischen Pflichtbegriffe zu prufen, sondern nur mit aller Genauigkeit zu bestimmen.\*

VI. Pflichten gegen sich selbst. Unterlassungspflichten. 1. Physische Selbsterhaltung. (Selbstmord.)

Der Zweck, worauf sich insgesammt diese Pflichten beziehen, ist die eigene Vollkommenheit, die Würde der eigenen Person, und da zur Person auch die natürliche Individualität, das animalische Dasein gehört, so gebieten uns diese Pflichten die eigene Vervollkommnung sowohl in physischer als moralischer Hinsicht: die Cultur aller unserer Kräste. Diese Gebote eröffnen uns einen weiten Spielraum, und haben deshalb eine weite Verbindlichseit. Sie können unmöglich genau vorschreiben, was seder zu seiner eigenen Vervollkommnung thun soll, sie können nur im Allgemeinen gebieten, daß diese Vervollkommnung der Grundsat und Zweck unserer Handlungen sei. Als Gebote sind mithin die Pflichten gegen uns selbst von einer weiten Verbindlichseit, also selbst unvollkommene Pflichten.

Doch tonnen sie genau bestimmen, was wir zum Zweck unserer Vervollsommnung vermeiden sollen, sowohl in physischer als moralischer hinsicht. Nach beiden Seiten sind die negativen Pflichten gegen uns selbst vollsommen. Die negativen Pflichten sonnen auch Unterlassungspflichten genannt werden; sie gebieten, was unter allen Umständen unterlassen, sie verbieten, was in keinem Falle gethan werden soll. Die erste Bedingung der eigenen Vervollsommnung ist die Selbsterhaltung. Das Gegentheil der Selbsterhaltung ist die Selbsterstätung, die moralisch genommen die Selbstentwürdigung oder Wegwerfung ist.

Ebenbaf. Bon ber Amphibolie ber moralischen Restexionsbegriffe u. f. f. § 16—17.

Es werden demnach die Unterlaffungspflichten gegen uns selbst in folgende beide Formeln zusammengefaßt werden tonnen:

1) Zerstöre nicht dein physisches Selbst! 2) Entwürdige nicht dein moralisches Selbst; wirf dich nicht weg!

Die physische Selbsterhaltung besteht im leiblichen Dasein, in der Fortpflanzung des Geschlechts, in der leiblichen Ernährung. Das pflichtwidrige Gegentheil ift die vorsätliche Selbstzerstörung: die Selbstentleibung oder der Selbstmord, der unnatürliche Geschlechtsgenuß oder die wollüstige Selbstschaud ung, der unmäßige Gebrauch der Nahrungsmittel oder die Selbst-betäubung. Da Kant die vorsätliche Pflichtübertretung als "Laster" bezeichnet, so war er genöthigt, den Selbstmord unter die Laster zu rechnen, während eigentlich nur ein zur Gewohnheit und zum Hange gewordenes pflichtwidriges Handeln Laster genannt werden kann.

Allen Diefen Unterlaffungepflichten gegenüber hat Die Cafuiftit ibr Spiel. Db unter allen Umftanden der Gelbstmord verwerflich ift? Auch in bem Fall ber beroischen Aufopferung, wie bei dem Belbentobe bes Curtius u. f. f. ? Db es erlaubt ift, porfählich etwas zu thun, mas ben Tod gur Folge haben tann? Befanntlich mar Rant einer ber hartnadigften Gegner Schugblattern, die er fur Ginimpfung der Bestialitat; fur eine Gelbftvergiftung erklarte. Er macht daraus die casuistische Frage in feiner Moral: "ift die Podeninoculation erlaubt?" Befonders tomifc nimmt fich die Casuiftit bei der dritten Unterlaffungspflicht aus. Der ju reichliche Genug ber Rahrungsmittel, namentlich bes Beins, verbindet fich oft mit dem gefell-Schaftlichen des Gaftmahls. Rant felbft war tein Berachter bes erften Genuffes und ein großer Liebhaber des zweiten. Bas ift in dem geselligen Gaftmabl reizenber ale die Unterhaltung, Die belebte Gefprachigfeit; was belebt die Gefprachigfeit mehr als der Bein? Darf man in Diefer Rudficht "bem Bein, wennGleich nicht als Panegweift, doch wenigstens als Apologet, einen Gebrauch verstatten, der bis nahe an die Berauschung reicht?" Und wenn beim geselligen Gastmahl die richtige Grenze im Genuß leicht überschritten wird, ist nicht die förmliche Einladung dazu fast gleich einer vorsählichen Unmäßigkeit? Man möge nicht über die Zahl der Rusen, wie Chestersteld sagt, Gäste einladen, denn je kleiner die Gesellschaft ist, um so mehr muß sich beim allgemeinen Gespräch der physische Genuß beschränken. Es ist, als ob unserem Kant seine bekannte Liebhaberei für die geselligen Tischfreuden hier in der Moral auf's Gewissen fällt, er sucht sie mit dem Pflichtbegriff gründlich anseinanderzusezen. Zulest wirst er die peinlich-casuistische Frage auf: "wie weit geht die sittliche Besugniß, diesen Einladungen zur Unmäßigkeit Gehör zu geben?"

2. Moralische Selbsterhaltung. Lüge. Beiz. Kriecherei. Rant und Benjamin Constant.

Die moralische Selbsterhaltung ist die Erhaltung der eigenen Bürde. Das pflichtwidrige Gegentheil ist die vorsätzliche Selbstentwürdigung, Wegwersung der eigenen Person. Das Berbot heißt: "wirf dich nicht weg! handle nicht ehrlos!"

Die erste Bedingung der Shrenhaftigkeit ist die Ehrlich. teit. "Sei, was du bist! Wolle nie scheinen, ein Anderer zu sein! Zu deiner Person gehört auch Alles was du deutst und weißt. Sei durchaus und in Allem wahrhaft!" Das vorsähliche Gegentheil der Wahrhaftigkeit ist die Lüge. "Lüge nie!" Bei Kant gilt die Lüge als die Wurzel alles Uebels. Sie ist das Element alles Bösen, sie war die erste Sünde der Menschen, die noch dem Brudermorde voranging. Es giebt keinen Fall,

<sup>\*</sup> Die Pflichten bes Menschen gegen sich selbst als animalisches Wesen. Eth. Elementarl. Hptft. 1. S. 250-59.

1

wo die Lüge erlaubt mare. Rant nimmt die Sache so ernsthaft, daß er die casuistische Frage auswirft, ob man aus bloßer Höstichkeit: "gehorfamer Diener!" sagen dürfe?

Er will auch der Rothluge feine Ausnahme geftatten. Sie tann nie rechtlich erlaubt fein, weil fie unter allen Umftanben moralifch verboten ift. Roch neuerdings bat Schopenhauer ben tantifchen Erflarungen entgegen bie Nothluge burch bie Roth. wehr gerechtfertigt. Bie bas Unrecht burch Gewalt und burch Lift jugefügt werden fann, so muß auch eine Abwehr des Unrechts in beiden Formen erlaubt fein. Die Nothwehr burch Lift ift Die Mothluge. Rant verwirft fie felbft im außerften galle. Dan bente fich einen Berfolgten, ber fich in ber außerften Gefahr gu une fluchtet und mit unferm Biffen in unferem Saufe verbirgt; die Berfolgung felbft fei bie ungerechtefte, es fei ein Morber, ber fein Opfer auffucht, Diefes Opfer fei unfer Freund: fo durfen wir felbft in diefem außerften gall ben Morber nicht belügen, wenn er uns nach bem Aufenthalte bes Berfolgten fragt. Benjumin Conftant bat in einer frangofifchen Beitfdrift biefen Gat bes beutschen Philosophen an widerlegen Wenn ber Grundfat, die Bahrheit gu fagen, ohne alle Ginfchrantung gelten folle, fo tonne fich bamit feine menfchliche Gefellichaft vertragen. Bir feien die Bahrheit gu fagen nur da verpflichtet, wo der Andere ein Recht auf Die Bahrheit habe, und ein solches Recht konne ber Mörder nie haben. Aehnlich ist Schopenhauer's Instang gegen Rant. Die Pflict, die Wahrheit zu fagen, habe ihre rechtlichen Ginfchrantungen und Ausnahmen. Rant entgegnete bem Frangofen, bag bie Babrhaftigfeit eine Pflicht nicht gegen Unbere, fonbern lediglich gegen uns felbft fei; Diemand habe ein Recht auf Babrheit; wir feien die Wahrhaftigfeit uns felbu und nur deshalb jedem Andern fculbig. \*

<sup>\*</sup> Neber ein vermeintliches Recht, aus Menschenliebe zu lugen. Borl. Bl. Sept. 1797. Gef. Ausgb. Bb. V. S. 467-476.

Die Burbe jeder Berfon ift unter allen Umftanden dem Berthe ber Sachen übergeordnet und ber Burbe anderer Berfonen moralisch genommen gleich. Es ift barum eine Gelbftentwürdigung, wenn wir uns vom Befit bis gur perfonlichen Begmerfung beherrichen laffen ober uns anderen Berfonen bis jur perfonlichen Wegwerfung unterordnen. Benn bas Befigen Maxime wird, fo ift diefe Art der Gelbstentwürdigung ber Beig, und gwar ber targe Beig ober bie Rniderei. Benn wir uns vor anderen Berfonen bis gur Begwerfung bemuthigen, fo ift diese Art der Gelbftentwurdigung Die Gervilitat ober Rriecherei. Es muß Alles vermieben werben, mas entweber Gervilitat ift ober gur Gervilitat b. b. gur niedertrachtigen Abhangigfeit von einem Andern führt, bagu gehört jede fnechtische Form, jebes Preisgeben bes eigenen Rechts, alles Annehmen entbehrlicher Bohlthaten, Die man nicht erwiedert, alles Schmeicheln, Schmarogen, Betteln und leichtfinnige Schuldenmachen.

Hrage auf, ob es nicht einer feilen Beräußerung der personlichen Unabhängigkeit und Burde gleichkommt, wenn man in den äußeren Umgangsformen absichtlich dem Ausdruck der Selbsterniedrigung und Unterwürfigkeit den Borzug giebt vor der einfachen Sprache des Anstandes, und nicht tief genug heruntersteigen kann in das Burmerreich der Sprache. "Die vorzüglichste Achtungsbezeugung in Worten und Manieren selbst gegen einen nicht Gebietenden in der bürgerlichen Bersassung, die Reverenzen, Berbeugungen, höftiche den Unterschied der Stände mit sorgfältiger Pünktlichkeit bezeichnende Phrasen, welche von der Göslichkeit ganz unterschieden sind, das Du, Er, Ihr und Sie oder Ew. Wohledlen, Hochedlen, Hochedlegeboren, Wohlgeboren (ohe, jam satis est!) in der Anrede, als in welcher Pedanterie die Deutschen unter allen Bölkern der

Erde (die indischen Raften vielleicht ausgenommen), es am weitesten gebracht haben — sind es nicht Beweise eines ausgebreiteten Hanges zur Kriecherei unter den Menschen? (Hae nugae in seria ducunt). — Wer sich aber zum Burm macht, kann nachher nicht klagen, daß er mit Füßen getreten wird.\*\*

VII. Pflichten gegen die andern Menschen. Liebe und Achtung. Pathologische und prattische Menschenliebe.

Alle unfre Sandlungen, fofern fie fittlicher Raiur find, beziehen fich auf die Denschheit sowohl in der eigenen Berfon als in ben Perfonen der Andern. Die Menfcheit gelte in unferer gefammten Sandlungsweise als 3 med, nie ale Dittel. Diefe Beltung fei in jeder Bandlung gegenwärtig als Dagime. Damit ift bestimmt, welche Tugendpflichten wir gegen bie andern Menfchen zu erfüllen haben. Wir durfen ihre Zwecke (fo weit fich Diefelben mit ben Sittengefegen vertragen) gu ben unfrigen machen; wir durfen nie die andern gu unfern Mitteln berabwurdigen. Dies hieße, Die Burbe ber Menschheit in der fremden Person beleidigen. Es ift schlechterdings unfere Pflicht, Diefe Burde ju achten. Bir tonnen nicht machen, bag ber Anbere feine eigene Burbe behauptet, daß er feine moratifche Bolltommenbeit befordert, denn Diefe Bolltommenheit ift lediglich eigene That, Birfung bes eigenen Billens; Reiner fann fur ben Andern wollen. Aber wir tonnen Alles thun, um bie frembe Burde von une aus wenigstene nicht zu beeintrachtigen und gu verlegen. Die Achtungepflicht gegen Andere bestimmt fich in ber Form bes Berbots. "Betrachte und behandle bie andern

<sup>\*</sup> Die Pfl. des Menschen gegen fich selbst, bl. als moralisches Wesen betrachtet. Eth. Elementarl. Optst. II. S. 259 — 271. S. Schluß

Menschen nie als doine Mittel; verletze nie ihre Burde; habe stets diese Burde vor Augen; lasse sie als Maxime deiner Handlungsweise gelten!" Dieses Berbot ist eng. In dieser Form erscheint die Achtung gegen Andere als eine genan bestimmte, vollsommene Pflicht. Wir thun damit nichts Uebriges, nichts Verdienstliches, sondern nur etwas Schuldiges: wir erweisen damit den Menschen keine Bohlthat, die Dank von der andern Seite verdient.

Bir follen die Andern nie ale unfre Mittel anfeben, vielmehr ihre 3mede, fo meit es möglich ift, ju ben unfrigen machen. Der Bufat: "fo weit es möglich ift," enthalt eine doppelte Ginfdranfung. Unfittliche 3mede burfen nie bie unfrigen werben. Der fittliche Endzwedt jedes Menfchen ift bie eigene Wollfommenheit ober bie Burbigfeit gludfelig ju fein. Diefen Zwed ber andern Berfon tonnen wir nicht ju bem unfrigen machen. Die eigene Bolltommenbeit tann jeder nur felbft beforgen. Burdig gur Gludfeligfeit tann jeder nur fich felbft machen. Diese Burbigfeit ift Sache ber Befinnung, des innerften Menfchen felbit, und bier ift es abfolut unmöglich, daß Einer fur den Andern eintritt. Es bleibt alfo von den fittlich berechtigten Zweden nur das Bobl des Andern übrig; Die Gludfeligfeit ift von dem fittlichen Endzwed nicht ausgefchloffen, fondern mit darin begriffen unter einer gewiffen Bedingung. Diefe Bedingung muß der Andere felbft bewirfen; ju feinem 2Boble tonnen und follen wir mithelfen. Wenn ich das Bohl des Andern zu meiner Maxime mache, fo ift mein Berhalten gegen den Undern nicht bas eines gufälligen Boblgefallens, fondern eines moralifc begrundeten Boblwollens. Das Boblgefallen ift Reigung, Die auf bem Affect berubt, pathologische Liebe; bas Boblwollen ift praftifche Liebe, Diese praftische Liebe verlangt die Tugendpflicht. Benn Die driftliche Sittenlehre gebietet: "Liebet eure Feinde!" fo forbert

ste nicht die pathologische, sondern praktische Liebe; sie fardert mit diesem Gebot die Maxime des Wohlwollens gegen alle Menschen. Denn wer sollte von diesem Wohlwollen ausgeschlossen sein, wenn nicht einmal die Feinde, d. h. die uns haffen, davon ausgeschlossen sein dürsen?

So unterscheiden sich die Pflichten gegen die andern Menschen in die beiden Gattungen der Liebes. und Achtungs. pflichten. Zene sind wegen ihrer weiten Berbindlichkeit unvollsommne Pflichten; ihre Erfüllung ist ein Berdienst; sie ist eine Wohlthat, welche die Dantbarkeit erwiedent. Dagegen die Achtungspflichten sind in ihrer negativen Form eng und volltommen; ihre Erfüllung ist eine Schuldigkeit, die jeder von dem Andern zu verlangen, den moralischen Anspruch hat.

#### 1. Die Liebespflichten.

a. Boblibatigteit unb Dantbarteit. Urfachen bes Unbante.

Der Grundton aller Liebespflichten ift die Maxime bes 2Bohl-Das Bobiwollen verpflichtet gum Bobithun; bie empfangene Bobithat verpflichtet jur Dantbarteit. Die Bobithatigfeit ift eine menschliche Tugend, fie gilt für die gange Menschheit, alfo im größten Umfange, fie tann mit ber ftartften Wirfung nur in der engften Sphare geubt werden. 3hr Birfungefreis und ihre Intenfitat fteben begreiflicherweise in einem umgefehrten Berbaltniß; je größer ber Wirfungefreis, um fo getheilter ift bas Boblthun, um fo ichmacher in feinen einzelnen Birtungen. geubte Wohlthat ift, wie jede vollzogene Sandlung, unvergänglich in ihren Folgen. Ihre Urfache mar die mobiwollende Gefinnung; ibre moralische Folge foll die erfenutliche Gefinnung fein. ertenntliche Gefinnung ift bie Dantbarteit. Es giebt nichts, wodurch die empfangene Wohlthat aufgewogen werden fann als die Dantbarteit. Es giebt feine andre Bergeltung. Die Befinnung kann durch keine That, sondern nur durch Gesinnung vergolten werden. Darum ist die Dankbarkeit unauslöschlich. Sie ist eine heilige Pflicht, von der uns nichts lossprechen kann. Wir heben die Dankbarkeit nicht auf, wenn wir die Wohlthat erwiedern; wir haben sie früher empfangen, als wir sie erwiedern konnten. Die Schuld bleibt unvertilgbar. Jedes Schuldgefühl ist drückend. Diesen Druck zu erleichtern, giebt es nur einen einzigen moralischen Weg: daß wir die dankbare Gesinnung vermehren, daß wir von herzen dankbar sind, uns an dieser Gesinnung selbst erquicken.

Es giebt eine falsche Art, Wohlthaten zu erweisen, wenn sie nicht aus reinem Wohlwollen, sondern in der Absicht erwiesen werden, Dankbare zu machen und dadurch den Empfänger in ein moralisches Schuldverhältniß zu versetzen. Diese Absicht ist eigennützig. Solche Wohlthaten soll man am besten nicht annehmen. Hier wird das Schuldgefühl dergestalt drückend, daß wir den Druck nicht durch die Größe der Erkenntlichkeit heben können; die empfangene Wohlthat wird zur unerträglichen Last, und die Versuchung liegt nahe, sich gegen diese Last zu empören. Wenn man die Absicht wundern, wenn diese Absicht sehlschlägt und man am Ende den Undank erzeugt hat.

Die Undankbarkeit ist die pflichtwidrige, unmoralische Art, die Schuld ber Dankbarkeit zu tilgen oder den Druck dieser Schuld loszuwerden. Zedes Schuldgefühl macht uns abhängig. Gegen jede Abhängigkeit von einem Andern rührt sich der menschliche Stolz; wenn er sich dagegen empört, so macht er Undankbare. Der Stolz ist sehr oft die Ursache der Undankbarkeit. Es liegt eine gewisse Ungleichheit in dem Verhältnis des Wohlthäters und des Empfängers der Wohlthat. Die echte Dankbarkeit, die vom Herzen kommt, fühlt diese Ungleichheit nicht. Wenn man erst anfängt, die Ungleichheit zu empfinden,

fo gerath man in Die peinliche, bittere Stimmung, Die ber Undankbarkeit den Weg macht. Wo diese Ungleichheit am wenigften fühlbar ift, ba find gewöhnlich die Menichen mit ihrer Dantbarteit am freigebigften. Gie find damit am freigebigften gegen die verftorbenen Bobitbater, die Borfahren; am farglichften gegen die Lebenden. Die Dantbarfeit ber Rachwelt, ber Undank der Mitwelt ift fprichwörtlich. Je naber (nicht bem Blute nach, fonbern) in Raum und Beit une die Boblthater ber Menichheit fteben, um fo mehr find wir geneigt, uns auf gleiche Ebene mit ihnen gu ftellen, um fo unbequemer, brudenber ericheint ihre Bobe, um fo laftiger wird uns die Bflicht ber Dantbarteit. Das ift mobi ber Grund, marum ber Prophet nirgende weniger gilt ale in feinem Baterlande. Beil nirgende Die Ungleichheit mit ibm ftarfer empfunden mirb, als ba, mo die Bergleichung fo nabe liegt. Diefes Befühl ift ber größte Beind ber Dantbarteit. Es vergiftet bie Dantbarteit und vertehrt fie in Die entgegengesette Befinnung. Um bas angenehme Bleichgewicht wiederherzustellen, gieht man die Bobithater ber Menfchheit von ihrer Sobe herunter, fest fle berab auf bas Riveau des gewöhnlichen Menfchenlebens, und nicht genug, baß man ihre Berbienfte nicht anerfennt, man fucht begierig ihre Sehler, und bichtet fie an, wenn man fie nicht findet. Gin folder Undant liegt in der ichlimmen Art ber menichlichen Ratur. Rant nennt ihn "bie auf ben Ropf gestellte Menschenliebe."

#### b. Boblwollen und Reib. Urfache bes Reibes,

Auf der dem Bohlwollen entgegengesetzten Seite liegt der Reid: die Gesinnung, die sich negativ verhält zu dem Bohl Anderer, die das fremde Glud scheelsüchtig betrachtet. Das Glud in der Mannigfaltigkeit der Gaben, womit es seine Gunstlinge überhäuft, ist ein Borzug, der das menschliche Leben in seinem außeren Berthe und darum in den Augen der Welt

erhebt. Beber Borgng ift eine Ungleichheit, ein Contraft, gegen dem fich bas menschliche Gelbitgefühl ber Richtbevorzugten ftraubt. Diefe Regung: Des menfchlichen Golbftgefübes natürlich, und fie verftuntmt nur vor bem movalifchen Bewuftfein ber Deufchenmarbe, mit der fich ber außere Menfchenwerth nicht vorgbeicht. Ber fich ju biefem Bewußtsein nicht erheban fann, ber ift jenen naturlichen Regungen widerftanbelos preisgegeben. In der unwillfürlichen Aufregung bes natürlichen Gelbstgefühls gegen bie fremden Borguge liegt bas Element bes Reibes, bas nur entwurgelt werben fann burch bie rein moralifche Geftunung. Done biefen Biderftand ber Dagime machet bas feinbfelige Element und wird jum boshafteften Ungeheuer, des die menfchliche Geele aus ihrem bunteln Abgrunde jur Gegen ben Reid ift bie einzige Rettung bie Belt bringt. Liebe, und zwar die praftifche Liebe, die jur Magime gewordene wohlwollende Befinnung. Die Gludlichen find Die Beneibeten. Go will es bas Naturgefet ber menschlichen Reigungen; nur bas Sittengefet will es nicht. Der Bufammenhang zwischen Glad und Reid beruht auf einer dunkeln Raturmacht, Die nur vor ber Dacht bes fittlichen Befeges verschwindet. Alten haben ben Reib ein Berhangniß genannt, bas Schicffal ber Gludlichen, und weil ihnen die Schidfalsmacht als eine göttliche Rothwendigleit erfchien, fo redeten fie "neidischen Gottheit." Die Begriffe haben fich aufgeflart, Die Sache ift geblieben. Der Reid ift auch hente noch das unvermeibliche Schidfal ber Gludlichen. Aber heutzutage, um nach unferen Begriffen gu reben, ift es nicht mehr Die Gottheit ober bas Schidfal, welches neibifch ift, fonbern es ift der Reid, ber häufig jum Schickfal wird. Das Schickfal hat nur feinen goulichen Charafter verloren, es führt bie menfchliche Larve; es hat aufgehört, unbegreiflich und duntel ju fein, es ift febem betannt in feinen alltäglichen, haglichen Bugen.

c. Mitgefühl und Schabenfreube. Das Mitleib tein meralifches Motiv.

l

Das natürliche Gelbftgefühl enthalt bie Anlage gur Undankbarkeit und zum Reid. hier findet bie praftische Menschenliebe einen machtigen, von ber Ratur felbft gerufteten Begner, ber ihr ben Raum freitig und die Pflichterfüllung ichwer Sie wird mohlthun, fich einen Berbundeten unter ben menfchlichen Befühlen ju fuchen, ber ben gehaffigen Regungen entgegenfteht. Und es giebt eine menichliche Empfindungsweife, Die bas pealtifche Boblwollen ebenfo vorbereitet und bedingt, als jenes feinbfelige Selbstgefahl bem Uebelwollen bie Bahn öffnet. Diefe Empfindungsweise ift die humanitat, Die Theilnahme an allem Menschlichen, bas fur bie menschlichen Leiden und Freuden offene Gemuth; beffen Bablipruch in jenen Borten bes Chremes beim Tereng besteht: "ich bin ein Menfch; Alles, mas Menichen widerfahrt, bas trifft auch mich!" Wenn wir ein Berg für die Menfchen faffen, fo ift bies die richtige Gemuthoftimmung, um das Bohlwollen zw unferer Maxime und das fremde Glud ju unferer Pflicht ju machen. Diefe humane Empfindungsweise ift unabhangig von den vorübergebenden Ballungen des Bergens; fie ift prattifc, nicht blos afthetifch ober empfänglich. Es muß von ber praftifchen Theilnehmung bie paffive Empfanglichfeit für Anderer Bohl und Bebe unterschieden werben. Mitleidenschaft, bas Mitgefühl in freudiger oder ichmerglicher Beife mit fremden Buflanten, bat in Rant's Augen taum einen fittlichen Berth. Bon teiner Sittenlehre ift bas Mitleid und überhaupt die natürliche Sympathie verächtlicher behandelt morben. Die praftifche hilfreiche Theilnahme gilt Alles, bas bloge Mitleid Bei Schopenhauer ift bas Mitleid bas oberfte fittliche Motiv, bei Rant ift es gar feines, es gilt ihm fur einen blos paffiven, gerührten, ohnmachtigen Buftanb. Das fremde Reiden ftedt uns an. Das Mitleib ift nichts anderes als eine folche

Arteling, an sameloridet, bin seit des Gefühl. Was kuft es, wenn id nimmtel Was find es, wenn flatt bes Sinen, ben bas liebel mirt, fest über guet leiben? Der eine leder in Beiriet, ber einere in der Einbildung. Wegu das inagraine keiten? Ge erident in ben Angen Rant's bas Beilet als eine Berichmentung ber Geffele in Betreff ber meralichen Gefantbert, als ein Berritt, ben man nicht nahren muß. "Ge farm unniglich Bil de fern, bie Uebel in ber Welt su vermebren." Das Mittelt ift eine feiche unnötbige Bermetrarg. Seifen, me und fertel man fann; me man es nicht farn, fich nicht burch eingebilbete Gefille verweichlichen und jam hanten urfabig maben: bas ift Raufs bem Mitleib widerfrechente Meral. Das Mulce un verbelegisch; es beruht nicht auf Magenen, fentern auf Affecten. Benn man blos aus Ditleft mobiebnt, fo thut man eigennich lich mobl, nicht tem Antern. Die ecte Sittenlebre unterscheibet gang genan grifen pathologiider und praftifder Renidenliebe. An ihren Fraden lagt fich ber Unteridiet beiber am beften bartbun. Die praftifche Meridentiebe made ben Denfchenfreunt, ter es bleibt unter allen Umfanten; mas er thut, bas that er aus feffer, nueridutert der Geffenung, nicht fich eter tem Antern ju lieb, fentern um ber Paidt willen, Die unwandelbar fich gleich bleibt. Dagegen bie parbologiiche Menfchenliebe fann leicht ten Denichenfeint maden, und in ibr Gegentheil umidlagen. Gerate bie weichbergiguen Menichen find Mirantbreven geworben. 3bre Reigungen murben nicht ermiebert, ibre Bebitbaten nicht auerfannt; wo fie Liebe gefaet batten, errateien fie bag, wo fie Danfbarfeit verbient, lebute fie Unbont. Da fie blos aus Reigung, aus gutem Bergen gehandelt, aus metchem Gefühl, mußten fie fo oft getaufcht werben. Enblich find fie verbittert; bie Berbitterung fommt bei folden Gemuthern fcnell. Die Menfchen erfcheinen ihnen jest fammt und fonders

unwürdig ihrer Reigung; alle ihre frühere Bohlthaten erscheinen ihnen jest als so viele Thorheiten, die fie dadurch gut machen wollen, daß sie sich nunmehr im Gegentheil überbieten. So werden in dem rauben Rtima der Belt die weichen, mitleidigen herzen am ehesten erfältet, und aus dem wärmsten Menschenfreunde ist über Nacht ein Timon geworden. Nur die Maximen sind unbeugsam und stehen aufrecht gegen jede widerwärtige Ersahrung. Sie machen den Menschen nicht weich, aber gut.

Das Begentheil ber wohlwollenden Befinnung überhaupt ift Die gehäffige; ber praftifchen Menfchenliebe liegt ber Menfchenhaß gegenüber. Die Liebespflichten find Wohlthatigfeit, Daufbarfeit, Theilnehmung; Die entgegengefetten Geffunungen find ber Reid, der Undant, Die Schadenfreude. Bie fich die menschliche Theilnahme freut, wenn es dem Andern gut geht, fo erquidt fich Die Schadenfreude an bem Unglud bes Unberen. Die Schabenfreude ift in ihrem natürlichen Urfprunge am nachften dem Reide verwandt. Gie ift die Freude, welche ber Reid fich municht. Benn ich über bas Blud bes Anderen Schmerz empfinde, fo liegt icon barin, daß ich mich freuen werde über fein Unglud. Und diefen geheimen Bunfch follte man haben und nichts thun, ihn ju erfullen? Bem bas frembe Unglud Freude gemabrt, ber bat icon ben Trieb, bem Anderen gu ichaden. Der Reid ift nicht blos gehäffig, er ift ich ablich und barum furchtbar. Unter den feindseligen Geffinnungen ift er bie schlimmfte. fleine verunglimpfende Bort, bas der Reid jum Rachtheile Des Underen fallen lagt, ift icon bas Glement einer verderblichen, boshaften That. Es ift ber Contraft, ber bas menfchliche Bemuth jum Reid und jur Schadenfreude aufregt. empfundene Contraft bes eigenen Buftandes mit fremden Borjugen macht ben Reib. Diefelbe Empfindung gegenüber frembem Rachtheile und Unglud macht Die Schabenfreude. Die erfte naturliche Regung fowohl jum Neib als jur Schabenfreude

ift das Gefühl des eigenen Zustandes. Wenn ich es schmerzlich empfinde, daß ich schlimmer daran bin, als Andere, so ist bei mir der Reid im Anzuge. Wenn ich mit Behagen empfinde, daß es auf meiner Seite besser steht als auf der anderen, so erwacht in mir die Schadenfreude. Rit psychologischer Feinheit urtheilt Kant über diese Entstehung der Schadenfreude: "sein Wohlsein und selbst sein Wohlverhalten stärter zu fühlen, wenn Ungläck oder Verfall Anderer in Standale gleichsam als die Folie unserem eigenen Wohlstande untergelegt wird, um diesen in ein desto helleres Licht zu stellen, ist freilich nach Gesehen der Einbildungskraft, nämlich des Contrastes, in der Natur gegründet." So bringt uns die Selbstliebe, wenn sie nicht durch das Pflichtgesühl besiegt ist, in die moralisch verkehrte Gemüthsversassung, daß wir uns über den Unwerth des Anderen freuen, um den eigenen Werth zu genießen."

2. Die Achtungspflichten. Die Formen ber Achtungsverletung.

Es liegt der gehässigen Gestinnung nahe, weil sie den fremden Unwerth gern sieht, den fremden Werth zu verkleinern, und da der eigentliche Werth des Menschen in seiner Würde besteht, diese anzutasten. Dann hat sie nicht blos die Pflicht der Menschenliebe unterlassen, nicht blos das Gegentheil dieser Pflicht gethan, sondern die schuldige Pflicht der Achtung gegen Andere verletzt. Die Achtungspflicht gegen Andere erklärt sich in der negativen Form: "Berletze niemals die fremde Würde; enthalte dich streng jeder Gerabsetzung anderer Menschen; mache diese Unterlassung zu deiner Maxime!" In dieser Form ist die Achtungspflicht genau bestimmt und vollsommen.

<sup>\*</sup> Cth. Elementarl. Buch II. Optft. I. Abschn. 1. Non ber Liebespflicht gegen andere Menschen. S. 284-300.

Es laffen fich brei Arten unterscheiden, in denen auf unfitiliche Beife bie fremde Burbe gefrantt, die fremde Berfon berabgefest wirb. Bir ichagen ben Andern gering im Bergleiche mit uns felbft, halten uns fur beffer als ihn, behandeln in Diefem Duntel ben Andern vornehm. Diefe gorm ift ber Cochmuth. Bir verkleinern ben Andern nicht blos bei uns felbft durch die vornehme Beringichagung, fondern in ben Mugen ber Leute burch das geringschäpige Urtheil, ben üblen und boswilligen Leumund. Dieje Form ift bas Afterreben. Dit Borliebe wird ergablt, mas bem Undern nachtheilig ift, feine gehler werden bervorgehoben, feine Sitten ausgespaht, um fo viel gehler als möglich gu finden, und wenn bas Gefundene nicht gureicht, fo werden die wirklichen Fehler vergrößert, und julest folche, die gar nicht vorhanden find, von der fcmabfuctigen Ginbildung erfunden. Go endet die Afterrede mit ber Berleumdung. Reiner ift ohne Mangel und Schmachen. Die verkleinernde Abficht fludet überall Stoff genug, um fich ju weiben. Gie braucht bie vorhandenen Dangel nur auf bas grefifte gu beleuchten, fo gu entblogen, daß fie aller Belt in die Augen fpringen, daß der Andere, bie Bielicheibe unferes Urtheile, bor aller Belt laderlich erscheint. Diefe gorm ber Bertleinerung ift bie bittere Spottsucht ober Berböhnung.

#### b. Der Dochmuth.

Die Grundform der verletten Achtung gegen Andere ift der Hochmuth. Es ift die Selbstliebe, die immer oben schwimmen will: die selbstlüchtige Ueberzeugung des eigenen unvergleichlichen Werthes. Reiner kann diesen Vergleich aushalten. Man fühlt sich berechtigt, sich selbst gegenüber jeden Andern gering zu schäpen. Der eigene Werth gilt für so ausgemacht und unbezweiselt, daß jeder Andere ihn ohne Weiteres anzuerkennen die Pflicht hat. Nicht genug daher, daß der Hochmuthige im Ver-

steiche mit fich ben Andern gering schätzt, er wird bem Andern fogar zumuthen, bag er fich felbft im Bergleiche mit ihm, bem Dochmuthigen, verachte. Er anerkennt auf ber Seite bes Undern gar feine ihm gleiche Berechtigung. Go ift ber Gochmuth in feiner Befinnung bie außerfte Ungerechtigfeit. in Wahrheit feine Ueberzeugung, benn wie tann jemand von einer grundlofen Sache im Ernfte überzeugt fein? Er ift nichts als eine eingebildete Ueberzeugung, ein bloger Bahn. Bas fich ber Dochmuthige ber Sochmuth vollfommen eitel. einbildet, tann nicht die bobere Burde, ber bobere moralifche Menschenwerth fein, fann alfo nichts Anderes fein, ale eine Ueberlegenheit in außeren Dingen, in Rang, Chre, Reichthum, perfonlichen Borgugen, mit einem Borte in lauter folden Dingen, Die im Bergleich mit der fittlichen Burde außerlich und werthlos find. Bas der Dochmuthige geltend macht, find lediglich werth. lofe 3mede. Er macht fie geltend auf die unbescheidenfte, b. b. zwedwidrigfte Beife. Gein 3med ift werthlos, feine Mittel find zwedwidrig, beide find gleich eitel. Benn man murbige Bwede mit wurdigen Mitteln verfolgt, fo gilt bies ftete fur ein Beichen ber größten Beisheit. Benn man werthlofe 3mede durch eitle Mittel verfolgt, fo muß dies nothwendig für das außerfte Gegentheil ber Beisheit gelten. Go ift ber Dochmuth die außerfte Thorheit. Der Abstand zwischen der Absicht und dem Erfolge bes Sochmuths tann nicht größer fein. verlangt die größten Achtungebezeugungen von Geiten ber Belt. Aber ungerecht, eitel, thoricht, wie er ift und ericheint, muß er bei aller Belt in bie größte Berachtung gerathen. Er ift nicht blos Unverftand, fondern beleidigender Unverftand: eine Narr. beit, die nicht blos die Anlage bat, Berrudtheit gu merben, fondern es im Grunde ichon ift. Babrend ber Sochmuthige fich einbildet, auf der Sobe der Belt gu fteben, tief unter fich Die anderen Menichen, auf Die er verächtlich berabfieht, fo geht er, wenn der hochmuth wächst, geraden Weges dem Irrenhause entgegen, und sinkt herab zum Gegenstand des menschlichen Bedauerns. Man muß den hochmuth nicht mit dem berechtigten Stolz verwechseln. Der hochmuth verlangt von Anderen, daß sie ihm gegenüber sich selbst verachten. Er muthet ihnen Selbst verachtung zu, weil sie gewisse werthlose Güter nicht haben. Wenn der hochmuthige selbst diese Güter nicht hätte, es seien nun eingebildete oder wirkliche, so würde er sich selbst geringschähen, sich unbedenklich vor Anderen, die sie haben, demuthigen. Er würde eine solche Gesinnung Anderen nicht zumuthen, wenn er nicht in sich selbst den Stoss dazu vorsände. Die falsche Demuth ist niederträchtig. Wie sich mit dem echten Stolz die echte Demuth verbindet, so verbindet sich mit dem echten Stolz die echte Demuth verbindet, so verbindet sich mit dem hochmuth die salsche. Der hochmuthige ist ausgelegt, Beides zu sein Rarr und ein Ariecher!

### 3. Die gefelligen Tugenben.

Wenn wir mit dem richtigen Bohlwollen die richtige Achtung gegen Andere verbinden, so bilden sich aus dieser Bereinigung die Tugenden des geselligen Berkehrs, "die homiletischen Tugenden," wie Kant sie nennt, die dem Umgang die angemessene Form geben und beide Extreme vermeiden, das der Absonderung eben so sehr als das andere, welches lästiger ist, der Judringlichseit. Wer sich nicht isolirt und sich nicht zudrängt, der ist zugänglich, höslich, gelind im Widersprechen u. s. Kant schildert seine eigene Denkweise in dieser Erklärung der Umgangstugenden: "es ist Pflicht sowohl gegen sich selbst als auch gegen Andere, mit seinen sittlichen Bollsommenheiten unter einander Versehr zu treiben, sich nicht

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Abichn. 2. Bon ben Tugenbpflichten gegen anbere Menschen und ber ihnen gebührenden Achtung. S. 300-307.

puntt seiner Grundsate zu machen, aber diesen um sich gezogenen Rreis doch auch als einen Theil eines allbefassenden Rreises, der weltbürgerlichen Gefinnung anzusehen; nicht eben um das Weltbeste als Zwed zu befördern, sondern nur die Mittel, die indirect dahin sühren, die Annehmlichkeit in der Gesellschaft, die Berträglichkeit, die wechselseitige Liebe und Achtung zu cultiviren, und so der Tugend die Grazien beizugesellen, welches zu bewerkselligen selbst Tugendpflicht ist." In dieser Tugendpflicht vereinigen sich demnach die beiden Gattungen der Pflichten gegen sich selbst und gegen die andern Menschen.

4. Liebe und Achtung in ihrer volltommenen Bereinigung. Die Breundichaft als moralisches Ibeal.

Denken wir uns ein menschliches Berhältniß, in welchem sich die gegenseitigen Pflichten der Liebe und Achtung auf's vollkommenste ersüllen, so ware dieses Berhältniß ein moralisches Ideal, eine in sich vollendete Darstellung menschlicher Sittlickeit. Welches ist die entsprechende Form dieses idealen Berhältnisses? Ob es ein solches Ideal giebt? Das Verhältniß ist rein moralisch; also darf es nicht in einer juristischen Form gesucht werden, nicht in solchen Verhältnissen, die in irgend einer Rücksicht den Rechtszwang erleiden. Wir suchen jenes ideale Verhältniß nicht in den Verbindungen, welche Familie oder Staat stiften. Es sind freie Personen, die einen Bund schließen, unabhängig von allen gegenseitigen Rechtsansprüchen, gegründet lediglich auf gegenseitige Liebe und Achtung. Die vollsommene Gegenseitigkeit ist die vollkommene Gegenseitigkeit ist die vollkommene Gegenseitigkeit ist die vollkommene Gegenseitigkeit ist die vollkommene

( -

<sup>\*</sup> Ebendas. Beschl. b. Elementars. Bufat. Bon ben Umgangstugenden (virtules homilelicae). S. 315. 16.

fich in diefes Berhaltnig nichts von perfonlichem Bortheil, den etwa der Gine in der Berbindung mit bem Andern fucht. Berhaltnig ift in Diefer Rudficht bas gartefte, bas es giebt. Es ift um fo fefter, je inniger bie Liebe, größer bie Achtung von beiden Seiten ift. Die Menschenliebe umfaßt Alle, aber nicht mit derfelben Innigfeit. In der engften Cphare ift ihre Intenfitat am größten. Rur in ben engften Grengen fann fie fich in ihrer gangen Starte als Maxime und Gefühl zugleich offenbaren. Diefe engfte Sphare ift der Bund zweier Berfonen, der Freundicaftebund. Die Freundschaft ift nicht auf die jufällige Reigung gegrundet, Die mandelbaren Affecte, Die blind find und ichnell verrauchen. Go eutsteben bie fogenannten unreifen Freundschaften, die nicht ben Ramen verdienen. mabre Freundschaft ift ein Bert ber fichern, besonnenen, gegenfeitigen Babl, ein Bund, in bem bie innigfte Bereinigung jufammenbefteht mit ber größten Freiheit. Cben barin ift bie Freundschaft volltommen einzig in ihrer Art. Diese Bedingung erfüllt in ber Belt fein anderes Berbaltnig. Gben barum ift es nicht blos die wechselseitige Liebe, welche die Freundschaft macht. Denn die Liebe ift gleichsam die fittliche Ungiebungsfraft, bie nach der größten Unnaberung ftrebt, Die am liebsten bewirfen möchte, bag eine Berfon in ber anbern verschwindet. Die Liebe, allein wirfend, gefährdet die Gelbftftandigfeit und perfonliche Unabhangigkeit, ohne welche die Freundschaft nicht befteht. Darum ift bie Liebe, je leidenschaftlicher fie ift, um fo eber ein gefährlicher Feind ber Freundschaft. Bober fommt Die oft erlebte Erfahrung, bag Freundschaften, welche Die leidenfcaftlichfte Buneigung gemacht bat, im Augenblid ber größten Unnaberung, wo taum eine Zweiheit mehr fattfindet, ploglich und ohne allen gureichenden Grund unwillfarlich erfalten? Die Urfache ift nicht fcwer zu begreifen. Die Freundschaft hat im Augenblid ber größten, leibenschaftlich gesuchten Annaherung ihre natürliche Grenze, ihr richtiges Maaß überschriften, fie ist nicht mehr Freundschaft, sondern etwas geworden, das nicht mehr fähig ist, ein bestimmtes Verhältniß zu sein, und so endet plöglich das ganze Verhältniß. Zeder kehrt erkältet zu sich selbst zurud. Es ist, als ob eine Ueberschwemmung eingetreten wäre, nachdem der empfindungsreiche Strom den letzten Damm durchbrochen, und nun ist jeder auf die eigene Nettung bedacht, jeder zieht sicht surud und bringt sein Selbstgefühl wieder auf btrockene Land. Das ist in wenig Worten die Geschichte maucher heißblütig geschlossenen, schnell durchlebten, plöglich erkalteten Jugendfreundschaft.

Benn bie Ungiehungefraft in ber Ratur allein wirfte, fo fame fein fefter Rorper ju Stande. Es ift abnlich in ber fittlichen Belt. Rur aus bem Bufammenwirfen von Ungiehung und Abftogung erflatt fic Die forperliche Ratur. Die fittliche Angiehungefraft ift bie Liebe. Es giebt auch eine Repulfion in ber fittlichen Belt. Die unfitiliche Burudftogung ift ber Bag, Die fittliche Repulfton ift Die Achtung. Gie ift bas wohlthatige Reagens ber Liebe, beren berechtigte Ginichrantung auf bas richtige und banernbe Daag. Die gegenseitige Achtung bewahrt bie Grengen, die unantaftbaren ber perfonlichen Freiheit, Die nie veraußert werden barf. Sie nimmt ber Liebe nichts an ihrer Innigfeit, fle giebt ihr ben rubigen, behaglichen, reifen, mannlichen Charafter. Die mabre Freundschaft ift mannlicher Benn fich zwei Berfonen mit ber größten Innigfeit und mit gleicher Starte gegenfeitig lieben und achten, fo ift Die Freundschaft vollendet, und in diefem Berhaltnig besteht bas moralifche Ibeal in der Berbindung ber Menfchen.

÷

Gewiß find die Bedingungen, welche der ideale Freundschaftsbund verlangt, von der seltensten Art. Diese rein moralische Freundschaft ist wie der "schwarze Schwan, der selten zwar, aber boch hin und wieder wirklich existirt." Und wo eine folde Freundschaft wirklich geworben, ba bat bas menschliche Leben bewiesen, daß es fabig ift gur Bollfommenbeit. - Bir wiffen, mas in Rant's eigenem Leben Die Freundschaft gegolten. Er tannte fein anderes Berhaltnig. Und wie er felbft in feinem Leben die Freundschaft empfunden, fo murdigte er fie am Ende Man fühlt, mit welcher Barme biefe feiner Tugendlehre. Stellen gefchrieben find. Bon ihm felbft, feinem eigenen Freundfcafte-Bedürfnig und Genug, gelten diefe einfachen und folichten Worte, womit er bier ben Werth der Freundschaft fur den Menfchen überhaupt ausspricht: "Findet er einen Menfchen, ber gute Befinnungen und Berftand bat, fo bag er ibm fein Berg mit völligem Bertrauen aufschliegen tann, und ber überbem in ber Art die Dinge gu beurtheilen mit ibm übereinstimmt, fo tann er feinen Bedanten Luft machen; er ift mit feinen Bedanten nicht völlig allein, wie im Gefangnig, fonbern genießt eine Freiheit, Die er in dem großen Saufen entbehrt, wo er fich in fich felbft verschließen muß."

#### VIII. Methodenlehre.

Die Tugend ist nicht angeboren; sie wird erworben einmal dadurch, daß man sie kennen lernt und deutlich vorstellt, dann dadurch, daß man sie übt. Wie man in beiderlei Rückscht die Tugend erwirbt, das ist die ethische Methode, die zu lehren eine Aufgabe der Ethik bildet. Ist die Tugend lehrbar (richtiger der Tugendbegriff), so muß auch die Form des sittlichen Unterrichts methodisch bestimmt werden können. Das ist die Aufgabe der "ethischen Didaktik." Die Uebungslehre der Tugend nennt Kant "ethische Ascetik."

<sup>\*</sup> Chentaf. Befchluß ber Elementarlehre. 309-314.

# 1. Der Unterricht. Die katechetische Dethobe. Der moralische Ratechismus.

Es giebt eine boppelte Art bes Unterrichts, die akroamatische und erotematische. Bei der ersten verhält sich der Schüler nur hörend, der Lehrer vortragend; bei der zweiten wird der Schüler gefragt, und der Unterricht hat die Form der Unterredung, die entweder dialogisch ist, wenn der Schüler auch fragen darf, oder katechetisch, wo der Schüler blos antwortet, und Alles aus ihm herausgefragt wird. Es ist die Form des sokratischen Unterrichts.

Nichts wird beffer und beutlicher begriffen und gugleich ficherer feftgehalten, ale mas man felbft finbet. Bas Daber fofratifd unterrichtet werden fann, foll fofratifc unterrichtet Siftorifche Thatfachen wollen überliefert fein, man werben. tann fie nicht durch eigenes Rachdenten finden. Anders verhalt es fich mit ben Bernunftbegriffen; wie g. B. ben mathematischen und ethischen. Alle Bernunftbegriffe laffen fich abfragen, wenn ber Lehrer richtig ju fragen verfteht, und ber Schuler ben erforderlichen Grad des Nachdenkens befigt. Die gesammte fantische Philofophie ließe fich, wie Die platonische, in Dialogen vortragen, benn fle bat es durchgangig mit Bernunftbegriffen gu thun. Dier ift ber Buntt, in dem man die fantische Philosophie mit der sofratifchen vergleichen barf, nur bag ber letteren fehlt, mas bie fantische in der bochften Ausbildung befigt: die Form Des Spftem s.

Bas also den ethischen Unterricht betrifft, so fordert Rant dafür die katechetische Methode. Richt durch Beispiele soll die stilliche Denkungsweise gebildet werden, sondern durch Grundsäte. Beispiele durfen im sittlichen Unterricht nie als Borbilder zur persönlichen Nachahmung, sondern blos als Beng-

nisse für die Thunlichkeit der Sache gebraucht werden. Um die ethische Unterrichtsmethode, wie er sie verlangt, in ihrer Anwendbarkeit zu zeigen, entwirst Kant das Bruchstüd eines "moralischen Katechismus." Er zeigt, wie der Schüler durch richtig gestellte Fragen gelenkt wird, selbst die sittlichen Begriffe zu bilden: wie die Sorge für das Wohlbesinden Begriffe zu naheliegender und natürlicher, aber keineswegs der letzte und unbedingte Zweck unserer Handlungen sein könne; wie die menschliche Glückseligkeit bedingt sei durch die Würdigkeit, und diese allein in der Pslichterfüllung, in der moralischen Gestnnung bestehe; wie wir aus eigenem Vermögen uns wohl der Glückseligkeit würdig, aber nicht theilhaftig machen können, wie dazu die göttliche Allmacht und Gerechtigkeit nöthig sei, und hier aus der stillichen Vernunsteinsicht der religiöse Glaube hervorgehe.

#### 2. Die Uebung. Die moralifche Bucht. Der moralifche Frobfinn.

Die richtigen Begriffe der Sittlickeit find noch nicht das stitliche handeln, sie machen es auch nicht. Sonst ware der beste Moralist auch am meisten moralisch. Sittlich sein, d. h. sittlich handeln, ist die hauptsache. Es ist nicht die Sache der theoretischen Unterweisung, Sittlichseit in diesem Sinne zu erzeugen. Die praktische Uebung bildet die Aufgabe des sittlichen Unterrichts im praktischen Berstande. Moralisch im eigentlichen und stricten Sinne kann man Keinen machen. Die Gesinnung ist das eigenste innerste Sein, niemals das Werk fremder hilfe. Aber man kann diesenige Gemüthsverfassung bilden, welche alle der Moralität günstige Bedingungen enthält; man kann durch richtige Leitung dem heranwachsenden Geschlecht abgewöhnen, was unter allen Umständen das sittliche handeln

<sup>\*</sup> Eth. Methobent. Abidn. 1. Die ethische Dibattit. S. 319-327,

hindert und an der Burgel verdirbt. Ber widerftandelos jedem Reize nachgiebt, jedem Ginbrude folgt, von Ballungen und Leidenschaften fich beberrichen lagt, jeder Befahr und febem Schmerze aus dem Bege geht, ber ift unfahig moralifc an handeln. Es ift eine gemiffe Abhartung nothig, die ben Menfchen fabig macht, ju ertragen und ju entbehren. Beichlichfeit vertragt fich nie mit ber Moralitat. Diefe Abhartung fann burch Uebung gewonnen und jur Gewohnheit gemacht merben. Uebung felbst befteht im Entbehren und Ertragen, nicht blos im phyfifchen, auch im gemuthlichen Ginn. Darum nennt fie Rant "ethische Ascetif." Gie muß febr wohl von der religiofen und monchischen Ascetif unterschieden werben. Die lettere ertobtet alle eigene Regungen, ihr Biel ift die ichwarmerifche Entfundigung. Dagegen ift bie moralische lebung Bucht und Disciplin, gleichfam eine Diaetetit, bie ben Billen feft und widerftandsfraftig macht, die Leidenschaften und Affecte, Die uns beberrichen. entwaffnet, uns Diejenige Gelbftbeberrichung gewinnen lagt, bei ber fich bas echte Gelbstgefühl am mohisten befindet. Rur wenn wir Meifter nuferer felbft find, find wir moralifch gefund. find es nicht, wenn uns die Affecte und Leibenfchaften binreißen. Die moralifche Befundheit ift ber 3med ber ethischen Mecetit, Die man am beften ethische Symnaftit nennen mochte. Das Gefühl der Gefundheit macht froh und ruftig. Und Diefer moralifche Frohfinn, Diefe madere, ruftige Befinnung ift bie ber Moralitat nachfte und gunftigfte Gemutheverfaffung, welche ber fittliche Unterricht ausbilden tann und foll.

#### IX. Die Badagogif.

Die gesammte ethische Methodenlehre bat zu ihrem Gegenftande die moralische Bildung und berührt damit die bochte

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Abichn. 2. Die ethifche Ascetit. S. 327-29.

Aufgabe der Erziehung. Mit dieser Aufgabe werden alle übrige Erziehungsprobleme im Zusammenhange gedacht und vorgestellt werden muffen. hier bietet sich uns von selbst eine Aussicht in die kantische Erziehungslehre, die wir an dieser Stelle am besten beleuchten. Zwar hat Kant nicht selbst die Pädagogik in einem wissenschaftlichen Werke entwickelt, aber es lag in seinem amtlichen Beruf, von Zeit zu Zeit über diese Materie zu lehren, und aus diesen Borträgen ist von einem seiner Schüler die Pädagogik herausgegeben worden. Es ist weniger ein Spstem, als eine nicht eben streng verknüpste Reihe von Bemerkungen, worin dieselben Aussprüche oft wiederkehren und die versuchte Eintheilung hin- und herschwankt.

1. Rouffeau's und Basebow's Ginfluß. Das bessau'sche Philanthropin.

Wie Kant die morglische Bildung des Menschen über Alles schäpte, so mußte er natürlich ein vorzügliches Augenmerk auf die Erziehung richten, als den Beg, der zu jenem Ziele hinführt, als die Kunst, die mit der intellectuellen Bildung die moralische richtig zu vereinigen versteht. Es war ihm eine willommene Amtspflicht, die Grundsätze der Pädagogif zu lehren. Mit seinen Erziehungsmaximen stellte sich Kant ganz auf die Seite der pädagogischen Neuerer. Nirgends schien ihm eine Resorm der gründlichsten und durchgreifendsten Art dringender geboten als im Gebiete der Erziehung. Das öffentliche Schul-

<sup>\* 3.</sup> Kant über Pabagogik Berausgegeben von Dr. Fr. Th. Rink. Rgeb. 1803.

<sup>\*\*</sup> In bem Lectionsverzeichniß ber tonigsberger Universität für bas Wintersemester 1776—77 wird angezeigt: "praktische Anweisung Rinder zu erziehen, ertheilet Derr Prosessor Rant öffentlich."

wefen mit feinen von oben berab regierten Behranftalten war in leiner Beife geeignet, die Aufgaben ber mabren Ergiebung ju lofen. Die fittliche Bildung tam bier fo gut ale gar nicht in Betracht; Die intellectuelle batte feinen boberen 3med ale bie Belehrfamteit, und gu Diefem 3med feine befferen Mittel als Das geiftlose Ginlernen, die Anhaufung todier Renntniffe im Bedachtniß. Die Bucht in diefen Anftalten erschien nicht als Bildung und Disciplin, fie blieb bem Bufall und ber Billfar überlaffen, und fand taum einen anderen Ausbrud als gwedwidrige, oft graufame Strafen. Unter bem 3mange ber Schulordnungen, welche die Lehrmethoden und Lehrbucher vorschrieben, unter bem Drud eines unzeitigen Sparfpftems, bas ben öffentlichen Schulen taum bas Rothigfte einraumt, ift jede freie Bewegung und jeder Fortichritt auf's außerfte gehemmt. Diefen Umftanden ift Die einzige Buflucht ber mabren Erziehung eine auf richtige Magimen gegrundete Privatanftalt. Ergiehung foll ben gangen Menfchen umfaffen und bilben; ber Bögling muß daber gang ber Fürsorge ber Ergieber anvertraut werden, die Ergiehungsanftalt felbft muß eine unabhangige, für fich abgefonderte Belt ausmachen. Bon ber Brunbung folder Rormaliculen, bie, von jedem Regierungszwange unabbangig, fich gang bem 3med ber Erziehung widmen, ift allein eine Berbefferung im Schulmefen gu hoffen. Rouffeau batte in feinem "Emile" das erfte befreiende Wort ausgefprochen, er hatte eine neue Erziehungstheorie aufgeftellt, Die Das Beitalter ergriff und besondere auf Rant den machtigften Gindrud ausubte. Es war ju einer vereinfachten und von Grund aus veranderten Ergiehung ber erfte poetische Antrieb. Den erften praktischen Berfuch machte Bafebow mit feinem in Deffau gegrundeten Philanthropin. Die Grundung Diefer Anftalt entfprach vollfommen bem Buniche Rant's. Er rebete bem beffauifchen Philanthropin öffentlich mit ber größten Barme bas Bort und

empfahl in mehreren Artifeln der Konigsberger gelehrten und politifchen Beitung die "pabagogifchen Unterhandlungen," welche Bafedow im Intereffe feiner Anftalt berausgab. "Bir murden in Rurgem gang andere Menfchen um und feben," beißt es in einer jener empfehlenden Anzeigen, "wenn biejenige Erziehungsmethobe allgemein in Sowung tame, Die weislich aus ber Natur felbft gezogen und nicht von ber alten Gewohnheit unerfahrener Beitalter felavifch nachgeabmt morden. Es ift aber vergeblich biefes Beil bes menichlichen Gefchlechts von einer allmaligen Schulverbefferung zu erwarten. Sie muffen umgeschaffen werden, wenn etwas Gutes aus ihnen entfteben foll, weil fie in ihrer ursprünglichen Ginrichtung fehlerhaft find und felbft die Lehrer derfelben eine neue Bildung annehmen muffen. Nicht eine langfame Reform, fondern eine fonelle Revolution tann biefes bewirken." "Von der Erziehung hangt größtentheils bas Glud ber folgenden Jahre ab. Bann wird boch bie gludliche Epoche anfangen, da man unter andern mertwürdigen Begebenbeiten ichreiben wird: feit der Berbefferung bes Schulmefene?##

2. Die physische und praktische Erzichung. Cultur, Civilisation, Woralitat.

Auch in seinen Borträgen über Padagogit bemerkt man Rouffeau's und Basedow's Einflüsse. Im Ganzen hat die Erziehung die Aufgabe, den Menschen auszubilden, damit er die Zwecke seines Daseins erfülle. Die Verschiedenheit dieser Zwecke

\* Rantiana. Beitr. zu J. Rant's Leben und Schriften. Derausg. von Dr. R. Reide. Rgeb. 1860. Die brei von dem Berausgeber abgedruckten Artikel Kant's zu Gunften bes Philanthropin find vom 28. März 1776, 27. März 1777, 24. August 1778. Bgl. S. 68-81 ber bez. Schrift.

macht Die Berfchiedenheit der Erziehungezweige. Schon bei ber Eintheilung ber Bernunftgebote hatte Rant die menschlichen 3mede in bedingte und unbedingte unterfchieden. Der unbedingte 3med ift ber moralische. Die bedingten find entweder technisch Der moralifche Bwed wird erfüllt burch ober pragmatifch. Sittlichfeit, Die technischen burch Beschicklichfeit, Die pragmatifchen burch Rlugheit. Die Erziehung bat bie Aufgabe, ben Menichen jur Geschidlichkeit, Beltflugheit, Sittlichkeit zu bilben. Bilbung im erften Ginn beißt Cultur, im zweiten Civilifation, im britten Moralitat. Um mit Raut gu reben, foll die Ergiehung ben Menfchen cultiviren, civilifiren, moralifiren. Die beiden erften 3mede find bem letten untergeordnet, aber fie geboren gur menfchlichen Gefammtbilbung und erfordern bie gange Corgfalt ber Ergiehung. Borausgefest wird bie naturliche Bucht, Die Disciplin, welche Die finnlichen Eriebe gabmt, Die Rorperfrafte ubt und abhartet. Die gange Erziehung theilt fich bemnach in die phyfische und praftische. Es ift aber nicht entichieden, ob die lettere auf die Moralitat eingeschranft fein foll ober fich auch auf Beichidlichfeit und Rlugheit miterftredt. Diefe beiden ericheinen in der fantischen Badagogit fowohl unter bem Titel ber phyfifchen als ber praftifchen Ergiebung.

### 3. Die Erziehung bes Rinbes.

Die Erziehung beginnt mit dem Augenblick der Geburt. Sie ist zunächst nur Berpflegung. Die richtige Pflege folgt den Anweisungen der Natur; sie vermeidet jede Berweichlichung. Die erste natürliche Nahrung des Kindes ist die Muttermilch; alles Wickeln, Wiegen, Gängeln ist vom Uebel, ebenso das augenblickliche Beschwichtigen, wenn das Kind schreit, um sich Lust zu machen. So viel als möglich brauche das Kind seine eigenen Kräfte. Dadurch wird es frühzeitig abgehärtet und geschickt. Je weniger Wertzeuge und hilfsmittel gebraucht

werben, - es bandle fich um forperliche oder technische Geschicklichkeiten, - um fo mehr wird bie Gelbftftandigfeit und Unabhängigkeit ausgebildet. Bor Allem werde bas Rind im Charafter feiner Lebensstufe erzogen, es bleibe in ber Art bes Rindes. Es gehört nicht jum Charafter bes Rindes, daß es furchtsam ober schüchtern ift; eben fo menig pagt ihm bas altfluge Befen, wodurch jedes Rind unausftehlich wird. hute fich, das Rind furchtfam ju machen durch thorichte Ginbildungen, ober ichuchtern burch Scheltworte. Dem Rinde giemt Munterteit, offenbergiges Befen, Beborfam und Bahrhaftigfeit. Bum Gehorfam gehört die Bunttlichfeit, ju Diefer die richtige Gintheilung ber Beit. Die frube Gewohnheit, nach bestimmten Regeln ju leben, ift fur die Charafterbildung wohlthatig. Dhne diefe Bunftlichkeit giebt es feine Buverläffigfeit. Dier bat Rant fein eigenes Leben bor Augen, wenigstens barf er es haben. "Denschen, Die fich nicht gewiffe Regeln vorgefest haben, find unzuverlaffig, und man tann nie recht wiffen, wie man mit ihnen daran ift. Awar tabelt man Leute häufig, die immer nach Regeln handeln, 3. B. den Mann, der nach der Uhr jeder Handlung eine gewiffe Beit festgesett bat, aber oft ift diefer Tabel unbillig, und Diefe Abgemeffenheit, ob fie gleich nach Peinlichkeit ausfieht, eine Disposition jum Charafter." Ber beuft bei Diefen Worten nicht an Rant felbft und feinen Freund Breen?

Wenn das Rind gethan hat, was von ihm verlangt wurde so belohne man es nicht, denn der Lohn macht lohn- und gewinnschtig und verfälscht die Motive der Handlungsweise. Wenn das Rind gesehlt hat, so weise man es zurecht; man strafe ernsthaft, wenn es noth thut, aber nie schimpflich, nie im Affect, man strafe so wenig und selten als möglich, und muthe dem Rinde nicht die falsche Demuth zu, daß es sich für die empfangene Strafe bedanke. Das heißt die Gestinnung verderben und im Rinde den Heuchler erziehen.

Die Erziehung darf nie etwas thun, wodurch bas Rind verführt werden tann andere ju fceinen, ale es ift, ober wodurch der natfirliche Charafter des Rindes entstellt wird. Es ift 3. B. febr thöricht und zwedwibrig, wenn man dem Rinde bei jeber Aleinigfeit, jebem ungefchidten Benehmen u. bgl. guruft: "Schame bich!" Entweber erreicht man bamit nichts, ober, was fclimmer ift, man erzeugt im Rinde ein falfches Schamgefühl und nimmt ibm gulett alles Butrauen gu fich felbft. Der Menfc foll fich fcamen, wenn er fich felbft berabwurdigt. Es giebt einen Fall, aber nur einen, in dem auch bas Rind fich berabmurdigt: wenn es lugt. Die Tugend ber Bahrhaftigfeit fennt feine Ausnahme. Sie ift bas Urbild aller Tugenben und gilt mit gleicher Strenge auf jeber Lebensftufe. Die Luge barf nie gebuldet werden. Bie die Luge ein moralifches Berbrechen ift, fo fei auch die Art der Strafe moralifc, nicht phyfifc. Luge foll nicht aus Furcht vor ber Strafe vermieden merben. Daburch murde man bie echte Bahrhaftigfeit verfälfchen. Benn das Rind lugt, fo hat es fich herabgewurdigt, fo hat es alle Urfache fich ju icamen. Das fei ber einzige Fall, wo bem Rinde mit bem größten Ernft gefagt werben muß: "Schame bich! du bift nichtswürdig!"

## 4. Spiel und Arbeit. Anfcauungeunterricht.

Die Cultur des Geistes verlangt die Uebung der Geistestrafte. Die freie Uebung ist das Spiel, die zwangsmäßige
und strenge ist die Arbeit. Die Arbeit ist nicht blos Mittel,
sondern selbst Zwed der Bildung. Sie gilt um ihrer selbst
willen. Darum ist eine Erziehungstheorie falsch, die dem Rinde
Alles spielend beibringen will. Das Rind soll an die Arbeit
gewöhnt werden um der Arbeit willen. Mit der Arbeit beginnt
die Schule, die zwangsmäßige Cultur. Die Arbeit verlangt

Sammlung, Aufmertfamteit, Concentration. Alles muß bermieden werden, wodurch ber Beift gerftreut wird. Die Berftreuung macht flüchtig, unfabig, weichlich. Ans biefem Grunde follen Die Rinder feine Romane lefen, benn folche Lecture bient gu nichts als gur Berftreuung. Das Lernen fei fein blos mechanisches Behalten, wobei nichts gedacht wird, fonbern jugleich ein Berfteben. Bas nur burch Anfchauung richtig verftanben werden fann, bas werde bem Rinde auch burch Unichauung vor-Das Auschauliche ift am eheften einleuchtenb, barum beginne ber Unterricht mit anschaulichen Objecten; ber erfte Unterricht fei ber geographische vor dem Globus und der Landfarte. Man verfteht am beften, mas man felbft macht, felbft erfahrt, felbft benft. Der bildliche Unterricht fei gugleich technisch; der geographische Unterricht in der gander- und Bolferfunde werde belebt und anschaulich gemacht durch bas Lefen guter Reifebeschreibungen; ber Berftandesunterricht fei, fo weit es möglich ift, fofratisch und fatechetisch. Nicht bag Bieles gelernt, fonbern bağ vor Allem grandlich gelernt werbe, fei ber Sauptzwed einer mahrhaft unterrichtenben Erziehung. Bielerlei lernen ohne grundliche Ginficht, beißt Bielerlei vergeffen. Grundlich lernen macht zugleich fabig, fich felbft zu unterrichten. In bem, mas man weiß, vollfommen ficher fein, bas giebt bem Beifte Die Bestigkeit, Die von der intellectuellen Seite Die guträglichfte Bedingung auch für die Sittlichkeit ausmacht. Rur auf diesem Wege tommt bie intellectuelle Bilbung in bas richtige Berbaltnis mit ber moralischen.

#### 5. Der Ratechiomus bes Rechts.

Was die moralische Bildung betrifft, so kommt die kantische Pädagogik gang mit dem überein, was die Sittenlehre, namentlich in ihrem methodischen Theile, ausgemacht hat. Die Erziehung

mache ihre Boglinge fraftig im Ertragen und Entbehren nach bem Spruche: sustine et abstine! Der Bille ftarte fich gegen ben Andrang ber Leibenschaften und gegen bie weichlichen Empfindungen; mas er fich vorfest, bas halte er feft; er fege fich in allen feinen Sandlungen teinen andern 3med als bie Burde der Menschheit. Er fei nicht voller Gefühl, fondern voll von dem Begriffe ber Pflicht. Sympathien und Antipathien find Irrlichter, ber Pflichtbegriff allein erhellt ben fittlichen Pfad des Menichenlebens, das Gefühl der eigenen Burbe ift jene richtige Selbstachtung, Die von ber falfchen Demuth und bom falfchen Chrgeig gleich weit entfernt ift. Und insbesondere forge die Ergiebung bafur, daß frubzeitig in ihren Boglingen die burgerlichen Rechtebegriffe im Beifte flar und im Billen einheimisch gemacht werden. Es mare gut, wenn gur Beforberung der Rechtschaffenheit ein Ratechismus bes Rechts vorhanden mare, ber bem Unterricht in ben einfachen, von aller Belehrfamteit unabhangigen Rechtsbegriffen gur Grundlage biente. "Gabe es ein foldes Buch icon, fo tonnte man mit vielem Rugen täglich eine Stunde bagu aussegen, bie Rinder bas Recht bes Menichen, Diefen Augapfel Gottes auf Erben, tennen und ju Bergen nehmen gu lehren. "\*

Die ganze kantische Padagogik faßt sich in ihrem Endresultat so zusammen: "Es beruht Alles bei der Erziehung darauf,
daß man überall die richtigen Gründe aufstelle und den Rindern
begreislich und annehmlich mache. Sie mussen lernen, die Berabschenung des Ekels und der Ungereimtheit an die Stelle der
des hasses zu segen, inneren Abscheu statt des äußeren vor
Menschen und den göttlichen Strafen, Selbstschägung und innere
Würde statt der Meinung der Menschen, inneren Werth der

<sup>.</sup> Bgl. Ueber Pabagogit. Bon ber prattifchen Grziehung. Bb. X. S. 440.

Handlung und bes Thun ftatt ber Worte und Gemuthsbewegung, Berftand ftatt des Gefühls, Fröhlichkeit und Frommigkeit bei guter Laune ftatt der gramischen, schüchternen und finsteren Andacht eintreten zu lassen. Bor allen Dingen muß man ste auch dafür bewahren, daß sie die merita fortunge nie zu hoch anschlagen.



# Achtes Capitel.

Philosophic and Seben. Cheoxic and Praris. Moral and Politik.

Die Renfchheit und ihre Gefchichte. Die Gefchichte ber menfchlichen Natur und Freiheit.

Aus ber Bernunftfritit mar uns bie Aufgabe eines Bernunftfoftems hervorgegangen, beffen Umfang fich in die beiben Gebiete einer Metaphpfif der Natur und der Gitten theilte. Aufgabe ift gelost; bas Guftem ber reinen Bernunft ift in beiden Gebieten entwidelt. Benn wir nun Diefe beiben Bernunftwiffenschaften miteinander vergleichen, fo lagt fich vorausfeben, daß uns in der Ferne ein neues Problem, das lette ber tritifchen Philofophie, erwartet. Die beiden Biffenfcaften, Die in der reinen Bernunft ibre gemeinschaftliche Ertenntnifiquelle haben, richten fich nach völlig entgegengefesten Befichtepuntten und Erflarungegrunden. Das Princip der metaphpfifchen Raturlehre ift Die mechanifche Caufalitat ober Rothwendigfeit. Das Princip der metaphyfifchen Sittenlehre ift bie moralifche Caufalitat ober Freiheit. Bare Diefer Begenfat in jeder Beife unverfohnlich, fo mare bamit bie Ginbeit ber Bernunft felbft vernichtet, und Die fritifche Philosophie endete in einem ftarren Bwiefpalt. Es muß gefragt werben, ob es gwifchen Ratur und Freiheit nicht eine in ber Bernunft

felbft begrundete Bereinigung giebt, worin biefe Bereinigung, Die in teinem Fall eine Bermifchung fein barf, befteht? Diefe Frage fteht uns bevor, aber erft am Ende eines langen Beges, ber vorber durchmeffen fein will. Auf bem Fundament ber Gittenlehre hat fich bereits die Ausficht in die Gebiete der Religion und Befdichte eröffnet. Die Rritit der praftifchen Bernunft und bie Tugendlehre haben in ihrem Abichluß auf ben Puntt hingewiesen, wo aus der moralischen Gefinnung der Bernunftglaube, aus ber fittlichen Gemuthsverfaffung die religiofe bervor-Die Rechtslehre enbet mit einer Aufgabe, beren nothgebt. wendige Lofung nur möglich ift in bem gemeinschaftlichen Fortidritt bes gefammten Menfchengefchlechts. Um also Sittenlehre in allen ihren Folgerungen gu vollenden, muffen wir diefe beiden Objecte tennen lernen: Die Religion innerhalb der Grengen ber blogen Bernunft und bie Denfcheit Dann erft ift die Borftellung ber in ihrer Entwidlung. fittlichen Belt als bes Reiches ber Freiheit vollftanbig entfaltet. Dann erft barf man an bie Frage geben: wie verhalt fich die Freiheit gur Matur? Bie lost bie Bernunft ben Gegenfag beiber?

# I. Theorie und Pragis.

Der Begriff der Religion grenzt unmittelbar an die Tugendlehre; der Begriff der Geschichte an die Rechtslehre. So bildet
dieser letzte Begriff unser nächstes Thema. Aber hier muffen
wir zuvor einen Ginwand beseitigen, der uns in den Weg tritt
und die ganze Untersuchung über die Geschichte der Menschheit
in Frage stellt. Die Geschichte umfaßt das menschliche Leben
in seiner ganzen Fülle und erfahrungsmäßigen Wirklichseit. Die Philosophie bestimmt den Zwed der Geschichte durch reine Bernunst. Das menschliche Leben ist praktisch, die Bernunsteinsichten sind theoretisch. Die Philosophie verhält sich zum
Leben, wie die Theorie zur Praxis. Wenn zwischen diesen beiden in der That jene Kluft existirt, die man sprüchwörtlich gemacht hat, wenn sich die Bernunstzwecke nicht im menschlichen Leben verwirklichen lassen, wenn diese vermeintlichen Weltzwecke gar keine objective Realität haben und nichts sind als hirngespinnste im Ropse des Philosophen, bedeutungslos und nichtig im Lause der Dinge, der unbekümmert um alle Theorie seinen eigenen Weg geht: wo bleibt die Wöglichkeit von Seiten der Philosophie, die Geschichte zu begreisen? Wo bleibt überhaupt die ganze kantische Sittensehre, wenn am Ende ihre Theorien unpraktisch, ihre Begriffe unfähig sind, verwirklicht zu werden?

Es giebt Theorien, Die fich jum Leben verhalten, wie ber Spps-Abdrud gum Driginal, natürlich wie ein verfummerter, armlicher Abdrud. Es giebt andere, die fich jum Leben verhalten wollen, wie bas Driginal ju feinem Abbilbe, Die bas Leben nach fich, nicht fich nach bem Leben richten und barum ftete ben Biberfpruch ber Belt gegen fich aufregen. Gind folche Theorien, wie es haufig genug ber Fall ift, leicht jufammengefügte Ginbilbungen und wesenlose Schatten, fo ift ihre Biberlegung leicht, und ihr bloger Anspruch auf Beltung ichon eine belachenswerthe Sind fie tiefgebachte und begrundete Bernunftein-Tborbeit. fichten, fo wird man ihnen doch bie praftifche Bedeutung beftreiten und den Gemeinspruch entgegenhalten: "Das mag in ber Theorie richtig fein, taugt aber nicht für bie Diefem Gemeinspruch gegenüber, ber die breite Braris!" Front des gewöhnlichen Weltverftandes ausmacht, tantische Philosophie mit ihren Bernunftbegriffen von der fittlichen Belt, mit ihren Theorien von Recht und Moral. Aber es ift nicht blos biefer Ginwand aus bem Munde bet Leute, fondern bas eigene Bedurfniß, welches Rant nothigt, feine Theorie mit ber Pragis auseinanderzusegen. Er ift felbft viel gn welt- und menschenkundig, felbft nach Erziehung und Charafter der burgerlichpraftifchen Dentweise zu verwandt, um gegen feine Philosophie

Einwande gelten zu laffen, Die mit bem Ansehen des prattifchen Berftandes auftreten.\*

## 1. Die Theorie als Regel zur Praris.

Indeffen ift die beliebte Entgegensetzung von Theorie und Pragis in ihrer Allgemeinheit gu unbestimmt und weit, um dagegen mit Sicherheit vorzugehen. Dem Gemeinplag lagt fich nur ber Gemeinplat entgegenstellen. Unmöglich wird man von aller Theorie behaupten wollen, fle fei unpraktifc. benn Theorie anders, ale eine Regel ober ein Inbegriff von Bas ift die praftische Bedeutung ber Theorie anders, als die Unwendung oder Unwendbarteit biefer Regeln? Bas nur nach Regeln geichehen fann, burch eine richtige Anwendung von Regeln, das tann offenbar ohne Theorie nicht gefcheben: bagu also ift eine Theorie durchaus nothwendig. Bielleicht ift Die Regel unanwendbar, bann ift fie entweder falfch ober unvollftandig. In bem einen Sall ift fie eine falfche Theorie, die fo gut ift als teine; in dem andern ift fle nicht genug Theorie. Auch die Ginficht in die Gefete ber Natur ift Theorie; Die Naturmiffenschaft ale Erfenntnig Diefer Gefete ift rein theoretifc. Die angewandte Raturwiffenschaft g. B. in der Medicin, in ber Landwirthichaft, in ber Dechanit u. f. f. ift prattifc. mare diefe Pragis ohne jene Theorie? Die Lehre von den Gefegen ber Burfbewegung, g. B. des Bombenwurfe, ift nichts anberes als eine mathematische Theorie. Der Bau und friegerifche Gebrauch ber Burfgefcoffe ift prattifch. Wenn es nun Jemand einfallen wollte, von Diefen Befegen gu fagen: "bas

<sup>\*</sup> Ueber ben Gemeinspruch: bas mag in ber Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Berl. Monatsschr. Septb. 1793. Ges. Ausgb. Bb. V. No. VI. S. 363-410.

mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Pragis?"
Jur Artillerie würde man diesen Praktiker schwerlich empsehlen. Was ohne Einsicht nicht geschehen kann, fordert im Interesse der Pragis die Theorie. Und was bleibt vom Leben fibrig, wenn man das einsichtsvolle Handeln davon abzieht?

Es wird also Keinem im Ernste einfallen, gegen die Theorien der Naturwissenschaft und Mathematik jenen Gemeinspruch der Praxis geltend zu machen. Die Theorie überhaupt für unnüß oder unpraktisch zu halten, ist das Zeichen der untersten Ignoranz. Die Praxis für gescheuter zu halten als die Theorie, ist das Zeichen jener gedankenlosen Klüglinge, die sich etwas Großes damit wissen, daß sie so viel von dem Gegensat der Welt zur Schule reden.

#### 2. Die philosophifge Theorie als Sittenlehre.

Will man aber die Theorien der Mathematik und Naturwissenschaft in ihrem praktischen Werthe nicht bestreiten, so bleibt als Zielscheibe des Angrisse nur die philosophische Theorie übrig, die außer den mathematischen und naturwissenschaftlichen Einsichten keine andere Erkenntniß hat als die sittliche. Auf diesen Punkt also zieht sich der Gegensatz zwischen Theorie und Praxis zusammen. Gegen diese Theorie richtet der Weltverstand seinen Gemeinspruch.

Run besteht die sittliche Vernunfteinsicht in den Ideen der Tugend und der öffentlichen Gerechtigkeit, nämlich der Gerechtigkeit in ihrem politischen und tosmopolitischen Umfange. Sie besteht also in den drei Fällen der Moral, des Staatsrechts, des Völkerrechts. Sie macht im ersten Kall die Tugend oder die Würdigkeit glückelig zu sein zum alleinigen Ziele des Lebens; sie macht im zweiten Fall das Recht im Sinne der Freiheit zum alleinigen Grunde und Zweck des Staates; sie erklärt im dritten Fall den Zustand des ewigen Friedens.

gegrundet auf den Bund freier Bolfer, für das Biel der Menfchbeit, das die Natur fuche und die Bernunft gebiete.

3. Ideen und Intereffen. Der Theoretiter und Praktiter. Der Beschäftsmann, Staatsmann, Weltmann.

In allen drei Punkten tritt ihr der Gemeinspruch entgegen: "das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Prazis." In. der Prazis des menschlichen Lebens im Einzelnen, im Staat, in der Menschheit, verhält es sich ganz anders als jene Theorien wollen. In der Prazis herrschen nicht die Ideen, sondern die Interessen. Eine Idee, unabhängig von den Juteressen der Menschen, ist eben nichts anderes als eine bloße Idee, eine leere Theorie, eine unpraktische. Und so sind die sittlichen Theorien Kant's, mit dem Leben verglichen, unpraktisch. Der Praktiker urtheilt hier ganz anders als der Philosoph. Der Philosoph urtheilt nach Ideen, die gelten sollen, in Wahrheit nicht gelten; der Praktiker urtheilt nach den Interessen, die in Wahrheit gelten, unbekümmert darum, was die Theorie ihnen vorschreibt. So wird das praktische Urtheil über die Zwecke des menschlichen Lebens ganz anders ausfallen als das theoretische.

Rant läßt den Praktiker in drei verschiedenen Rollen auftreten, nach dem Gebiete des von ihm beurtheilten Menschenlebens. Unter dem praktischen Gesichtspunkt (im Gegensatz zum theoretischen) beurtheilt die Zwede des Einzellebens der Geschäftsmann, die Zwede des Staats der Staatsmann, die Zwede und das Leben der gesammten Menscheit der Weltmann. Jeder Mensch sucht sein Interesse, er strebt von Natur in erster Linie nach Glüdseligkeit. "Aus der Glüdseligkeit im allgemeinsten Sinn des Worts entspringen die Motive zu jedem Bestreben, also auch zur Besolgung des moralischen Gesetzes." Es ist das Streben nach Glüdseligkeit, das uns tugendhaft macht. So urtheilte die ganze endämonistische Moral. Und die

Moral ber beutschen Aufflarung war in biefem Ginne eudamo-Bludfeligkeit ift der praktifche Zwed, ber von Bludfeligkeit unabhangige Tugendzwed ift eine bloße Theorie. So erflatte fich Barve in feinen "Berfuchen aber verfchiebene Wegenstände aus der Moral und Literatur" gegenüber tantifchen Sittenlehre. — Rur in ber philosophischen Literatur giebt es einen abftracten Rechts. und Freiheitsftaat; in ber Birtlichfeit beruht ber Staat auf ber Bewalt, und mas er will, ift nicht die Freiheit, fondern bas burgerliche und phyfifche Bohl der Unterthanen. Diefe vermeintlich praktische Theorie vom Staate hatte bekanntlich Sobbes in feiner Schrift de cive aufgeftellt. - Die Menschheit, im Gangen betrachtet, ift feineswegs in einem fortichreitenden Entwidlungsgange begriffen, fie verfolgt feinen gemeinschaftlichen Endzwed, es ift ein bloger Traum, eine auf Dichts gegrundete Theorie, einen folden 3med ber gangen Menichheit, eine fortichreitenbe Annaberung gu biefem Riele zu behaupten. Diefe Behauptung hatte Leffing in feiner "Erziehung bes Menichengeichlechts" in Betreff ber Religion gemacht. Ebenbaffelbe lehrt Rant rudfichtlich ber Politit in feiner Rechtsphilosophie und in feinem Entwurf vom emigen Rrieben. Gegen Leffing hatte Menbelsfohn in feinem "Berufalem" die Entwidelung ber Menfchheit in Abrede geftellt. 28as fich entwidelt, mas fortichreitet, ift nicht bas Bange, nicht bie Battung, fondern bas Individuum. Go ftellt Rant fic und feiner Theorie Diefe Drei entgegen: Garve, Gobbes, Dendelefobn, benen er bie Rolle bes Praftifers in Rudficht ber Moral. bes Staaterechte, ber Beltgeschichte gutheilt: fie urtheilen wie ber Beichaftsmann, Staatsmann, Beltmann.

4. Die unprattifche Theorie in ber Moral Barne.

Gegenüber diefen Einwanden, die nur so viele Bariationen find zu bem befannten Thema bes Gemeinspruchs, nimmt fic

Rant die Aufgabe, seine Theorie in ihrem praktischen Werth zu behaupten, die entgegengesetzte in ihrer eingebildeten Geltung für die Pragis zu entwerthen.

Ist in der That, wie der Geschäftsmann will, das Interesse die Grundtriebseder des handelns, so wird der Mensch seinem Interesse solgen, so wird er in allen Fällen, wo er seinen Bortheil besorgen kann ohne sich irgend wie zu gesährden, nach diesem seinem Bortheile handeln; er wird aber in jedem Fall, wo er zu Gunsten seines Wohles eine Psticht verletzt, dieses Unrecht sühlen: der beste Beweis, daß die Psticht auf das Interesse nicht achtet, daß dieser reine, von dem Bohl unabhängige Pstichtbegriff nicht blos im Kopse, sondern im herzen wohnt, also kein theoretisches hirngespinnst, sondern ein in jeder handlung wirksames, praktisches Motiv ist, das man dem Interesse nachsehen kann, aber nie ohne Gesühl des Unrechts.

# 5. Die unprattifche Theorie in ber Politik. Dobbes und Achenwall.

Ware in der That der Staat auf die Gewalt gegründet, wie Hobbes will, so ware die Staatsgewalt das einzige Recht, so hatten die Unterthanen gar teine unveräußerliche oder unverlierbare Rechte, so ware die Regierung despotisch. Wäre in der That der Zweck des Staats nur das Wohl der Unterthanen, wie Achen wall in seinem Naturrecht will, so wurde solgen, daß die Unterthanen das Recht haben, eine Regierung mit Gewalt zu stürzen, die sich mit ihrem Wohle nicht mehr verträgt, es wurde für gewiffe Fälle das Zwangsrecht der Unterthanen solgen, die Rechtmäßigkeit der Revolution. Wenn

<sup>\*</sup> Chendas. Mo. I. Bon bem Berhältniß ber Theorie zur Praxis in ber Moral überhaupt. Bb. V. S. 369-382.

man also ftatt des Rechts die Gludseligkeit bem Staate zum Ziel sett, so darf die Regierung patriarchalisch, b. h. despotisch werden und die Unterthanen Selbstregenten, d. h. revolutionär. Wird man eine Staatsrechtstheorie besonders praktisch nennen, die mit Hobbes dem Souveran erlaubt, Despot zu werden, und mit Achenwall dem Bolk erlaubt, Rebell zu werden?

Aber, wird man einwenden, ift nicht die fantische Theorie bis gur Unmöglichfeit und bis jum vollfommenften Biderfpruche unpraftifch, wenn fie ben Unterthanen im Staat gwar unverlierbare Rechte, aber feine Zwangsrechte jugefteht? Ale ob es ein Recht gabe, wenn man es nicht aufrechthalten, vertheidigen, im Nothfall mit Gewalt vertheidigen barf! Als ob auf Geite ber Unterthanen noch wirkliche Rechte fein tonnten, wenn boch behauptet wird, bag ber Couveran fein Unrecht thun tann ! Indeffen diefer icheinbare Biderfpruch findet feine praftifche Die Unterthanen tonnen ihre Rechte vertheidigen ohne Bas ber Converan Unrechtes thut, barf nicht als . burgerliches Unrecht angesehen und behandelt werden, fonft mare es ftrafmurdig, und bas widerftreitet dem Begriff bes Couverans. Das Unrecht von Diefer Geite gilt als Irrthum; es muß erlaubt fein, den öffentlichen Irrthum als folden gu bezeichnen und Diefes Recht ber Beurtheilung besteht in ber Bedankenfreiheit, die ohne die öffentliche Mittheilung nichts bedeutet. Die Unterthanen haben gur Bertheidigung ihrer Rechte nicht die Gewalt bes Schwerdtes, aber "bie Freiheit ber Diefe ift bas einzige Pallabium ber Bolferechte, "denn biefe Freiheit bem Bolte auch absprechen wollen, ift nicht allein fo viel, ale ihm allen Unspruch auf Recht in Unsehung bes oberften Befehlshabers (nach Bobbes) nehmen, fondern auch bem Letteren, beffen Bille blos baburch, bag er ben allgemeinen Bolfsmillen reprafentirt, Unterthanen ale Burgern Befehle giebt, alle Renntnig von dem entgieben, mas, wenn er es mußte, er

selbst abändern wurde, und ihn mit sich selbst in Widerspruch sehen. Dem Oberhampte aber Besorgniß einzuslößen, daß durch Selbst und Lautdenken Unruhen im Staat erregt werden dursten, beißt so viel, als ihm Mißtrauen gegen seine eigene Macht oder auch haß gegen sein Boll erweden." Weit entfernt also, daß die Theorie vom Rechtsstaate unpraktisch sei, so ist sie wohlverstanden die einzig praktische, die auf die Dauer standhält. Bon den entgegengesetzen Theorien, die hier dem Despotismus, dort der Revolution das Wort reden, wird man mit allem Rechte urtheilen dürsen: "das ist in der Theorie salsch und taugt nicht sür die Praxis!" "Es giebt eine Theorie salsch und taugt nicht sür die Praxis!" "Es giebt eine Theorie des Staatsrechts, ohne Einstimmung, mit welcher keine Praxis gültig ist."

6. Die unprattische Theorie in ber Rosmopolitit. Menbelssohn.

Die völker- und weltbürgerliche Rechtstheorie will, daß die Menschheit auch in ihrem tosmopolitischen Umsange dazu berusen sei, in die Form der öffentlichen Gerechtigkeit einzugehen, daß diese Form keine andere sein könne, als ein Friedensbund freier Bölker, daß die Menschheit in langsamem, aber stetigem Fortschritt diesem Ziele zustrebe. Diese Borstellungsweise erscheint dem Weltmann als eine blose Theorie ohne sede praktische Geltung. Dem Philosophen gegenüber berust er sich auf die Welt- und Menschenersahrung, die von einem solchen Fortschritt der gesammten Menschheit nichts bemerke, und darum auch ein Endziel, worauf die ganze Menschheit angelegt sei, in Abrede stellen müsse. Endzweck und Entwickelung der Menschheit hängen so genau zusammen, daß wer von beiden eines verneint, nothwendig das andere verneinen muß. Die Ersahrung lehrt, daß die Menschheit in Rückscht ihrer Moralität nicht sortschreite,

Cbendafelbst II. Non bem Berhlin, ber Theorie zur Praxis im
 Staatsrecht. S. 382—402.

sondern fich pendularisch bewege, hin- und herschwante, nur sortschreite, um wieder rudwarts zu gehen, und im Ganzen genommen zuletzt in demselben Stande der Sittlichkeit beharre.

Runachft beruht biefe burch angebliche Belterfahrung gemachte Theorie auf einem febr zweifelhaften Beweisgrunde. Die Erfahrung tann freilich von einem Fortschritt des Gangen nichts wiffen, aber fie tann auch nicht bas Gegentheil behaupten, weil fie überhaupt vom Bangen nichts weiß. Benn fie Recht batte mit ihrer Theorie, so mare die Beschichte ein Bort ohne Behalt und die Menichheit gemabrte einen bochft unmurbigen und julest langweiligen Anblid. "Gine Beile Diefem Trauerfpiel jugufchauen, tann vielleicht rubrend und belehrend fein; aber endlich muß boch ber Borhang fallen. Denn auf bie Lange wird es jum Boffenfpiel, und wenn die Acteurs es gleich nicht mude werden, weil fie Rarren find, fo wird es boch ber Bufchauer, ber an einem ober bem andern Act genug bat, wenn er baraus mit Grund abnehmen fann, bag bas nie gu Ende tommende Stud ein ewiges Ginerlei fei."

Riemand wird bestreiten, daß die Menschheit in Rucksicht der Eultur fortschreitet. Wenn es also überhaupt einen Fortschritt im Ganzen giebt, so müßte man beweisen, daß davon nur die Moralität eine Ausnahme macht. Bielmehr wird durch die sortschreitende Cultur, die Keiner in Abrede stellt, die Annahme begünstigt, daß auch eine sittliche Entwickelung der Menscheit statissinde, die wohl unterbrochen, aber nie abgebrochen wird, sondern im Ganzen vorwärts geht. Innerhalb dieser sittlichen Entwickelung müssen sich die politischen Formen der Menscheit, die staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen, dergestalt ausbilden, daß sie dem Bernunftzwecke selbst mehr und mehr entsprechen. Denn was wäre die sittliche Entwickelung, wenn sie nicht die sittliche Welt, d. h. die Rechtssphäre, durchdränge?

Dazu kommt, daß diese Theorie, welche die Bernunft und die Analogie der Ersahrung für sich hat, durch Gründe der Natur selbst unterstüßt wird. Was die sittliche Bernunft von der einen Seite gebietet, dazu zwingt von der andern die Natur. Nämlich die Roth zwingt die Menschen, sich in Staaten zu vereinigen; die Noth zwingt die Staaten, sich nach Rechtegeschen zu gestalten und mit einander in weltbürgerlichen und völkerrechtlichen Berkehr zu treten. Die entgegengesetzt Theorie, die sich die praktische neunt, hat die Bernunst gegen sich, die Analogie der Ersahrung nicht für sich, und das Raturgesetz widerspricht ihr. So darf Kant seine Sache gegen jenen beliebten Gemeinspruch mit der Erslärung schließen: "es bleibe also auch in kosmopolitischer Rücksicht bei der Behauptung: was aus Vernunftgründen für die Theorie gilt, das gilt auch für die Prazis."

# II. Moral und Politit.

Im rein moralischen Gebiete läßt man der Theorie noch am ehesten sreien Spielraum. Hier mögen die Moralisten tadeln und zu bessern suchen und, wenn sie nicht bessern können, zulest mit dem Tadel Recht behalten. Um wenigsten duldet man die Geltung der Theorie im politischen Felde. Hier herrschen ausschließlich die Interessen, nicht die Ideen. Eine Politik nach Ideen ist gar nicht Politik, sondern Moral. Die wirkliche und praktische Politik richtet sich lediglich nach den Interessen, welche gelten. Das sind die alleinigen Factoren, mit denen die Realpolitik rechnet und von jeher gerechnet hat, so weit sie erfolgreich d. h. praktisch war. Der allgemeine Gegensatz zwischen Theorie und Praxis bestimmt sich hier näher zu dem Gegensatz

<sup>•</sup> Ebenbas. III. Bom Berh, ber Theorie gur Praris im Bollerrecht. S. 403-410. S. 405.

zwischen Moral und Politit, und in biefer Form hat Rant ben Gegensat im Anhange zu ber Schrift vom ewigen Frieden behandelt.

#### 1. Chrlichfeit und Rlugheit.

Es ift feine Frage, daß in ber Politit die Intereffen gelten muffen, die Intereffen der Burger im Staat, Die Intereffen der Staaten im Leben ber Boller. Gie gelten fruber und find machtiger Auch der ftrengfte Moralift muß Diefe als bie Grundfage. Macht einraumen. Legt boch Rant felbft in ber Bermirflichung ber fittlichen Bernunftzwede ein febr nachdrudliches Bewicht auf Die Dacht der Intereffen, die unwillfurlich in den Dienft der Ideen treten. Es ift Die Roth, alfo das Intereffe, welches ben Staat mitbegrundet, Die burgerliche Berfaffung nothigt, Formen der Freiheit und bes Rechts anzunehmen, Die Bolfer treibt, ihre Berhaltniffe rechtmäßig und friedlich zu ordnen. Die Macht ber Intereffen aus bem politifden Leben verbannen, mare eben fo vernunft- ale zwedwidrig. Es tann nur die Frage fein, ob fle fic den fittlichen Grundfagen entgegenstellen durfen? Die Politit forbert, um ihre Intereffen gur Geltung gu bringen, Die Rlugheit. Die Moral forbert im Ramen ihrer Grundfage vor Allem Chrlichfeit. Der Gpruch ber Bolitit beißt: "feib flug wie die Schlangen!" Der Spruch der Moral: "feid ohne Falfc wie die Tauben!" Wenn man beibe Gebote in bem einen gufammenfaßt: "feib flug wie bie Schlangen und ohne Falfch wie die Tauben!" fo mare barin bie politische Dentweise mit der moralischen vereinigt. Wer die Moral über die politische Rlugheit fest und auf die lettere gar teine Rudficht nimmt, ber

Bum ewigen Frieden. 1795. Anhang I. Ueber die Dig= helligkeit zwischen der Moral und Politik in Absicht auf den ew. Fr. - II. Bon der Einhelligkeit der Politik mit der Moral nach dem transsc. Begriff des öffentlichen Rechts.

urtheilt: "Ehrlichkeit ift besser als alle Politik!" Wer die Staatsklugbeit mit der Moral vereinigt, indem er jene nach dem Maße dieser bestimmt und einrichtet, der urtheilt: "Chrlichkeit ist die beste Politik!" Dann wird man aus politischen Interessen nichts thun, was zu thun die Grundsäse der Moral unbedingt verbieten. Dann ist die Moral der unerschütterliche Grenzgott, der dem Jupiter der Gewalt nicht weicht.

# 2. Die Staatstunft ber politischen Moral.

Das Berhaltniß zwischen Moral und Politik läßt fich auf doppelte Beise entscheiben. Es tommt darauf an, melder von beiben Factoren ber bestimmende ift, ob bie Gittlichfeit ober bie Staatsflugheit. Entweder macht fich bie Politif von ber Moral, oder fle macht die Moral von fich abhäugig. Im erften Sall ift die Politif moralisch, im andern die Moral politisch. Go unterscheidet Rant Die moralischen Polititer und die politifchen Moraliften. In ber Dentweise ber erften ift Moral und Politit vereinigt; gegen die Dentweise ber andern muß bie Moral ihren Biderfpruch einlegen, benn abhängig gemacht von politischen Intereffen, im Dienft bes ftaatoflugen Egoismus, bort fie auf Moral zu fein. Es find Die politifchen Moraliften, Die ber Moral die Politit entgegensegen, indem fie bie lettere gur alleinigen Richtschnur machen, und bie Staatstlugheit fur prattifcher halten als die Ehrlichkeit; vielmehr gilt fie ihnen als bie allein praftische Dagime. Ihre Aufgabe ift die Grundung und Bermehrung ber politischen Dacht; bas ift ber 3wed, ben fie allein im Ange haben. Bas biefem 3mede bient, Die tauglichen ober praftifchen Mittel, find ber Begenstand ihrer Berechnung, bas Einzige, bas fie fummert. Db durch biefen 3med und Diese Mittel fremdes Recht verlett, Die Berechtigfeit felbft vernichtet wird, fummert fle nicht. Benn nur der 3med vortheilhaft und Die Mittel tauglich find! Ihre gange Aufgabe ift eine

Aufgabe ber Staatstlugheit, gleichfam ein politifches Runftproblem. Je erfolgreicher und geschickter biefes Broblem gelöst wird, um fo beffer mar die Politif. Die Unwendung ungerechter Mittel erregt babei nicht bas minbefte Bebenfen. Die Rlugheit, dag man bie Ungerechtigfeit nicht offen gur Schau tragt, daß man fie bemantelt, womöglich den Schein der Berechtigfeit felbit annimmt. Je geschickter man bie Ungerechtigfeit unter dem Scheine des Begentheils ausubt, um fo beffer und funftfertiger ift die Bolitif. Politische Geltung und Dacht ift bie hauptface, alles Undere ift untergeordneter Urt. ift, bag man feinen Zwed erreicht, fein Spiel gewinnt. bem man gewonnen bat, beschönige man die That, ftelle Die ungerechte Sandlungemeife ale gerecht, ale nothwendig bar. Läßt fich die verabscheuenswerthe That nicht entschuldigen ober rechtfertigen, fo leugne man, ber Thater gu fein, ftelle fich uniculdig bar, Andere als bie allein Schuldigen. Es wird freilich bei einer folden rechteverlegenden Bolitif nicht fehlen, daß man fich Zeinde macht. Der ungerechte Gewalthaber regt gegen fich im Innern bes Staats Parteien auf; ber bie Rechte anberer Boller verlegende Staat ichafft fich ebenbadurch feindfelig gefinnte Staaten. Benn Diefe Barteien, Diefe Staaten fich gegen die gewaltthatige, ungerechte Dacht vereinigen, fo tonnen Darum wird es eine Sauptaufgabe fie leicht furchtbar werben. ber Staatsflugheit fein, Die Begner unter fich ju entzweien, um fle gleichmäßig zu beherrichen. Jede gludlich gelöste Aufgabe folder Staatsflugheit ift ein politifdes Runftflud, in ichwierigen Ballen ein Meifterftud politifcher Runft, bas die politifchen Moraliften bewundern. Die Sauptregeln ber ftaatsflugen Moral laffen fich in diefen brei Formeln turg gufammenfaffen: fac et excusa; si fecisti nega; divide et impera!\*

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Anhg. I. Bb. V. S. 446-459. S. 451. 52.

3. Die Staatsweisheit ber moralischen Politik. Die Publicität als praktische Probe.

Dagegen Die moralifche Politit verbannt nicht etwa bie Staatsflugheit, fondern bedingt fie nur durch die Berechtigfeit. 3hr Biel ift die Berbindung der Dacht mit ber Gerechtigfeit, Der Gewalt mit bem Recht. Gie ift Staatsweisheit, Die fich von der Staatellugheit nicht baburch unterscheidet, bag fie ungeschidter ift in ber 2Bahl ihrer Mittel, fondern bag fle in Diefer Babl fritifc verfährt, weil fie ihren 3med unter fittlichem Befichtepunfte auffaßt. Dier befteht Ginbelligfeit gwischen Moral und Politif. Es giebt ein Rennzeichen, ob ein politifcher 3med mit der Moral übereinstimmt oder nicht. Benn er die öffentliche Gerechtigfeit nicht verlett, fo bat er auch die Moral nicht gegen fich. Bas Die öffentliche Berechtigfeit nicht verlegt, bas braucht nicht gebeim gehalten zu werden, das barf man vor aller Welt aussprechen. Go bildet bie Publicitat bas Rennzeichen der Uebereinstimmung zwischen Bolitit und Moral. öffentliche Berechtigfeit (nicht blos nicht verlett, fondern) beforbert, das muß öffentlich gefagt werben, das ift ber Publicitat nicht blos fabig, fondern bedürftig. hier fallt die politifche Forderung mit ber moralifchen felbft gusammen.

Dieses Rennzeichen ber Publicität besteht die Probe. Die Geheimnisse der politischen Moral find zwar aller Welt bekannt und nicht schwer zu begreisen. Aber der Politiscr, der im Sinne jener staatslugen Regeln handelt, wird sich wohl huten, es öffentlich zu sagen. Im Gegentheil, er wird alles thun, um den entgegengesetzen Schein öffentlich zu erzeugen. Seine wahre Denkweise wird er sorgfältig geheim halten. Der Despotismus bedarf der Verschwiegen heit: der beste Beweis, daß er die Gerechtigkeit von sich ausschließt. Eben so wird sich das vermeintliche Recht zur Revolution nie öffentlich aussprechen, es

wird die Publicität sorgfältig vermeiden und beweist eben dadurch, wie wenig es sich mit der öffentlichen Gerechtigkeit verträgt. Wenn die Staatsklugheit gegen alle Ehrlichkeit dazu antreibt, geschlossene Berträge zu brechen, so wird man doch nie diesen Sat öffentlich aussprechen wollen, weil man allen öffentlichen Credit einbüßen würde, den auch die Interessenpolitik braucht. Setzen wir den Fall, ein größerer Staat sände es im Interesse seiner Macht, sich auf Rosten kleinerer Staaten zu vergrößern, diese kleineren Staaten bei guter Gelegenheit zu verschlingen, so würde er sehr zweckwidrig handeln, wenn er seine Absicht vor der That ausspräche; diese Absicht, weil sie ihrer Natur nach ungerecht ist, verträgt sich nicht mit der Publicität.

Nehmen wir im entgegengesetten Fall eine Absicht, welche die öffentliche Gerechtigkeit besordert, wie z. B. die Idee einer Bollersöderation zum Zwecke des ewigen Friedens, so wissen wir schon, daß eine solche Forderung die Publicität bedarf, daß die öffentliche Gedankenfreiheit zu ihren Bedingungen gehört, daß die öffentliche Einsicht in die Nothwendigkeit dieser Idee selbst ein Mittel zu ihrer Berwirklichung bildet. Gilt also die Publicität als ein beweisendes Kriterium sur oder gegen den moralischen Weeth politischer Forderungen, so ist die Einhelligkeit zwischen Moral und Politik in den kantischen Rechtsideen, insbesondere für die Theorie vom ewigen Frieden, gesichert.

III. Die Raturgefdichte ber Menfcheit.

Die Einwände gegen die praktische Geltung der sittlichen Bernunftzwede sind aus dem Wege geräumt. Diese Zwede sollen ausgeführt werden, sie sind der Ausführung fähig. Ihre Berwirklichung besteht darin, daß die Menschheit ihre moralischen Anlagen entwickelt. Diese Entwickelung ift die Geschichte der

<sup>\*</sup> Chendas. Anhg. II. S. 459-466. S. 465.

menfolichen Freiheit, die Beltgeschichte als ber Inbegriff beffen, was in der Beitfolge der Begebenheiten die Menfcheit aus fich felbst gemacht hat.

Indessen sest die Entwickelung der Freiheit einen natürlichen Bustand ber Menscheit voraus, der keineswegs der erste und ursprüngliche Bustand ist, in welchem das menschliche Geschlecht den Schauplat der Erde betreten hat. Vielmehr ist dieser vorgefundene Naturzustand der Menschheit ein gewordener, dessen Entstehung erklärt, der aus natürlichen Bedingungen abgeleitet sein will. Die natürliche Entstehung ist auch eine Geschichte. Die natürliche Geschichte der Menschheit ist auch eine Entwickelung: eine Entwickelung ihrer natürlichen Anlagen, wie sich in der Freiheitsgeschichte die moralischen Anlagen entwickeln.

Die Raturgefdichte muß von der Raturbefdreibung mobl unterschieden werden. Das Object ber letteren ift die borhandene Naturerscheinung in ihren Gigenschaften und Merkmalen. Benn man die Frage aufwirft: wie ift diese so bestimmte Raturericeinung entftanden? fo ift es die Raturgeichichte, welche diefe Frage beantwortet ober ju beantworten fucht. 3hr Object ift die Entstehung ober die Genefis ber gegebenen Raturerscheinung. Co hatte Rant in einer feiner frubften Schriften eine "Naturgefdichte bes himmels" unternommen; er ftellte fich bier die Frage: wie ift die Ginrichtung bes mechanischen Beltalls, welche Copernifus, Galilei, Reppler, Remton erffart haben, ent-Randen ? Bie lagt fich Diefe Entftebung felbft naturwiffenschaftlich begreifen ? Er wollte fie rein mechanisch ertlaren, als eine mechanifde Evolution. Aber icon bamale feste er ber mechanifcen Erflarungemeife eine bebeutfame Brenge. Richt Alles in der Belt tonne auf Diefem Bege erflart werden. Die lebenbigen Rorper in der Ratur feien fo zwedmäßig organifirt, daß es nicht möglich fei, Diefe Ericheinungen ohne zweckthatige Urfachen gu erflaren. Es muffe alfo in der Naturerflarung der 3medbegriff einen gewiffen von der Erfahrung bezeichneten und begrenzten Spielraum haben; es muffe zur Erflärung der Organismen in der Natur erlaubt sein, von den teleologischen Principien Gebrauch zu machen.

Rur in den lebendigen Rorpern find entwickelungsfühige Reime, natürliche Anlagen, Die entfaltet ober entwickelt fein wollen. Darum tann nur auf tiefem Bebiete von einer Entwidelung ober Naturgeschichte im engeren Ginn Die Rebe fein. Bo aber Anlagen entwidelt werben, ba ift auch ein 3med, eine Raturabficht vorhanden, worauf die Organisation und Die Entwidelung abgielt. Es wird alfo die Raturgeschichte ber Denfchbeit, ba fie nicht blos mechanisch erflart werben tann, bes 3medbegriffs gu ihrer Erflarung beburfen. Auch Belegenheit ber moralifchen Beltzwede hatte Rant fich wieberbolt auf die menichlichen Raturgwede berufen, welche die Menichbeit unwillfürlich auf eben baffelbe Biel hintreiben, welches bie fittliche Bernunft gebietet. Alfo auch bier batte ibm ber naturliche Bmedbegriff ein wichtiges, feine Theorie unterflugendes Beugniß geleiftet.

#### 1. Die Menfchenracen.

Run enthalt die Naturgeschichte ber Menscheit ein Problem in sich, zu bessen Lösung die Entwickelungstheorie und der natürliche Zweckbegriff unserm Philosophen durchaus ersorderlich scheinen. Wir finden die geschichtliche Menschheit eingetheilt in Bölker, Bölkersamilien, Racen: Unterschiede, die nicht die Willfür gemacht, sondern die menschliche Natur selbst aus sich erzeugt hat, die unwillfürlich geworden sind. Auf welchem Wege sind sie geworden? Wie sind diese Unterschiede entstanden? Und während alle übrige Unterschiede fließende sind, in einander

<sup>\*</sup> Ogl. oben Bb. II. Buch II. Cap. VI. No. IX. 6, S. 240 figb.

übergeben und mit ber Beit verschwinden, zeigen fich bie ber Denfchenracen fo feft, unbeweglich, ausschließend, bag fie Die Menschheit in fo viele Arten gu spalten und die reale Einheit ber Battung aufzuheben icheinen. Wenn Differeng ber Racen Die reale Ginheit ber Menschengattung ftort ober aufhebt, wo bleibt dann Die Giubeit ber fittlichen Entbleibt der gemeinschaftliche Fortschritt, wickelung, wo Befdicte als eine Entwidelung ber menfdlichen Man fieht, daß neben dem naturgeschichtlichen Intereffe Das Problem ber Racenunterschiede auch ein moralisches bat. Es ift die Frage, ob die menschlichen Erdbewohner wirflich ein einziges Beschlecht bilden, ob alle insgesammt an Derfelben Entwidelung Theil haben fonnen (zwar nicht benfelben Theil, boch jeder den feinigen), ob es im mabren Berftande eine 28 eltgeschichte giebt ober nicht? Gegen mir den Fall, Die Racen maren wirflich trennende Artunterschiede, fo bindert nichts mehr, daß die eine mehr begunftigte Race die Denschenwurde als Monopol an fich reißt, daß fie die Angehörigen einer anderen weniger begunftigten Race ale untergeordnete Gefcopfe anfieht, auf die fie ein Cachenrecht habe, die in Befig gu nehmen, gu Sclaven ju machen, wie Thiere ju brauchen und zu verbrauchen fogar rechtlich erlaubt fein muffe. Go hat die Theorie ber Racen neben ihrer naturmiffenschaftlichen zugleich eine fehr folgenreiche moralische Bedeutung.

Offenbar hatte Kant dieses doppelte und dreisache Interesse, den Unterschied der Racen zu untersuchen und den Begriff dieses Unterschiedes zu bestimmen. Er hat diese Materie in zwei verschiedenen Schriften behandelt, die um ein Jahrzehnt von einander abstehen. Beide fallen in die kritische Periode, die eine erscheint vor der Kritis der reinen Vernunst, die andere nach den Prolegomena, in der Zeit, wo Kant seine geschichtsphilosophischen Aussähe schreibt. Die erste Schrift, die einzige,

bie Rant in bem Beitraum zwischen ber Inauguralbiffertation und der Rritit ber reinen Bernunft, im Jahre 1775 berausbandelte "von ben verschiedenen Racen Denichen." Behn Jahre fpater gab er in der genaueften und bundigften Saffung feine "Bestimmung bes Begriffs einer Denfdenrace." Er batte fich in feiner Theorie teleologischer Begriffe bedient und aus dem Naturgwede der Menscheit die Berichiebenheit ber Racen gu erflaren verfucht. Begen biefe Ertlarungeweise richtete fich Georg Forfter, Der berühmte Reisende und Naturforicher, er beftritt im deutschen Mertur Des Jahres 1786 Die naturwiffenschaftliche Beltung ber fantischen Erflarungsgrunde. Rant antwortete in berfelben Beitfchrift zwei Jahre fpater. Bu feiner Bertheidigung und Rechtfertigung forieb er ben Auffag: "über ben Bebranch teleologifder Principien in der Philofophie," wo er jum brittenmal bie Untersuchung über bie Racenunterichiebe aufnahm. \*

# 2 Die Bestimmung bes Racenunterschieds.

Bevor man die Racenunterschiede erklart, muß man vor Allem wiffen, mas fie find, worin überhaupt ber Racenunterschied besteht? Dann erst, wenn dieser Punkt sestgestellt worden, laffen sich mit einiger Sicherheit die zureichenden Erklärungsgrunde aussuchen, und mit voller Sicherheit die heit die nichtzureichenden bestimmen.

Rein menfchliches Individuum ift dem andern vollfommen gleich. Jedes hat feine Eigenthumlichkeiten, die ihm allein ange-

<sup>\*</sup> Bon ben verschiebenen Racen ber Menschen. Agsb. 1775. — Bestimmung bes Begriffs einer Menschenrace. Berl. Monatsschr. Nov. 1785. — Ueber ben Gebrauch teleologischer Principlen in der Philosophie. Deutscher Mert. Jan. und Febr. 1788. — Ses. Ausgb. Sd. X. Ro. III. IV. V.

horen, mit ihm entstehen und verschwinden. Solche Unterschiede find fingularer Natur, sie find vereinzelt und vom kleinsten Umfange. Es giebt Unterschiede, die ein größeres Menschengebiet umfassen, die sich durch Zeugung sortpflanzen und, wenn sie sich in einer langen Reihe von Zeugungen beständig erhalten, erbliche und classische Unterschiede genannt werden dürfen.

Colche burch Beugung fortgepflangte Unterschiebe find Rachartungen. Es fommt barauf an, ob die Nachartung immer fattfindet, ob die erblichen Unterschiede unausbleiblich fich perpetniren, unauslöschlich fich erhalten, ober unter veranberten Bedingungen der Beugung ihre Erblichfeit verlieren. Die Bedingungen ber Beugung find theile außere, theile innere. Unter ben außeren find am wichtigften Die Landesbeschaffenheit und die tlimatifchen Berhaltniffe. Die inneren Bedingungen liegen in ber Gigenthumlichfeit bes zeugenden Paares. tommt alfo barauf an, ob die claffifchen Unterschiede fich forterben unter allen Bedingungen, oder ob fie unter veranderten Bedingungen aufhoren. Und bier fragt fich, ob es die Berpflanjung ober bie veranderten Beugungeverhaltniffe find, welche jene Unterschiede aufhoren machen? Gegen wir ben Fall, bag in dem zeugenden Baare fich verichiedenartige claffiche Unterfchiebe vereinigen, fo find Diefe Unterschiede nur in bem Falle erblich, wenn die Nachartung nach beiden Geiten ftattfludet, ober wenn jene Untericiede balbichlächtig forterben.

Unterschiebe, die weder halbschlächtig forterben noch fich in der Berpflanzung erhalten, find überhaupt nicht erblich. Unterschiede, die fich in der Berpflanzung erhalten, aber nicht halbschlächtig forterben, vielmehr unter veränderten Zeugungsverhältnissen aufhören, find Spielarten. Unterschiede, die halbschlächtig forterben, aber sich in der Berpflanzung nicht erhalten, vielmehr unter veränderten klimatischen Berhältnissen allmälig erlöschen, machen dassenige aus, was man einen besonderen

Menfchenschlag nennt. In beiden Fallen ift der erbliche Unterfchied nicht unansbleiblich und nicht unanslöschlich. Gewiffe Bolfsthumlichkeiten find Spielarten, gewiffe Familieneigenthumlichkeiten find Unterschiede, die den besonderen Menschenschlag harakterifiren.

Cegen wir den Rall, Der übrig bleibt: daß Unterschiede unausbleiblich anerben, bag bie Nachartung fich in aller Berpflangung erhalt, unter veranderten Bengungeverhaltniffen fic halbichlächtig geftaltet, fo findet bier Diejenige claffliche Unter-Scheidung fatt, die wir mit dem Borte Race bezeichnen. ift furggefaßt der unausbleiblich erbliche Claffen. unterfdied ber Menfchen. Die Erflarung ift genau und erfcopfend. Das Urtheil lagt fich umtehren: wenn ber Unterfchied unausbleiblich anerbt, fo ift bas ein Beichen ber Race. Berichiedene Racen gengen halbichlächtige Rinder, Blendlinge, wie den Mulatten, den rothen und gelben Meftigen, ben ichwargen Raraiben u. f. f. 2Bo halbichlächtige Bengung ftattfindet und fich perpetuirlich erhalt, ba ift ber thatfachliche Beweis gegeben, daß fich Racen vermischt haben. Darin liegt zugleich die Möglichfeit, ben Racenmiterichied burch Experimente festzustellen, alfo naturmiffenschaftlich ju beweifen.

Solcher Racenunterschiede findet Kant im Menschengeschlechte vier: die weiße, gelbe, schwarze, lupserrothe Race, alle auf der Erde klimatisch vertheilt, jede in fich vereinigt und von den andern klimatisch gesondert. Rlima und Race entsprechen sich gegenseitig. Wo sich beide nicht entsprechen, da erklärt sich die Unahnlichkeit durch Verpflanzung der schon gewordenen Racen.\*\*

<sup>\*</sup> Ueb. bie versch. Racen. § 1. S. 25-28. Best. bes Begr. einer Menschenrace. 1. 3. 4. 5. 6.

<sup>\*\*</sup> Ueber bie versch. Racen b. M. § 2 und § 3 geg. Ende. Best. bes Begr. einer Menschenrace. § 2.

## 3. Die Ertlarung bes Racenunterschiebes.

Aber wie find die Racen geworden? Das ift die naturgeschichtliche Frage, während die Darstellung ihrer charakteristischen Verschiedenheiten der Raturbeschreibung gehört. Die naturgeschichtliche Frage erlaubt zunächst eine doppelte Antwort. Entweder man nimmt an, die Racen sind gar nicht
geworden, sie sind ursprünglich so viele originale Localschöpsungen,
oder man behauptet ihre gemeinschaftliche Abstammung und leitet
sie aus einer Gattung ab. Und hier ist wieder ein doppelter
Fall möglich. Entweder waren es nur äußere Einstüsse, welche
die Racen gemacht haben, die Ursachen dieser classischen Unterschiede sind rein klimatisch; oder sie sind aus inneren Bedingungen, aus der ursprünglichen Naturanlage der Gattung selbst
hervorgegangen.

Es ift bekanntlich ein Regulativ der Biffenschaft, daß man die Principien nicht ohne Noth vermehren soll. Was man aus einer Naturursache erklären taun, soll man nicht aus einer Mehrheit von Ursachen ableiten. Die Racen als ursprünglich verschieden sesen heißt, so viele verschiedene Ursachen, so viele Localschöpfungen zu ihrer Erklärung annehmen. Dann wären die Racen verschiedene Stämme, verschiedene Arten.

Gegen diese Annahme zeugt die Natur selbst. Wir unterscheiden die nominale Gattung von der natürlichen. Die Nominalgattung, der Gattungsbegriff, ist nichts anderes als eine Summe fünstlich abgesonderter Merkmale. Auf solchen willfürlich gemachten Gattungsbegriffen beruhen die fünstlichen Naturspsteme. Die natürliche Gattung, die reale, ist die Mög-lichkeit der Zeugung. Gemeinschaftliche Abstammung macht die natürliche Berwandtschaft, und diese allein begründet ein wirkliches Naturspstem. Die natürliche Gattung ist lebenzen-

gende Racht. Alle Geschöpfe, Die fich ju fruchtbarer Beugung vermifchen, burch gemeinschaftliche Beugung fortpflangen tonnen, geboren ju einer Battung, haben alfo eine gemeinschaftliche Abstammung. Rach biefem Raturgefet gu urtheilen, haben Die Racen in berfelben urfprunglichen Gattung ihren gemeinschaftlichen Urfprung. Innerhalb berfelben Race erben die carafteriftifchen Unterfchiebe in allen Beugungen fort, bei aller Berpflangung. Benn fich Angehörige verschiedener Racen vermifchen, fo erben Die darafteriftischen Unterschiede halbichlächtig fort mit berfelben Beftanbigfeit. Die halbichlächtige Beugung ift ber thatfachliche Beweis fur die beftebenbe und erbliche Berichiedenheit ber Macen. Die fruchtbare Beugungefähigfeit in ber Bermifchung verichiebener Racen ift ber thatfachliche Beweis ihrer gemeinschaftlichen Abftammung: daß fie nicht urfprungliche find, fondern entftanden aus einer Gattung. Alfo flud die Racen nicht Menfchenftamme, fondern Abstammungen von einem Gefchlecht; fie find nicht Arten, fondern Abarten, beren gemeinschaftliche Beugungen halbichlächtig nacharten.

Wenn aber die Nacen von einer Gattung abstammen, so können es nicht blos äußere Ursachen gewesen sein, welche die Nacenunterschiede erzeugt haben, sondern jene ursprüngliche Gattung muß eine Naturanlage in sich selbst enthalten, aus der sich unter äußeren Einstüffen die verschiedenen Nacen entwickeln. Jede Anlage ist zu Etwas angelegt; sie ist Naturabsicht, Naturzweck. Dier ist der Punkt, wo Kant sich genöthigt sieht, zur Erklärung der Nacen televlogische Principien anzuwenden. Das menschliche Geschlecht ist von Natur dazu angelegt, in der größten Einheit die größte Mannigsaltigkeit zu entwickeln, sich über die ganze Erde zu verbreiten, unter allen Simmelsstrichen zu wohnen. Diesen Zweck zu erreichen, giebt es bei der Verschiedenheit der Erdslimate keine andere natürliche Beranstaltung, als die Bildung der Nacenunterschiede.

Das menschliche Geschlecht hat von Natur die Anlage, sich ben Rlimaten zu assimiliren, den verschiedenen himmelsstrichen gleichsam anzuarten. In dieser Anartung besteht die Racenverschiedenheit. Die Entwickelung dieser Anlage richtet sich nach dem Klima. Um aber überhaupt dem Klima anarten zu können, dazu ist eben die natürliche Unlage nothwendig. Die Uebereinstimmung zwischen Race und Klima, zwischen den Erdtheilen und ihren Bewohnern springt in die Augen. Diese Uebereinstimmung muß angesehen werden nicht als zusällig oder durch mechanische Ursachen entstanden, sondern als präsormirt in der menschlichen Zeugungstraft, als eine natürliche Anlage, die sich under dem Einsluß, den Luft und Sonne auf die Zeugungstraft ausüben, zu dem Berschiedenheiten der Racen entwicken. Die Anlage der Menschheit für alle Klimate ist die zweichmäßige Ursache ihrer Abartung.

Ţ

Die klimatifchen Berichiedenheiten in Rudficht ber Luft und Sonne laffen fich in ber hauptfache burch vier entgegengefeste Qualitaten bestimmen. Der eine Begenfag beftebt zwischen trodner Ralte und feuchter Dige, ber andre gwiichen feuchter Die menfchliche Ratur fann allen Rafte und trodner Bige. Diefen tlimatischen Formen anarten, aber fie wird fich unter bem Ginfluß ber trodinen Raite gang anders entwideln als unter dem der feuchten Bige. Undere ericheint Die Denichenbildung in ihrer zwedmäßigen Uebereinstimmung mit ben Bedingungen ber Giszone, anders in ihrer Angemeffenheit zu dem entgegengefetten himmeloftrich ber beigen Bone. Unter bem Ginfluß ber trodenen Ralte bedarf ber menfchliche Organismus ju feiner Erhaltung einer größern Blutmarme, alfo eines ichnelleren Bulofchlages, eines fürzeren Blutumlaufs, einer fleineren Statur; Die Extremitaten verfürgen fich, um bem Geerbe ber Blutwarme naber gu fein, es entfteht ein Digverhaltniß zwifden ben Beinen und der Leibeshöhe; die Entwidelung ber Korperfafte wird unter

diesem austrocknenden himmelsstriche gehemmt, die Reime des Haarwuchses verlieren sich, die bervortretenden Theile des Gesichts platten sich ab, die Augen mussen sich durch eine mulftige Erhöhung gegen die Kälte, durch blinzendes Zusammenziehen gegen das Schneelicht schüpen, so entsteht das bartlose Kinn, die geplätschte Nase, dunne Lippen, blinzende Augen, das slache Gesicht, die röthlich braune Farbe mit dem schwarzen Haare, mit einem Wort die kalmückische Gesichtbildung. Weun sich die charakteristischen Grundzüge dieser Bildung anch außerhalb des nördlichen Weltstrichs sinden, wie z. B. in Asten und in Amerika, so erklärt sich dies durch spätere Einwanderungen aus der nördlichen Jone in untere Klimate, und zugleich wird dadurch bewiesen, wie wenig die Verpflanzung die Racenunterschiede auslöscht.

Unter dem entgegengesetten Einfluß der feuchten Site erzeugt sich die entgegengesette Race, das Widerspiel der kalmudischen Bildung. Die feuchte und heiße Atmosphäre begünstigt die Begetation des menschlichen Körpers; die fleischigen Theile nehmen zu, die ftarken Ausdünstungen wollen gemäßigt, die schädlichen Einsangungen verhütet sein. So erzeugt sich die dicke Stülpnase, die Wurftlippen, die geölte Haut, die Ausdünstung phosphorischer Säuren und dadurch der üble Geruch, der Ueberfluß der Eisentheile im Blut, die durch das Oberhäutchen durchscheinende Schwärze, das wollige Haupthaar. Es ist die Regerrace in der vollkommensten Uebereinstimmung mit ihrem Erdtheile und Klima.

Die Zwedmäßigkeit der Racenbildung in Rudficht auf das Rlima läßt fich nirgends deutlicher beweisen, als an den Negern. Bon hier aus darf man nach einer wohlbegrundeten Analogie auf die Zwedmäßigkeit der Racenbildung überhaupt schließen. Bergleichen wir das Rlima Senegambiens mit der Organisation des menschlichen Korpers, so leuchtet ein, daß in dieser Atmosphäre

Erhaltung des Lebens Mittel nöthig find, welche das Phlogiston aus dem Blute in weit größerem Maaße wegschaffen, als es bei unserer Organisation geschehen kann. Durch die Lunge kann bei weitem nicht genug des schädlichen Stoffs weggeschafft werden. Also muß die Haut im Stande sein, das Blut zu dephlogistischen. Bu diesem Zwecke muß an die Enden der Arterien so viel Phlogiston hingeschafft werden, das Blut muß unter der Haut mit diesem Stoff überladen sein: das ist der Grund, warum es schwarz durchscheint, während es im Innern des Körpers roth genug ist.

Es ist überhaupt keineswegs zufällig, daß sich der Racenunterschied am deutlichsten ausspricht in der Haut farbe. Denn zur Lebenserhaltung in einer bestimmten, klimatisch bedingten Atmosphäre muß die Absonderung durch Ausdünstung die wichtigste Borsorge der Natur sein. Nun ist das Organ dieser Absonderung die Haut, darum wird in diesem Organ die Berschiedenheit des klimatisch bedingten Naturcharakters, der die Raceneintheilung begründet, am sichtbarken hervortreten.

3. Der Zwedbegriff in ber geschichtlichen Naturerklärung. Rant unb Georg Forfter.

Die fantische Theorie der Racen läuft also darauf hinaus, daß die Menschen nur durch Beugung, ihre Racenunterschiede nur durch Entwidelung entstehen, daß die gesammte Menscheit von einer Gattung abstammt, deren Entstehung selbst eine Frage ausmacht, welche die Grenzen der naturwissenschaftlichen Erklärung überschreitet, daher innerhalb dieser

<sup>\*</sup> Berich, Racen. § 3. Beft. b. Begr. § 6. S. 61 figb.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 2. S. 50.

Grenzen nothwendig ungelöst bleibt. Diese Theorie erweitert sich und will für alle organische Geschöpfe gelten. Innerhalb ihrer Gattung entstehen die organischen Geschöpfe durch Zengung, ihre spezisischen Unterschiede durch Entwidelung. Damit ist von selbst dem Organischen gegenüber der teleologischen Erklärungsweise ein Spielraum geöffnet.

Dier liegt die Differeng zwischen Rant und Forfter. Radfichtlich der Racen behauptet Forfter eine urfprungliche Stammverfchiedenheit, Die er auf ben Begenfat ber Reger und Beißen befdrantt haben will. Und der lette natürliche Grund ber Menschenentstehung ift ihm nicht bie Beugung, soudern es find außere Natururfachen, aus deren fruchtbarer Bufammentunft ber Menich hervorgeht. Diese Theorie gilt fur alles Organische. Die natürlichen Entftebungegrunde ber Organismen muffen in ber unorganischen Ratur gesucht werden und laffen fich bier finden. Rant vertheidigt die generatio ab ovo, Forfter die generatio aequivoca. Der teleologischen Erklarungsweise fest Forfter die phyfifch-mechanische entgegen, ale die einzige, Die bem Raturgefes und ber Erfahrung entspricht. Dhne Beugung von ihres Gleichen entspringen Pflanzen und Thiere aus bem fruchtbaren Erdichlamm, barauf grunden fich bie Localzeugungen organischer Gattungen: fo find die Reger eine Localzeugung Afrifas, die übrigen Racen Localzeugungen Aftens; in unendlicher Abstufung geht bie Raturkette organischer Befen vom Menfchen bis jum Ballfifch und fo weiter binab bis ĄU Moofen und Flechten.

Diefer Borstellungsweise, die Bonnet besonders beliebt gemacht hatte, sest Kant keinen andern Grund entgegen, als daß ste den Leitsaden der Erfahrung verlasse und sich in grenzenlose Einbildungen verliere. Er verwirft die forster'sche Theorie nicht aus moralischen oder religiösen, sondern lediglich aus kritischen Gründen. Einmal ist die Sppothese nicht zureichend, fle erklart nicht, was fie erklaren möchte. Dann ift fie unmöglich, denn fie beruft fich auf Grundfrafte der Natur, und in der Erfahrung giebt es teine Grundfrafte. Solche Krafte find nicht gegeben, sondern tonnen nur gesucht werden.

Die Möglichleit bei Seite gesett, so ist die Hypothese nicht zutreffend. Sie sest Ursachen, die den Wirkungen keineswegs proportional sind. Ist die zu erklärende Wirkung der organische Körper, so überlege man sich, was der organische Körper thatsächlich ist. Er ist eine Materie, deren Theile mit einander zwedmäßig verknüpst sind. Das zeigt die Ersahrung, darum verlangt die Ersahrung zur Erklärung organischer Körper Ursachen, welche im Stande sind, die Theile einer Materie zwedmäßig zu verknüpsen, d. h. organischer Waterie zwedmäßig zu verknüpsen, d. h. organischen Ursachen, die gedacht werden müssen als wirksam nach Zweden. Hier aber ist auch die Grenze der Ersahrung, die den Gebrauch teleologischer Principien in der Naturerklärung einschränkt.

Es ist unmöglich, organische Geschöpfe durch Ursachen zu erklären, die nicht zweckmäßig wirken, die alle Zweckhätigkeit von sich ausschließen, also blos mechanische Ursachen sind. In der Erfahrung sind uns zweckhätige Ursachen nur in uns gegeben, in den Bermögen, welche die Runstwerke hervorbringen, im Verstand und Willen des Menschen. Hier sind die zweckhätigen Ursachen zugleich bewußte Vorstellungen; sie sind intelligenter Natur sind uns in der Erfahrung nicht gegeben. Wir können die zweckhätige Kraft nicht als blinde Naturkraft vorstellen. Eben so wenig sind uns in der Natur als der äußeren Sinnenwelt intelligente Ursachen gegeben.

So verbietet uns die Erfahrung, von den Naturursachen die zweckmäßige und organistrende Wirksamkeit, von der Naturerklärung die teleologischen Begriffe vollkommen auszuschließen.

Ebenfo bet-Gie verbietet es gegenüber ber organischen Ratur. bietet uns die Erfahrung, von den zwedthatigen Urfachen die Intelligeng auszuschließen, ba wir teine andere zweckthatige Bermogen tennen ale intelligente. Daraus folgt, bag uns Die Erfahrung verbietet, Die Grundfraft oder erfte Urface ju bestimmen, woraus die lebendigen Geschöpfe Bebe Bestimmung, die wir bier verfuchen, berborgeben. wird in Rudficht ber Maturerflarung eine bloge Erbichtung. Bestimmen wir die fragliche Grundfraft blos mechanisch, ohne alle Bwede, fo wird bie gegebene Birtung nicht ertlart. Beftimmen wir fle durch blinde Zwede, fo ift fle tein Object unferer Erfab. Bestimmen wir fie burch intelligente Zweckthatigfeit, fo überschreiten wir die Grenze ber wiffenschaftlichen Raturertlarung und nehmen die Freiheit, die moralische Ratur, es fei nun das intelligente Befen in oder außer der Belt, jum Grflarungs grunde der phyfifchen. Go ift der Begenfat zwischen Rant und Forfter tein anderer als ber Begenfag gwifden ber fritifden und dogmatifchen Borftellungsweife.

IV. Die Freiheitsgefcichte ber Denfcheit.

1. Der Anfang ber Denfchengeschichte.

In der Entwickelung des menschlichen Geschlechts unterscheiden wir die Natur- und Freiheitsgeschichte. Zene weist zurück auf den dunkten Entstehungsgrund der Menschheit, auf die Genesis ihrer mannigsaltigen Formen; diese weist vorwärts auf den Zweck, welchen die Menschheit im Lauf der Zeiten verwirklicht, den zu verwirklichen sie durch ihre moralische Anlage bestimmt ist.

Um eine Entwickelung deutlich vorzustellen, muffen vor Allem ihre Grenzen bezeichnet werden: ihr Ausgangs- und Biel-

Ueber ben Gebrauch teleol. Principien in ber Philosophie.
 67—94.

ţ

punkt. Welches also ift der Anfang, welches das zu erreichende Biel in der moralischen Entwickelung der Menschheit? Diese beiden Grundfragen zu beantworten, giebt Kant seine Bestimmung über den "muthmaßlichen Ansang der Menschengeschichte" und seine "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht."

Es muß in ber Befchichte ber Menschheit ein Buntt enthalten fein, wo die naturliche Entwicklung in die moralische übergeht, wo fich bie Freiheitsgeschichte von ber Naturgeschichte fcheibet, mo fich ber Menich von ber Naturmacht, die ihn bis babin gang beherricht batte, befreit. Der erfte Schritt gu biefer Befreiung ift der Unfang der Menfchengeschichte. In der Abhangigfeit von ber Ratur folgt ber Menich gang feinem In ftincte. In der Unabhangigfeit von der Matur folgt er gang feinem eigenen Billen. Der erfte Schritt gu feiner Befreiung liegt in dem Uebergange von der herrschaft des Inftincte gur That des eigenen Billens. Go lange ber Inftinct herricht, bat ber Menfch feine andere Bedürfniffe, ale welche bie Natur in ibm empfindet, die Ratur außer ihm befriedigt. In Diefer gludlichen und harmlofen Ginheit mit ber Ratur ift fein phpfifcher Buftanb bas Baradies, fein moralifder bie Unfdulb. Der Stand ber Freiheit beginnt, wenn ber Denfch biefen Raturftand aufbebt, das Paradies und mit ihm die Unschuld verläßt. hebt feinen naturftand auf, indem er den eigenen Billen erhebt, fich bem von Außen gegebenen Gefet entzieht und entfremdet, Diefem fremdgeworbenen Befege ben Behorfam auftunbigt. erfte That bes eigenen gesethiosen Billens ift gesetzwidrig, fie ift mit bem Stande ber Unichuld verglichen ber fittliche Fall bes Menfchen, ber Urfprung bes Bofen. Die Freiheit beginnt mit

<sup>\*</sup> Muthmaßlicher Anfang ber Menschengeschichte. Berl. Monatsfchrift. Jan. 1786. Gef. Ausgb. Bb. IV. Ro. V.

dem Abfall, ihr Ausgangspunkt ist das Bose, in ihrem Gefolge ist das Heer der Uebel, die mit dem Bosen und durch dasselbe entstehen.

Best erwachen in ber menschlichen Ratur Bedürfniffe und Leidenschaften, Die unter ber herrschaft bes Inftinctes schlummerten. Best will er bie Natur beherrichen, in feine Bewalt bringen, fic unterthan maden, wie er bis babin ihr unterthan mar. Diefen 3med auszuführen, muß er arbeiten. An die Stelle unbefangenen Raturgenuffes tritt die Arbeit, an die Stelle des harmlofen Busammenlebens Die Berfcbiedenheit ber Birtungsfreise, Die einander ausschließen. Mit ber Arbeit tommt Die Bwietracht; ber Jager befampft den hirten, beide ben Acterbauer. Das Bedürfniß, fich ju fichern, zwingt die Aderbauenden, fich in feften Bohnfigen zu vereinigen, es entstehen Dorfer, Die burch größere Bereinigung, burch fartere Befeftigung Stabte werden; bas feghafte Leben icheibet fich vom nomadischen, Die Ranfte entfteben, bas gefellige Leben, bas fefte Gigenthum, Die burgerliche Ungleichheit. Aus einem Berte ber Natur wird bas menschliche Leben fein eigenes Bert, ein Product der Arbeit und ber Erfindung, mit einem Borte ein Erzeugniß ber Bildung.

Mit der Cultur erweitern und verseinern sich die Bedürfnisse und Genüsse, vermehren sich ebendeshalb die Leidenschaften und die Laster. Damit verglichen erscheint der Naturzustand ungleich einfacher, armer an Uebeln, glücklicher, und ebendeshalb besser. Der Fortschritt der Cultur bezieht sich immer nur auf das Ganze; die Gattung schreitet sort, während die Einzelnen unter den Widersprüchen zwischen Natur und Bildung, unter dem Druck der burgerlichen Ungleichheit mit moralischen und physischen Uebeln überhäuft werden.

Betrachtet man die Bildung unter dem Gefichtspunkt blos der Gludseligkeit, nimmt man das Individuum und beffen Bohl zum Zwede der Geschichte, so begreift sich Rouffeau mit seinen Theorien, mit seiner zurudgewandten Sehnsucht nach dem Paradiese und der Unschuld der Menschheit, mit seinem Berlangen nach einer Rudtehr zum Naturzustande.

Aber es ift die Frage, ob nicht das Ziel der Menschheit hoch über dem Bohle des Einzelnen liegt, ob nicht auf dem Wege nach jenem Ziele das Geer der Uebel ein nothwendiges Gefolge bildet, ob nicht alle diese Uebel eben so viele Bedingungen find, welche die Entwickelung des Ganzen fördern? Welches aber ist das Ziel in dem geschichtlichen Fortschritt der Menschheit?

Kant hatte sich in seiner Erklärung der Racen in einer unwillsurlichen Uebereinstimmung mit der biblischen Erzählung befunden, sofern diese die Menschen von einem Paare abstammen läßt. Wie er jest in seiner Theorie vom Ansange der Menschengeschichte den Uebergang beschreibt vom Stande der Natur in den Stand der Freiheit, braucht er die biblische Erzählung vom Paradiese, dem Sündenfall, der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Barten Gottes u. s. s. als das willsommenste Sinnbild, um seine philosophische Idee anschaulich zu machen. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Beispiel einer allegorischen Umdeutung dieser biblischen Sage.

Was ihn in der ganzen Untersuchung offenbar am meisten anzieht, ist das Berhältniß zwischen Ratur und Bildung, die richtige Bestimmung deffelben, die Einsicht in die Widersprüche beider und zugleich in die Nothwendigkeit. Er versteht Rouffeau vollkommen; zugleich ist er ihm in der Beurtheilung der Sache unendlich überlegen. Denn Rouffeau sieht in jenen Widersprüchen nichts als so viele Gebrechen der Renschheit, von denen er leidenschaftlich behauptet, daß sie nicht sein sollen. Kant verhält sich zu Rouffeau ähnlich als Schiller. Man weiß, wie lebhaft Schiller von dem großen Thema des Contrastes zwischen

Natur und Bildung auch poetisch ergriffen war, wie er von diesem Widerstreit ausging in seiner Unterscheidung der naiven und sentimentalischen Dichtung. Uebereinstimmend mit Kant ex-blickt auch Schiller in der Scheidung des Ackerbaues von dem Nomadenleben den ersten großen Sieg in dem Kamps der Bildung mit der rohen Natur, den besestigten und unvertilgbaren Ansang der menschlichen Freiheitsgeschichte. Er hat diesen Roment poetisch vergegenwärtigt in seinem "eleusisch en Feste."\*

### 2. Der Bielpuntt. Endzwed ber Gefcichte.

Wenn die geschichtlichen Begebenheiten einen Zusammenhang im Ganzen und Großen haben, so kann dieser kein anderer sein als die Entwickelung des menschlichen Geschlechts, als die Entwickelung der je nig en Anlage, traft deren sich die Menschheit von ihrer Naturabhängigkeit loslöst und in die Bahn selbstthätiger Bildung einlenkt. Es ist die moralische Anlage der Freiheit. Die Weltgeschichte im Großen betrachtet, als eine gesehmäßige Ordnung von Begebenheiten, kann nichts Anderes sein als die Entwickelung der menschlichen Freiheit. "Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit:" so hat Gegel den Begriff der Geschichte bestimmt. Der Gedanke ist von älterem Datum, er entspringt im Geiste der kantischen Philosophie.

Ift aber die Weltgeschichte eine Entwickelung der Freiheit, so ift damit zugleich der Zweck bestimmt, der als Plan dem geschichtlichen Weltleben zu Grunde liegt. Der Zielpunkt ist dann die im Menschenleben entwickelte oder verwirklichte Freiheit, die in der staatsbürgerlichen und völkerrechtlichen Sphäre durchgeführte Gerechtigkeit. Die gerechte Staatsverfassung ist bei Kant der

<sup>\*</sup> Bgl. Meine Schrift "Schiller als Philosoph." IX.

bochfte Begriff Des Bernunftrechts, Die Grundlage und Bedingung aller volferrechtlichen Ordnungen. Diefe vernunftgemaße Staatsverfaffung ift noch nicht gegeben, aber fie foll fein, fie foll burchgeführt werben, nicht burch ben gewaltsamen Umfturg ber Dinge, fondern auf dem gesetymäßigen Wege einer allmaligen Entwidelung. Richt die Revolution, fondern Die Evolution ift die vernunftgemäße Form ihrer Benefis. Und die Beltgeschichte felbft ift nichts Underes als eben biefe Evolution. Entweder es giebt überhaupt feinen einmuthigen Busammenhang in ber Beltgeschichte und barum auch feine Beschichtsphilosophie, oder wenn es eine folche giebt, fo tann bie philosophische Befdichtsbetrachtung feinen anderen leitenden Grundgebanten haben als eben diese Evolutionstheorie. Es ift ben großen Naturforichern gelungen, ben mechanifchen Beltbau ans oberften Gefegen ju erflaren, Die Ordnungen bes natürlichen Rosmos. Für die Ordnungen des geschichtlichen Rosmos fehlen noch die Reppler und Remton, die im Stande maren, aus einem Grundgedanten die complicirten Bewegungen ber Beltgeschichte aufzutofen. Diefen Grundgedanten festzustellen und damit das Problem einer möglichen Geschichtsphilosophie gu bestimmen, bas eben macht fich Rant gur Aufgabe. Es ift auch bier weit mehr Die richtige Faffung bes Problems, als die Lojung, bie ibn beschäftigt. Er tam eben von der Bernunftfritit ber, bie mit der Ausficht in die Ordnungen der fittlichen Beit fich abgeschlossen hatte. Die fpftematifchen Arbeiten in Rudficht ber Natur- und Moralphilosophie lagen noch vor ihm. Die Grundfage ber Naturmiffenschaft find icon burch die Bernunftfritit genau bestimmt und abgemeffen; Die Möglichkeit einer Beididtephilosophie war noch gar nicht berührt worden. Unwillfürlich tritt ibm biefe Frage entgegen: mas tann in Rudficht ber Gefcichte burch die bloge Bernunft ertannt und beftimmt werden? Bie ericeint die Gefchichte unter bem Befichtspuntte ber fritischen

Philosophie? Rant mochte auch von Augen manche Aufforderungen empfangen, fich über biefen Buntt gu erffaren. öffentliche Erflarung gab er in dem programmatifc verfaßten Auffag: "Ibee gu einer allgemeinen Gefchichte in meltbargerlicher Abficht." Eine munbliche Meußerung Rant's, welche in die Tagesliteratur übergegangen mar, gab bagu Die jufallige Beranlaffung. Die gothaifchen gelehrten Beitungen brachten unter bem 11. Februar 1784 folgende Rotig: "Eine Lieblingsidee bes herrn Prof. Rant ift, bag ber Endzwed bes Menfchengefdlechts bie Erreichung ber volltommenften Staatsverfaffung fei, und er municht, das ein philosophischer Gefdichtsfcreiber es unternehmen mochte, une in biefer Rudficht eine Befchichte ber Menschheit gu liefern, und gu geigen, wie weit Die Menfcheit in ben verschiedenen Beiten biefem Endzwed fich genabert ober von bemfelben entfernt babe, und mas gur Erreichung beffelben noch ju thun fei." In Rudficht auf biefe Rotig fchieft Rant feinem Auffat Die Bemerfung voraus: Die Rachricht fei ohne Zweifel aus feiner Unterredung mit einem durchreifenden Belehrten genommen worden und nothige ibm bie öffentliche Erlauterung ab, ohne bie jene Rotig feinen begreiflichen Ginn haben murbe. \*\*

Ift namlich ber geschichtliche Weltzwed die Entwidelung einer ursprünglichen moralischen Anlage, so liegt das Biel ber Beschichte nicht im Individuum, sondern in der Gattung, nicht im Wohle des Einzelnen, sondern in der Bolltommenheit des Ganzen, so find die Uebel, welche den Einzelnen treffen, keine Instanzen gegen den geschichtlichen Fortschritt.

ŧ

<sup>\*</sup> Gothaifche gelehrte Zeitungen. XL Jahrgang. XII. Stud. Rurze Rachrichten. S. 95.

<sup>\*\*</sup> Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Berl. Monateschr. Nov. 1784. Ges. Ausgb. Bb. IV. Ro. IV.

Der 3med ber Gefchichte ift nicht jugleich ber 3med bes Gingelnen. 3m Gegentheil, Die Individuen handeln in Rudficht bes Bangen planlos, fie folgen ihren felbftfuchtigen Leidenschaften, ihren eigennütigen Intereffen. Mit Diefem Stoff, Diefem wiberftrebenden Material arbeitet Die Beltgeschichte. Aber gerabe Diefe fproden, icheinbar entgegenwirkenden Rrafte, Diefer burchgangige Antagonismus ber menfchlichen Befellichaft, wirb im geschichtlichen Gange ber Dinge Mittel jum Gesammtzwed, Urfache jur gesehmäßigen Ordnung. Der Egoismus erzeugt bie 3wietracht, entgundet Die Begierde jum Saben und Berrichen; ber Bettftreit beginnt und entwickelt neben fo vielen Uebeln jugleich alle Unlagen ber menschlichen Natur. Die Entfaltung ber Anlagen, Die Befriedigung ber Bedurfniffe, Die Bergweigung ber Arbeit verlangt die Freiheit bes Individuums und fur biefe Freiheit ben geficherten Spielraum: Die burgerliche Bereinigung, innerhalb deren die antagonistischen Intereffen der Menschen fich entwickeln und wetteifern. Die Roth erzwingt den Staat. Staat allein gewährt und fichert jedem die größtmögliche Rrei-Er fichert fie burch außere Befege, Die mit ber größten Bewalt betleidet find. Der Staat tann feinen 3wed nur erfüllen burch bie Bereinigung ber Freiheit mit ber Gefetymagigfeit, b. b. burch bie Berechtigfeit in der vollfommenften Form, Die fur den Betteifer der menschlichen Rrafte, fur den Fortidritt ber Bildung Die einzig fichere Grundlage ausmacht.

Wenn es zunächst der Eigennut und die Zwietracht ift, welche die gesellige Vereinigung verlangt und fliftet, so fordert sett diese Bereinigung die Form der Gerechtigkeit. Aus der pathologischen Zusammenstimmung soll die moralische, aus dem Rothstaat der Vernunftstaat werden. Das ist die Absicht der menschlichen Natur, der verborgene Zweck ihrer Entwickelung und Geschichte, der im Laufe der Zeiten, im Fortschritte der Gultur immer klarer und deutlicher hervortritt und

١

fich julest in die bemußte und moralische Abficht der Menschheit felbft verwandelt. "Dant fei alfo der Ratur für die Unvertragfamteit, für die miggunftig wetteifernde Gitelleit, für die nicht ju befriedigende Begierde gum Saben oder auch jum Berrichen! Dhne fie wurden alle vortreffliche Naturanlagen in der Menichbeit ewig unentwidelt ichlummern, ber Denich will Gintracht; aber bie Natur weiß beffer, mas fur feine Gattung gut ift; fie will Zwietracht." Die antagoniftischen Reigungen muffen fic entwideln tonnen, ohne fich gegenfeitig ju vernichten und ju ftoren; bas geschieht in dem Wefege ber burgerlichen Bereinigung; "fo wie Baume in einem Balbe eben daburch, daß ein jeder dem andern Luft und Sonne ju benehmen fucht, einander nothigen, beides über fich ju fuchen und badurch einen iconen geraden Buchs befommen, fatt bag die, welche in Freiheit und von einander abgesondert, ihre Aefte nach Bohlgefallen treiben, fruppelig, ichief und frumm machfen." \*\*

Der Staat ist Gewalt. Seine Gewalt liegt in menschlichen handen. Eine vollsommen gerechte Staatsverfassung setzt
also im Menschen selbst vollsommene Gerechtigkeit voraus, und
diese wieder eine Ausbildung der Begriffe, einen Umfang von Weltersahrung und Menschenkenntniß, einen guten Willen: insgesammt Bedingungen, welche die reifsten und spätesten Früchte
sind einer weit vorgeschrittenen Entwickelung. Es ist darum die Verwirklichung einer gerechten Staatsverfassung unter allen
geschichtlichen Ausgaben die schwerste. Die Lösung dieser Ausgabe kann ihrer Natur nach nur die späteste sein. Sie ist
das Ziel, dem die Renschheit in einer sortschreitenden Annäherung
zustrebt.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Bierter Sas. Bb. IV. S. 297 figb.

<sup>\*\*</sup> Cbenbaf. Bunfter Sas. G. 299.

<sup>\*\*\*</sup> Ebenbaf. Sechster Sat.

Die Lösung dieser Aufgabe ist noch von einer zweiten Bedingung abhängig. Selbst die vollsommenste Staatsversassung ist problematisch und unsicher, so lange die Staaten sich im Naturzustande einer barbarischen Freiheit befinden, so lange der Antagonismus der Staaten sich noch nicht in einer geregelten Sphäre bewegt. Wenn der Arieg die Staaten entzweit und bedroht, so ist keiner sicher, ebensowenig als der Einzelne im Stande der ungebundenen Freiheit. Der Antagonismus der Staaten ist wohlthätig, denn er nöthigt sie einen gesemmäßigen Zustand zu suchen: einen Amphikthonen bund der Bölker, der den Krieg vermeidet, den Frieden sichert, seine Dauer begründet, und so die Gerechtigkeit in ihrem weltbürgerlichen Umfange aussührt.

Dhue Die Begrundung bes ewigen Friedens ift ber gefchichtliche Beltzwed nicht ausführbar. Ift die Berechtigfeit im weltburgerlichen Umfange unmöglich, fo ift bie Beltgeschichte felbft giel- und planlos, fo ift bie 3medmäßigfeit nur im Gingelnen, nicht im Gangen, fo mußte die Beltordnung fich bergeftalt wiberfprechen, daß fle zwedmäßig in ihren Theilen, zwedlos im Gangen eingerichtet mare. Ift biefe lette Stufe, Die wir noch ju erfteigen haben, unerreichbar, bann hatte Rouffeau fo Unrecht nicht, wenn er den Buftand ber Bilben vorzog. Go lange ber Gigennug berricht, ift biefe Stufe unerreichbar. Diefes Biel will erftrebt werben um der Menschheit willen, aus moralischer Befinnung, ohne bie in ber Belt nichts gut ift. Dan tann in hohem Grabe cultivirt und civilifirt fein, und boch ift bie Burgel bes inneren Lebens bei aller Cultur die robe Selbstfucht; es fehlt bie moralifche Bilbung. In Diefem Buftande ber Cultur und Civilifation befindet fich die gegenwärtige Belt. Bas ihr fehlt ift das fittliche Wollen.

Die Buverficht, daß in ber Menschheit ein Buftand ber

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Siebenter Sat.

Berechtigfeit im größten Umfange einheimisch werben tonne, scheint als ein philosophischer Chiliasmus. Diefe Buverficht begrunden? Der ift biefer Chiliasmus eine bloge Schwarmerei und barum rein illusorifch? Ift er es nicht, fo mußte man zeigen tonnen, bag wir une bem Biele annabern, fo weit wir noch bavon entfernt find. Dan mußte zeigen tonmen, bag bie Gegenwart, mit ber Bergangenheit verglichen, bem Biele naber getommen ift, foweit fie noch bavon abftebt. Und in ber That lagt fich aus ber gurudgelegten geschichtlichen Babn ber Menfcheit fo viel ichließen, bag fie vorgerudt ift. Staaten wetteifern icon, jeder ben andern durch Bildung und Dacht ju übertreffen; ju ber burgerlichen Boblfahrt ericheint ber freie Spielraum ber Rrafte nothwendig; bie brudenden Seffeln werden von Augen und Innen gelost, die Laft ber Borurtheile aus bem Bege geraumt: Die Beltgeschichte ift in bas Beitalter ber Aufflarung eingetreten, und es ift gu erwarten, baß Diefes Zeitalter die moralische Bilbung anlegt, verbreitet und damit die Bedingung grundet, die bem fittlichen Beltzwed offene Bahn macht. .

Wenn man die zurückgelegte geschichtliche Bahn der Menscheit unter diesem Gesichtspunkte auffaßt und darstellt, so hieße dies, die Weltgeschichte philosophischen. Eine solche philosophische Geschichtsvorstellung ist möglich, sie wurde aus der Vergangenheit das Ziel erhellen, den Ersahrungsbeweis für die Möglichkeit des letteren führen, und eben darum für dessen Erreichung selbst förderlich sein. Das ist die "Idee," welche Kant aufstellt "zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht."

Das ganze Programm begreift fich in folgenden Gagen:

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Achter Gas.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Neunter Sas.

Jebe Anlage ift bestimmt zur Entwidelung. Die menschlichen Anlagen tonnen fich vollftandig nur in ber Gattung entwickeln, dagu ift die volle Entfaltung aller menschlichen Rrafte, alfo beren Antagonismus, nothwendig. Diefe Entfaltung ift nur möglich, wenn fie ficher ift. Sie ift ficher nur im Staat. Der ficherfte Staat ift der Rechtsftaat, die gerechte Berfaffung. Die Sicherbeit bes Rechtsftaats ift bedingt durch ben Friedenszuftand ber Bolfer. Da die Gicherheit jur Gelbsterhaltung gehort, fo ift es ein naturlicher 3med ber Geschichte, bag bie Berechtigleit im größten Umfange gegrundet werde. Aber Die Entwidelung ber menschlichen Unlagen ift nicht inftinctiv, fondern vernunftgemäß, einfichtevoll, felbftthatig. Darum ift die moralifche Ginficht und Befinnung nothig, um ben Beltzwed zu erreichen. Diefe Ginficht wird gefordert durch philosophische Beichichtsbetrachtung; fie wird gegrundet burch mabre Gelbftertenntniß, beren erfte Bedingung bie Aufflarung ift. Sier fteben wir ber Frage bicht gegenüber, Die Rant feinem Programm jur Befchichtsphilosophie unmittelbar folgen läßt: "Bas ift Mufflarung?"\*

# 3. Das gegenwärtige Zeitalter. Die Aufflarung. Friedrich ber Große.

Es lag nicht in der Aufgabe Rant's, selbst eine Philosophie der Geschichte zu schreiben. Er wollte nur deren Begriff und Problem bestimmen unter dem Gesichtspunkt der kritischen Betrachtungsweise. Drei Punkte find es, die er aus dem geschichtlichen Entwickelungsgange der Menschheit hervorhebt und genauer untersucht, drei Punkte, die zugleich bestimmend find für

<sup>\*</sup> Beantwortung ber Frage; Was ist Aufklärung? Berliner Monatsschr. December 1784. Ses. Ausgb. Bb. I. No. V. Bgl. Ibee 3. allg. Gesch. u. s. f. f. Bb. IV. S. 306.

Die Bahn, welche die Beltgefchichte durchläuft: ber Anfang, bas Biel, und zwischen Beiben bas eigne Beitalter bes Philosophen.

Diefes Beitalter führt gleichsam in feinem Schilbe ben Namen ber Aufflarung. Dan muß mit bem Worte einen Bas gilt bem fritifchen Philobestimmten Begriff verbinden. fophen ale Auftlarung? Benn das Begentheil ber Auftlarung Die im Dunkel lebende Bernunft ift, Die auf guten Glauben alles Mögliche annimmt, ohne Brufung alles Mögliche glaubt, fo wird es Rant in ber entschiedenften Beife mit der Aufflarung Denn die Abficht feiner gangen Philosophie ift beutliche und flare Gelbftertenutnig, die Burgel und Brundbedingung aller menichlichen Aufflarung. Damit ift nicht gefagt, bag Rant fich benen jugefellt, bie man bamale in befonderer Beije bie "Aufflarer" nannte. Es giebt von ber Aufflarung einen bogmatifchen und einen fritischen Begriff. Der tantifche Begriff wird in teinem Salle ber Dogmatifche fein.

Dogmatifch betrachtet, gilt bie Aufflarung ale Inbegriff felbfterworbener Bernunfteinfichten, die fich den Borurtheilen Des Beitaltere entgegenftellen. Aufflaren in Diefem Ginne beißt nichts anberes als bie Borurtheile ober mas als folche gilt vertreiben, an ibre Stelle Die Bernunfteinfichten fegen, Die bertommliche und eingewohnte Borftellungeweise burch bie neue, aufgeflarte fturgen. Es giebt bier Anfichten, Die im Unterschiede von anderen aufgeflart beißen. Dan fann bier aufgetlart werben blos baburch, bag man feine bisherigen Unfichten aufgiebt und bie neuen annimmt. In Diefer Beife hatten fich g. B. Die Glaubensanfichten ber Deiften den orthodogen Borftellungen ber Rirchenlehre und Boltereligion entgegengeftellt. Benn nun bas Bolf ben Blauben an die Rirche mit dem Glauben an die Lehren ber Aufflarung vertaufcht, fo ift das Wert ber letteren gelungen und ihre Aufgabe gelost. Gine folche dogmatische Aufklarungsweise nannte man nicht übel bie "Aufflarerei"

Zeitalters. Und diese Auftlarerei ift es, der Kant in teiner Weise bas Wort redet. Vielmehr belämpft er die Aufflarerei eben so febr als bas Gegentheil ber mahren Aufflarung.

Die Auftlarung haftet junachft nicht an ber Meinung ober bem Lehrbegriff. Sie befteht lediglich in ber Beife, wie man feine Meinung gewinnt. Wenn man fie blos von Anderen empfängt und ohne weitere Prufung annimmt, fo mag bie Meinung fein welche fie wolle, der Empfangende ift im Innerften unaufgeflart, er ift burchaus abhangig von der Leitung einer fremden Bernunft, und ber Deift in biefem Ginne fteht in feiner Dentweife nicht höber als ber Rirchenglaubige. 3m Begentheil, wenn der lettere feinen Blauben durchdacht bat, fo fteht er im Ginne ber Aufflarung felbft bober; wenn Beibe blos glauben, mas Andere lehren und weil Andere es lehren, fo fteben fie im Sinne ber Aufflarung auf völlig gleichem Fuße. Aufflarung ift nichts anderes als Gelbfibenten. Der Gine fei burch eigenes Nachbenten jum Brrthum getommen, ber Andere habe Die lautere Babrheit gedankenlos empfangen: wer von Beiben ift von ber Aufflarung bem Beifte nach mehr burchdrungen? Die menichliche Aufflarung fann ben Irrthum nicht ausschließen, fie begegnet ibm überall, aber fie foll unter allen Umftanben das eigene Denten einschließen. Aber felbstthatige Denfen will gebildet und erzogen werben.  $\mathfrak{B}_{\mathfrak{o}}$ Diefe Bilbung, Diefe Erziehung fehlt, ba fehlt fur Die Aufflarung alles fruchtbare Feld, ba ift fle am unrechten Plage, ba ift fle nicht mabre Aufklarung, fondern eitle, erfolglofe, eben barum fcabliche Aufklarerei. In Diefem Puntte benft Rant genau, wie Leffing bachte, als er bie jofephinischen Experimente in Defterreich verwarf.

Besteht aber die echte Aufklarung im Gelbst den ten, fo ist fie teineswegs fo leicht und so popular, als die gewöhnlichen Aufklarer meinen. Nur das Leichte ift popular. Und felbst zu benten ift ichmer, benn es foftet Dube und Beit. Nichts ift leichter als einen Bormund haben, ber unfere Angelegenheiten ftatt unferer beforgt. Richts ift bequemer als bie Unmunbigfeit. Die Liebe gur Bequemlichfeit ift ganlbeit, Die Abneigung gegen bas Schwierige ift Furcht und Seigheit. Die Auftlarung verlangt Anftrengung und Muth, fie verlaugt einen Aufwand von Rraften, ben die menfchliche Ratur, faul und furchtfam wie fie ift, eber vermeidet als fucht. Die Deufchen laffen lieber Undere fur fich benten und forgen, ale bag fie felbft beuten und felbft ihre Angelegenheiten führen, und fo lebt in ihrer eigenen Ratur der größte Feind aller mahren Aufflarung. Wenn bas Jod ber Borurtheile auf ben menschlichen Beiftern rubt, fo muß man fich nicht einbilben, daß nur 3mang und Unterbrudung von Außen diefes Joch festhalten, daß die Menfchen felbft barunter feufgen; vielmehr tragen fie es gern und fühlen bas Joch gar nicht, unter bem ihre natürliche Tragbeit fich wohlbefindet.

Auch lassen sich die altgewordenen und eingelebten Borurtheile nicht mit einemmale abwerfen, wie ein abgetragenes Rleid. Das eigene Denken, das allein die Kraft sie abzuwerfen besitzt, reift langsam. Nur das gereiste Denken ist zur wirklichen Einsicht und Auftlärung fähig. Nur auf Erziehung und Bildung läßt sich Auftlärung gründen. Sie reift langsam in allmäligem Fortschritt, in ruhiger Entwickelung. Die echte Auftlärungsweise geschieht durch Reform, nicht durch eine Revolution, wie die Auftlärungssucht die Geister plöstlich ändern möchte.

Um echte Aufklarung zu begründen, giebt es nur einen richtigen Weg. Der falfche Weg ift, wenn man den Menschen neue Meinungen dictirt, neue Begriffe einführt, gleichsam mit Commando durchsett, auf dem Gebiete der Vorstellungen einen Systemwechfel beschließt, unbekümmert um die Empfänglichkeit, den Bildungsgrad, die Fassungstraft Derer, die man so schnell auf

die Sohe der Zeit befördern möchte. Das ist die Weise des sogenannten aufgeklärten Despotismus. Die Absicht mag löblich sein, der Erfolg ist niemals die Aufklärung, die Methode ist immer despotisch. Joseph der Zweite ist das Beispiel eines solchen aufgeklärten Despotismus.

Der richtige Beg ift, daß man die Meinungen und Ginfichten frei lagt, ihnen feinerlei 3mang anthut, und die Bedingungen einführt, ohne welche Aufflarung jeder Urt unmöglich ift: daß man dem freien Bernunftgebrauch, dem felbftthatigen Denten die Bahn öffnet, ohne ihm bas Biel vorzuschreiben. Staat bas Recht öffentlich ju benfen anertennt und einraumt, ohne bie Beifter gu bestimmten Lehrbegriffen gu zwingen, ba ift die Aufflarung in ber Burgel begrundet. Das Rafonnement, d. i. das Urtheil, muß freigegeben fein. "Run bore ich aber," fagt Rant, "von allen Seiten rufen: rafonnirt nicht! Der Officier fagt: rasonnirt nicht, sondern exercirt! Der Finangrath: rasonnirt nicht, fondern bezahlt! Der Beiftliche: rasonnirt nicht, fondern glaubt! Rur ein einziger herr in ber Belt fagt: rafonnirt, fo viel ihr wollt, und worüber ihr wollt, aber gehorcht!"\* Der Staat fordert bie punttliche Gefegeberfullung, ben burgerlichen Geborfam. Wenn er mit dieser burgerlichen Pflicht bas Recht ber Urtheilsfreiheit verbindet, fo bat er die Aufklarung in ihrem mahren Beifte begrundet. Das Beifpiel biefer echten Aufflarung ift Preugen unter Friedrich bem Großen.

Gedankenfreiheit ift die Bedingung zur Aufklarung. Es giebt keine Freiheit im Denken, wenn nicht die Mittheilung der Gedanken, der öffentliche Ideenverkehr freisteht. Darum bedeutet Gedankenfreiheit so viel als das Recht des Menschen, von seiner Bernunft öffentlichen Gebrauch zu machen. Der Ideenverkehr

ţ

<sup>\*</sup> Bas ift Aufkarung ? B. I. S. 113.

in seinem weitesten Umfange ist nur möglich durch die Preßfreiheit. Wo diese gilt, da ist der Aufklarung ihre einzige naturgemäße Quelle geöffnet; wo sie nicht gilt, da ist diese Quelle verschlossen. Hier kann die Aufklarung nicht einmal entspringen, vielweniger sich verbreiten.

Natürlich hat die Gedankenfreiheit, sofern sie ein öffentliches Recht ift, ihre Grenze. Neben diesem Rechte gelten die öffentlichen Gesetze, die pünktlichen und unbedingten Gehorsam verlangen. An diesem Gehorsam hat die Gedankenfreiheit ihre Grenze. Dhne den bürgerlichen Gehorsam ist der Staat, ohne den öffentlichen Bernunftgebrauch ist die Aufklärung nicht möglich. Beide muffen sich vereinigen lassen, so daß ein Recht das andere. nicht aushebt. Worin besteht diese Bereinigung?

Bir muffen bier zwischen ber bugerlichen Pflicht und bem menschlichen Rechte wohl unterscheiden. Es ift möglich, baß beide in einen Conflict gerathen, daß die Ausübung ber vorgefcriebenen Amtopflicht mit ber perfonlichen Ueberzeugung nicht übereinstimmt, bag fich biefelbe Berfon in gewiffer Beife gezwungen fieht, anders ju bandeln als fie bentt. Gin folcher Fall wird besonders ba eintreten, wo es in ber Bedingung bes Umtes liegt, vorgeschriebene Glaubenslehren, Die ihrer Natur nach Bedantenobjecte find, aufrecht zu halten und Anderen nach ber vorgezeichneten Richtschnur ju überliefern. Go ift g. B. ber Beiftliche durch feine Amtspflicht an die Symbole und den öffentlich eingeführten Ratechismus gebunden. Benn nun feine wiffenschaftliche Ueberzeugung mit diefen vorgeschriebenen Lehren in Conflict gerath, mas foll er thun? Bas foll die öffentliche Bewalt ihm zu thun erlauben?

Die Amtspflicht muß erfüllt werden. Es giebt Nichts, das von dieser Erfüllung losspricht, so lange man im Namen des Amtes handelt. Hier verlangt die Pflicht, daß die personliche Ueberzeugung dem Gehorsam gegen die Gesetze unbedingt untergeordnet werde. In den Kirchen und Schulen werde gelehrt, was die Gesetze vorschreiben. Kann die persönliche Ueberzeugung sich in keiner Weise mit der sestgesetzten Lehre vertragen, so bleibt dem Beamten nichts übrig, als mit seiner Amtspslicht zugleich dem Amte selbst zu entsagen. Doch wird in den meisten Fällen die wissenschaftliche Untersuchung sich mit der vorgeschriebenen Lehre so weit vertragen können, daß die Erfüllung der Amtspslicht nicht darunter leidet. In seinem Amt handelt Jeder im Namen des Gesetze, nicht in seinem eigenen; darum ist das Amt, welches es auch sei, niemals der Ort, seinen persönlichen Meinungen Raum zu geben.

Dagegen hindert das Amt nicht, außerhalb deffelben seine Meinung zu sagen. Der Geistliche ist zugleich wissenschaftlicher Theolog. Was ihm als Rirchenlehrer zu sagen nicht freisteht, muß ihm als Gelehrten zu sagen erlaubt sein. Er darf in wissenschaftlichen Schriften ungehindert beurtheilen, was er in seinem Amte zu lehren verpflichtet ist. Dasselbe gilt in allen übrigen Fällen der bürgerlichen Amtspflichten. Es ist dem Inristen nicht erlaubt, in seinen Amtshandlungen die Landesgesetz zu corrigiren. Es muß ihm als Gelehrten erlaubt sein, diese Gesehe öffentlich zu beurtheilen. Mit der Kritis der Gesehe, welcher Art sie auch seien, verträgt sich sehr wohl der bürgerliche Gehorsam gegen die Gesehe; die bürgerliche Amtssphäre und die wissenschaftliche Sphäre der Kritis schließen sich aus und bestehen friedlich nebeneinander. Das ist die Weise, in der sich Staat und Austlärung vereinigen.

Jede Kritik der Gesetze hat den Zwed, dieselben zu verändern und zu verbeffern; diese Beränderung will Zeit haben; diese Zeit braucht die Kritik, um zur öffentlichen Ueberzeugung zu werden. Wenn fie es nicht werden kann, so bleibt fie ein Recht ohne Ersolg und hat die praktische Probe nicht bestanden. Unterdessen bleiben die Gesetze in Kraft, bis der reife Zeitpunkt

ju ihrer Reform eingetreten ist. Sie bleiben in Kraft und werden unbedingt besolgt. Auf diese Weise geht der burgerliche Gehorsam seinen Weg, und die öffentliche Kritik geht nebenher den ihrigen: Beide ohne sich zu stören. Das ist der Weg der ruhigen Reform, der allmäligen, stetigen Entwidelung, der jede Revolution von sich ausschließt.

Rur in dem einen Falle mare jede öffentliche Rritif vollfommen zwedwidrig und barum unmöglich, wenn die Befete jeder Beranderung, jeder Berbefferung vollfommen unguganglich find, wenn fle fur ewige Beiten gelten. Dann freilich ift jede Aufflarung unmöglich, alfo mit ihr auch jeber Rechtoftaat "Ein Contract," fagt Rant mit befonderem Sinblid auf Die firchlichen Glaubensgefege, "ber auf immer alle weitere Auftlarung vom Menichengeschlechte abzuhalten geschloffen wurde, ift folechterdings null und nichtig; und follte er auch durch die oberfte Bewalt, burch Reichstage und Die feierlichsten Friedensichluffe bestätigt fein. Ein Zeitalter tann fich nicht verbunden und barauf verschworen, bas folgende in einen Buftand gu fegen, darin es ihm unmöglich werden muß, feine Erfenntniß gu erweitern, von Irrthumern gu reinigen und überhaupt in ber Aufflarung weiter gu ichreiten. Das mare ein Berbrechen wiber bie menfchliche Natur, beren ursprungliche Beftimmung gerabe in diesem Fortschreiten befteht; und bie Nachkommen find alfo volltommen dazu berechtigt, jene Beschluffe ale unbefugter und frevelhafter Beife genommen, ju verwerfen." "Gin Denich tann zwar für feine Berfon und auch alebann nur auf einige Beit in dem, mas ihm gu miffen obliegt, die Aufflarung aufschieben; aber auf fle Bergicht thun, es fei fur feine Berfon, mehr aber noch für feine Nachkommenschaft, beißt bie beiligen Rechte ber Menfcheit verlegen und mit gugen treten. Bas aber nicht einmal ein Boll über fich felbit beschließen barf, bas barf noch weniger ein Monarch über bas Bolt befchließen; benn fein gefetgebendes Unsehen beruht eben darauf, daß er den gesammten Bolfswillen in dem seinigen vereinigt."\*

Der erste Fürst, der die Nothwendigkeit der Aufklärung erkannt und öffentlich erklärt hat, ist Friedrich der Große. Er hat nicht blos tolerant sein wollen, wie aus Großmuth, gegen die Reinungen seiner Unterthanen, insbesondere die retigiösen, sondern er hat es für seine Regentenpflicht gehalten, diese Freiheit des Denkens anzuerkennen. Er hat die Bedingungen begriffen und eingeführt, unter denen die Ausklärung entsteht und sich mit dem Staate verträgt. So sinden wir hier in einer absoluten Wonarchie, die ihrer Natur nach die bürgerliche Freiheit einschränkt, einen Spielraum der Geistesfreiheit eröffnet, den kaum ein republikanischer Staat ertragen würde. Ein geringerer Grad bürgerlicher Freiheit vereinigt sich hier mit einem größeren Grade der geistigen Freiheit, unter der hand eines einsichtsvollen und großen Wonarchen.

Der Auftlarung ift die Quelle geöffnet. Sie hat begonnen; es fehlt noch viel zu ihrer Bollendung. Wir leben noch nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, wohl aber in einem Zeitalter der Auftlärung. Dieses Zeitalter der Aufflärung ift das Jahrhundert Friedrich's. Die Kritif besteht zugleich mit dem Gehorsam. Ein Monarch sagt, was ein Freistaat nicht wagen darf: "rasonnirt, so viel ihr wollt und worübe ihr wollt, nur gehorcht!"

### 4. Rant und Berber.

In der 3dee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Abficht hatte Rant den Begriff der Geschichte unter fritischem Gefichtspunkte bestimmt, und damit zugleich die Richtschnur

<sup>\*</sup> Chendas. G. 116.

<sup>\*\*</sup> Ebenbas. S. 117 figd.

bezeichnet für eine philosophische Geschichtsschreibung. Er hatte nur die Aufgabe begründen und flar machen wollen, die eine Philosophie der Geschichte würde zu lösen haben. Und in demselben Jahre mit jenem kantischen Programm erscheint in der deutschen Literatur ein bedeutendes Werk, das die Aufgabe einer Geschichtsphilosophie in umfassender Weise zu lösen unternimmt. Es sind Herder's "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit." Es ist Kant's ehemaliger Schüler, der selbstständig und nach seiner Art diese große Aufgabe in die Hand nimmt.

Ein solches Wert, das gleichsam wie gerusen tam, mußte die Ausmerksamkeit und das Interesse Rant's in hohem Grade sessen. Es war ihm nabe gelegt, diese Arbeit mit der von ihm selbst gestellten Ausgabe, Herder's geschichtsphilosophischen Gesichtspunkt mit dem seinigen zu vergleichen, und zur Charakteristik beider die vorhandene Differenz öffentlich darzuthun. In diesem Sinne schrieb Rant seine Recensionen über die beiden ersten Theile von Herder's Ideen.\*

Mit aller Anerkennung für herber's großes schriftstellerisches Talent, für seine beredte Darstellung, seinen umfassenden, oft in genialer Beise combinatorischen Blick, namentlich seine in theologischer Rücksicht unabhängige Denkweise, mußte doch Kant die Schwäche und Unsicherheit seines philosophischen Standpunkts durchschauen, den Wangel gründlicher und wohlgeprüster Begriffe, die Sprünge von einer Borstellung zur andern, die übereilten Analogien und Schlußsolgerungen, die oft mehr lebhaft als durchdacht waren. Er entdeckte diese Rängel und legte sie blos mit einem seinen, dem reizbaren Herder sehr empfindlichen Tadel.

<sup>\*</sup> Recension von J. G. Derber's Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit. Theil 1 und 2. - Allg. Lit.=3tg. 1785. Ses.=Ausgb. Bb. IV. No. IV.

In diefen Recenftonen murbe der Grund gelegt, der Berder gegen Rant fo feindfelig ftimmte und jenen Groft erzeugte, ber fich fpater in ber Metafritit und Ralligone auf eine nicht blos verfehlte, fondern gehaffige Beife Luft machte. Begen Rant's erfte Recenfion murbe Berber im beutschen Merfur von einem Ungenannten vertheidigt, der fich als "Pfarrer" untergeichnete und febr eifrig gegen die fantifche Scholaftif, wie er fie nannte, auftrat. Diefer damalige Gegner Rant's war Rari Leonhard Reinhold, ber fich bald nachher ju Rant's eifrigftem Unhanger befehrte und jene Briefe über Die fritifche Philosophie fchrieb, Die von Rant felbft auf eine fo vorzugliche Beife anerfannt murben. \* Schon im zweiten Theil ber 3been zeigte fich gelegentlich Berber's uble, durch die Recenfton bes erften Theils gegen Rant erregte Stimmung. Er befampfte feinerfeite einige Gage aus Rant's geschichtsphilosophischer Schrift, namentlich den Ausspruch, bag ber Denich ein Thier fei, das einen herrn nothig habe. Das fei "ein zwar leichter, aber bofer Grundfag." Rant hatte mit bem Sage, ber etwas paradog ausgebrudt mar, nichts anderes gemeint als bas ariftotelische Loos modirinor. Herder nahm ben Sag, als ob er im übelften und verwerflichften Ginn gemeint mare. Und Rant bemertte in ber folgenden Recenfton, nachdem er ben Ginn feines Gages erflart fehr treffend, mit einer feinen Anspielung auf Berber's nicht genug verhehlte perfonliche Berlettheit: "jener Grundfat ift alfo nicht fo bofe, ale ber Berfaffer meint. Es mag ihn wohl ein bofer Mann gefagt haben! " \*\*

11m aber neben dem Perfonlichen nicht bas Sachliche anger Acht gu laffen, fo bemerten wir die Differeng zwischen ben beiden

<sup>\*</sup> Ueber ben Gebrauch teleologischer Principien in ber Philofophie. Schluß. Bb. X. S. 96.

<sup>\*\*</sup> Recenfion bes II. Theiles. Bb. IV. S. 336.

geschichtsphilosophischen Standpunkten, die sich in Rant und herder gegenüber traten. Kant hatte kein anderes Interesse als diese kritische Vergleichung. Herder's Vorskellungsweise ist die dogmatische, näher die Leibuisische, angewendet auf die Geschichte. Zwischen Kant und herder liegt die Vernunstkritik. Als Kant die Naturgeschichte des himmels schrieb, war seine Aussalfung der Menscheit, die sich hier beiläusig kundgab, den Ideen verwandt, auf denen herder's philosophische Geschichtsbetrachtung ruht. Zest ist Kant von diesen Ideen um eine so große Strede entsernt. Was ihm damals noch als eine erlaubte hypothese erschien, gilt ihm jest als eine vollsommen unmögliche.

#### a. Das herber'fche Stufenreid.

Berber's Borftellungemeife ift in ihren Glementen naturphilosophisch in ber Mrt bes leibnigifchen Splogoismus; auch die Geschichte erklart er mehr phyflologisch als moralisch. Sie erscheint ihm mehr als bebere Raturgeschichte bes Menfchen, beun ale Freiheitegeschichte. Gerade biefer Begriff, ber fantifchen Gefichtspunft ausmacht und carafterifirt, feblt bei Berber fo gut als gang. Die gange Belt ift ein Stufenreich, ein fichtbares Stufenreich bon Rorpern, ein unfichtbares von organistrenden Rraften. Die Erde nimmt unter den Beltforpern einen mittleren Blat ein, der Meusch unter den Beltbewohnern eine mittlere Stellung. Es besteht eine Analogie zwischen bem Beltforper und feinen Bewohnern. Der Menfch ift felbit ein Mittelgeschöpf in dem Stufenreich ber Befen. In ihm erreicht die irdifche Ratur ihre Bluthe, ihren bochften Entwidelungsgrad, jenfeite beffen bas Reich boberer Beifter beginnt. vereinigt ber Menich gleichfam zwei Welten in fich, Die Belt der unteren Ordnungen vollendend, die der boberen beginnend. gleichsam ein Compendium ber Belt: Mifrotosmus. Wer erkennt in biefen Gedanken nicht alle Grundzüge ber Monadenlehre?

b. Die faligen Spothefen. Die menfcliche Geftalt und Bernunft.

Um die Bestimmung des Menschen zu erkennen, mussen seine natürlichen Bedingungen und Borstusen erkannt sein. Er ist die Blüthe der Erdgeschöpfe. Man muß die Burzeln bis in ihre dunkelsten Tiesen versolgen. Die Erde in ihren Revolutionen, die Rugelgestalt, die Ekliptif, der Erdbau, die irdischen Organisationen in Steinen, Pflanzen, Thieren, die emporsteigende Reihe der Geschöpfe von der bildenden Arast im Stein zur treibenden in der Pflanze, zur empfindenden im Thiere, zur denkenden im Menschen: das ist die Reihe der Borbedingungen des menschlichen Daseins. Auch die denkende Krast, die Bernunft, hat ihre organische Bedingung: diese Bedingung ist die aufrechte Gestalt. Sie ist gleichsam die Signatur des Geistes. Aus dieser Figur entwickelt Herder alles Renschliche, alle Charaktere der Humanität.

Eine solche Ableitung der Bernunft mußte dem fritischen Philosophen seltsam vorsommen. Für diese Folge ist dieser Grund in der That wenig zureichend. Es ist noch die Frage, ob die aufrechte Gestalt die Vernunft gemacht, oder nicht vielmehr die Vernunft die Gestalt aufgerichtet habe? Es ist noch die Frage, ob die Natur im Menschen die aufrechte Gestalt gewollt habe? Ein italienischer Anatom, Peter Moscati, hatte in einer alademischen Rede das Gegentheil zu beweisen versucht. Er zeigt, daß eine Menge organischer Uebelstände, namentlich für die Geburt des Menschen, von der aufrechten Gestalt herrühren, daß die thierische Natur des Menschen eigentlich viersüßig sei, daß der Mensch sich gegen den Instinct der Katur aufgerichtet habe. Kant hatte die Schrift von Moscati, "über den Unterschied der Structur der Thiere und Renschen"

recenfirt und beifallig beurtheilt. Er fagt am Schlug: "Go paradox auch biefer Cay unferes italienischen Doctors fcheinen mag, fo erhalt er boch in ben Banben eines fo icharffinnigen und philosophischen Bergliederers beinabe eine völlige Bemig-Man fieht baraus: Die erfte Borforge ber Ratur fei gewesen, bag der Denich ale ein Thier fur fich und feine Art erhalten werde, und hierzu mar biejenige Stellung, welche feinem inwendigen Bau, ber Lage der Frucht und der Erhaltung in Befahren am gemäßeften ift, Die vierfußige: bag in ibm aber auch ein Reim von Bernunft gelegt fei, woburch er, wenn fich folder entwidelt, fur bie Gefellichaft bestimmt ift, und vermittelft beren er fur bestandig die biegu gefdidtefte Stellung, namlich bie zweifüßige annimmt, wodurch er auf einer Seite unenblich viel über die Thiere gewinnt, aber auch mit ben Ungemachlichkeiten vorlieb nehmen muß, Die ihm baraus entspringen, daß er fein Saupt über feine alten Cameraden fo ftolg erhoben Bie alfo Rant Dofcati beurtheilt, fo mußte ibm Berber febr ungereimt erfcheinen, wenn er mit ber aufrechten Beftalt fo wichtig thut ale ber Bedingung gur Bernunft; er verwechselt ben Grund mit ber Folge!

c. Die falfden Analogien. Der Menich und feine funftige Bestimmung.

Das Stufenreich der irdischen Geschöpfe enthält zugleich deren Berwandtschaft. Mit dieser Berwandtschaft öffnet sich eine reiche Anssicht in Bergleichungen und Analogien, denen Gerder mit besonderer Borliebe folgt. Kant bezeichnet diese Eigenthümlichkeit Herder's mit lobendem Tadel, "diese Sagacität in Analogien," "diesen nicht lange genug verweilenden, viel umfassenden Blid." Herder liebte es, den Menschen die Blüthe der Erd-

<sup>\*</sup> Rant's Recension ber Schrift von Moscati u. s. f. Königeb. Gel. und Polit. Zeitungen 1771. 67 St. 23. Aug. Wgl. Reide. Kantiana. Rachtt. ju J. Kant's Schriften, S. 66-68.

geschöpfe, die Bluthenkrone der Schöpfung zu nennen, er führt dieses Bild weiter aus in der oft berührten Analogie der menschlichen Gestalt mit dem Bau der Pflanze.

Die bobere Bestimmung lagt fich nur ahnen im Glauben. Der Mensch ift bestimmt, nach feinem Tode in die Ordnungen der höheren Befen überzugeben, welche höhere Beltforper bewohnen. Der Glaube an die Unfterblichkeit grundet fic auf ben Bedanken der Detamorphofe. Es giebt für bie Unfterblichfeit feinen Beweisgrund aus ber unfichtbaren Belt ber Geifter, Die wir nur ahnen, nicht ichauen. Indeffen giebt es einen Beweis aus Analogien der fichtbaren Belt. Es ift die Aehnlichkeit mit der Metamorphose der Thiere. Bie aus der Raupe Schmetterling wird, so entsteht aus dem irdischen Leben bes Menfchen bas gufünftige, bobere. Indeffen Diefe Analogie, fo oft bem Unfterblichkeitsglauben jur Stute gegeben, ift wenig gutreffend. Die Palingenefte folgt in dem thierischen Leben nicht auf den Tod, fondern auf den Puppenguftand. Gie foll im menfc. lichen auf den Tod folgen. Aber auch im thierischen Leben find Tod und Berpuppung febr verfchiebene Buftanbe. Auf die Richtbeachtung biefes Unterschiedes grundet fich jene vermeintliche Analogie.

Eine andere für die Unsterblichkeit angeführte Analogie ist die Stufenleiter der Dinge. Eingeräumt, daß diese Stufenleiter in der Natur existirt, daß sie bis zum Menschen sortschreitet, so darf man vielleicht schließen, daß nach dieser Analogie auch jenseits des Menschen sich das Stusenreich in höheren Wesen sortsetzen wird. Aber was folgt aus dieser Analogie sur die Unsterblichkeit des Menschen? Offenbar Nichts. Die Unsterblichkeit ist Stusenerhebung, sie besteht darin, daß sich das selbe Individunm auf die höhere Stuse erhebt, daß also in diesem Sinne das selbe Individuum auf verschiedenen Stusen der Weltleiter seine Lebenszustände entwickelt. Aber auf verschie-

geschichtliche begreift fie in fich. Diesen von Rant wohlbegriffenen Unterschied hatte sich Herder gar nicht klar gemacht, als er die kantische Philosophie mit der des Averroes verglich.

5. Das Stufenreich ber Dinge und die moralische Welt. Rant und Schulz.

Ueberhaupt steht die seit Leibnit in der Metaphysik einheimisch gewordene Theorie vom Stusenreich der Dinge in Widerspruch mit der kritischen Philosophie. Jene Theorie bildet eine metaphysische Weltansicht, welche die Möglichkeit einer Erkenntniß der Dinge an sich voraussetzt. Aber eben diese Voraussetzung ist von der Vernunftkritik widerlegt worden, mit ihr die Grundlage, worauf die Vorstellungsweise von einer continuirlichen Stusenfolge der Dinge beruht.

Richt blos die Boraussetzungen, auch die Consequenzen jener Weltansicht widerstreiten der kritischen Philosophie. Die Bedingungen der moralischen Welt sind unmöglich, wenn die Dinge in einer solchen Stufenkette mit einander verknüpft sind. Die moralische Welt sordert im Menschen das Vermögen der Freiheit, der unbedingten Causalität im Gegensatzur mechanischen. Ist dieser Gegensatz in der Weltversassung unmöglich, so giebt es kein moralisches Vermögen, keine moralische Welt. Die Stufenleiter der Dinge in ihrem strengen Verstande hebt alle Gegensätze auf, also auch diesen. An die Stelle der Gegensätze treten die graduellen Unterschiede, zuletzt die unendlich kleinen Disserenzen. Es giebt keinen Gegensatz zwischen lebloser und lebendiger Ratur, zwischen Ratur und Freiheit, zwischen Wahrheit und Irrthum, zwischen Tugend und Laster. Es giebt überall

<sup>\*</sup> Recension liber Perber's Ibeen zur Philosophie ber Geschichte. Theil 2. Bb. IV. S. 537.

nur höhere und niedere Grade der Bollommenheit. Lebloses und Lebendiges sind verschiedene Grade der Lebenskraft, Wahrheit und Irrthum verschiedene Grade des Urtheils, Tugend und Laster verschiedene Grade der Selbstliebe. Es giebt keinen freien Willen, darum auch keine Jurechnungsfähigkeit, auch keine Straswürdigkeit der Handlungen. Alle Beränderungen in der Welt, auch in der stitlichen, erfolgen mit mathematischer Nothwendigkeit nach dem Gesetz der stetigen Folge, die keinem Vermögen erlaubt, von sich aus eine Reihe von Begebenheiten zu beginnen. Es sind die Consequenzen des natürlichen Stusenreiches, die den sittlichen Begriffen der kantischen Philosophie aufs äußerste widerstreiten. Es ist der Streit der Freiheit mit dem Lehrbegriff eines allgemeinen Fatalismus.

In diesem folgerichtigen, die Freiheitslehre ausschließenden Berstande hatte Schulz die Theorie des natürlichen Stusenreichs entwickelt in seinem "Bersuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied der Religion." Kant hatte die Schrift mit der Anerkennung ihrer Consequenz gewürdigt, zugleich aber dagegen den Widerspruch erhoben, den die Sittenlehre der kritischen Philosophie auf Grund ihres Princips der Freiheit und Autonomie einlegt. Einige Jahre später stellte Kant in seinen Recensionen Gerder's einer ähnlichen, nur weniger scharfen und consequenten Denkart seine moralische Geschichtsaussauffassung entgegen. Er anerkannte den Versuch, den Schulz gemacht hatte, eine Sittenlehre unabhängig von der Religion auszustellen. Dies war auch Kant's Absicht. Einmüthig, wie die Stusenkette der Dinge, ist nach Schulz das Geset der Noth-

<sup>\*</sup> Recension von Schulz's Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen ohne Unterschied der Religion. Theil I. Raisonnirendes Bücherverzeichniß. Königeb. 1783. Bd. V. Ro. III. S. 337—344.

wendigkeit; er nennt diesen Begriff "eine felige Lehre," die das menschliche Gemuth von salschen Begriffen befreit, von allen Einbildungen reinigt, und durch die Erkenntniß des Weltgesehes vollkommen beruhigt. Aehnlich war in diesem Punkte die Sittenlehre Spinoza's.

Beiden stellt sich die fritische Philosophie entgegen. Sie unterscheidet vom Gesetze der Nothwendigkeit das Gesetz der Freiheit. Ueberall auf die richtigen Grenzen der Begriffe bedacht, setzt sie auch dem Begriffe der Nothwendigkeit seine Grenzen. Er gilt für das Reich der natürlichen Erscheinungen; er gilt nicht für die Innenwelt der Gesinnung. Die Natur gehorcht der Nothwendigkeit, die sittliche Belt dem Gesetze der Freiheit. Auf dieses Gesetz gründet sich die kantische Sittenlehre, die auf dieser Grundlage unabhängig besteht von den Unterschieden der Religion. Diese Unabhängigkeit ist nicht Indisserenz. Vielmehr verhält sich diese Sittenlehre selbst begründend zur Religion, kritisch zu den verschiedenen Religionen, bejahend zu derzenigen, die mit der echten Moral übereinstimmt.

Rachdem wir die Metaphpfik der Sitten vollständig entwidelt und in allen ihren Theilen durchgeführt haben, stehen wir auf dem Uebergange von der Bernunftwissenschaft zum Bernunftglauben, von der Moral zur Religian.



## Drittes Buch.

Religions - Philosophie.

Der Breit zwischen Sahung und Kritik.

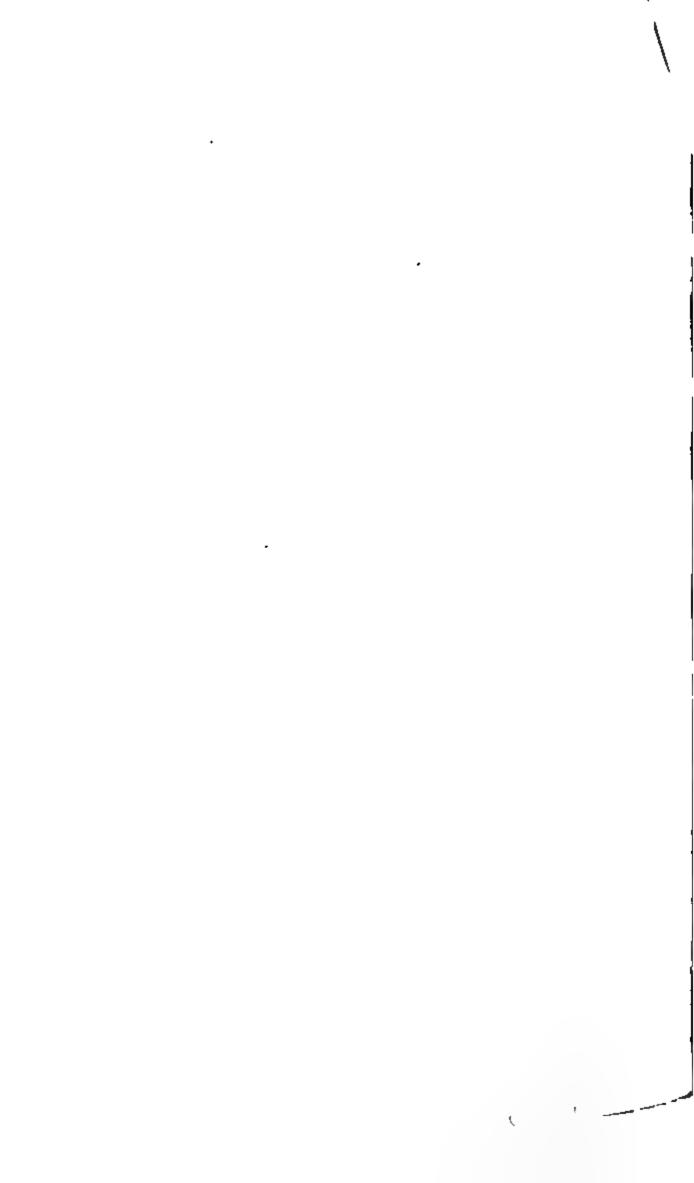

### Erftes Capitel.

Stellung der Keligion im Syftem der kritischen Philosophie,

Verhältniß der Religion zur theoretischen und praktischen Vernunst.

Vernunftbedürfniß und Vernunftglanbe.

Bernunft betrachten, muffen wir, um uns bildlich auszudrücken, genau den Ort bestimmen, den sie auf dem globus intellectualis der kritischen Philosophie einnimmt. Schon vor der kritischen Epoche und noch unter dem Einstuß einer steptischen Ersahrungsphilosophie hatte Rant ausdrücklich erklärt, daß die Sittlichkeit unabhängig sei von aller wissenschaftlichen Einsicht, daß der religiöse Glaube abhängig sei nur von der sittlichen Gemüthsverfassung. Darin lag indirect die Unabhängigkeit der Religion von der Erkenntniß. Dieses Berhältuiß bleibt gültig; es wird durch die kritischen Untersuchungen nicht geändert, nur tieser begründet und aus der Natur der menschlichen Bernunft selbst begriffen.

Die Bernunftfritif macht die Entbedung, daß unfre einzigen Erkenntnisvermögen Sinnlichkeit und Berftand, unfre einzigen

<sup>\*</sup> Bgl. oben Bb. L Buch I. Capitel VI, Ro. V. S. 232-35.

Erlenntnisobjecte die sinnlichen Erscheinungen sind, daß aus diesem Grunde eine Ersenntnis übersunlicher Objecte unmöglich ist. Solche Objecte sind denkbar, aber nicht erkennbar. Sie sind Vernunstpostulate, aber nicht Vernunstobjecte; sie sind moralische Ideen, nicht wissenschaftliche Begriffe. Es giebt darum von den Objecten der Religion keinerlei wissenschaftliche Einsicht. Entweder ist die Wirklichkeit und Existenz solcher Objecte völlig ungewiß, oder die Gewißheit, welche sie mit sich sühren, ist ganz anderer Art, als die wissenschaftliche Uebergengung. Es war die moralische Gewißheit, der Vernunstglanbe, den schon die Rethodenlehre der Kritit in ihrem Kanon ausgestellt und von Wissen sowohl als Weinen unterschieden hatte. Gier ist der Liebergang von der Vernunstfritit zur Religionslehre.

Alles Biffen geht ben Beg ber Erfahrung und Aufchauung. Muf biefem Bege treffen wir nirgende ein Ueberfinnliches. Bernunft bildet bie 3deen der Freiheit, Gottes, der Unfterblichkeit, aber diefe 3deen ftellen feine Objecte vor, Die burd Erteuntniß erreichbar, beren Dafein burch wiffenichaftliche Brunbe beweisbar mare. Erft bas Gittengefes entbedt uns bas Dafein ber Freiheit. Ge gewiß in uns bas moralifche Gefet ift, fo gewiß ift in uns bas Bermogen ber Freiheit. Ebenso gewiß ift bas bochfte But als ber moralifche Endzwed und Die Bedingungen, unter benen biefer Zwed allein erreicht werben fann: bas Dafein Gottes und die Unfterblichkeit ber Geele. Go mar es die Rritif ber praftifchen Bernunft, welche Die Objecte bes Bernunftglanbens befestigt. Es war naber gejagt bie Tugend als pflichtmäßige Befinnung, worauf fich ber Glaube an einen moralischen Beitgesetgeber grundet, d. b. Die Tugendlehre, welche den Schluffel enthalt gur Religionslehre. \*\*

<sup>\*</sup> Wgl. oben Bb. I. Buch II. Capitel XI. No. III. S. 577-89.

<sup>\*\*</sup> Bgl. oben Bb. II. Buch II. Capitel VII. No. III. 4. S. 256-58.

Diese Unterscheidung der Religion von der Wiffenschaft und überhaupt aller theoretischen Einsicht, diese Berbindung der Religion mit der Moral bestimmt durchgängig den religionsphilosophischen Charakter der kritischen Philosophie. Die Religion ist kein theoretisches Verhalten. Ihre Gegenstände sind in keiner Beise Erkenntnissobjecte. Es giebt in der menschlichen Vernunft keine Einsicht in die Natur des Ueberstunlichen. Wo eine solche Einsicht behauptet wird, gleichviel auf welche Weise, da erhebt die kritische Philosophie ihren Widerspruch.

L Berftandesmetaphpfit und Glaubensphilosophie. Rant's Berhaltniß ju Mendelssohn und Schloffer.

Run finden fich in dem tantifchen Beitalter felbft zwei Richtungen, welche in eben Diefem Bunfte ber Bernunftfritit guwiderlaufen. Sie grunden beide die Religion auf Ertenntnig, ben Glauben auf eine Ginficht in Die Glaubensobjecte. Doch find biefe beiden Richtungen felbst einander entgegengefest in ber Art, wie fie jene Erfenntnif bestimmen. Die Ginen wollen bier nur die natürliche Ginficht, die Anderen nur eine übernatürliche Erkenntnifart gelten laffen. Auf ber einen Seite fteht Die Verftandesphilosophie mit ihrer logischen Aufflarung, auf der andern die Gefühle. oder Glaubenephilosophie mit ihrer Abneigung gegen alle Berftandesmetaphpfit, mit ihrer Berufung auf den innerlich erleuchteten Ginn. Wenn eine naturliche Ertenntnig bes Ueberfinnlichen möglich mare, fo tonnte fle niemale im Bege ber finnlichen Unschauung, fonbern nur bes Berftandes ftattfinden. Das Ueberfinnliche tann von Geiten ber menschlichen Natur nicht angeschaut, sondern nur gedacht werben. Goll es erfennbar fein, fo mußte es durch ben Bebanten bewiesen werden tonnen, es mußte eine bemonftrative Beweisart vom Dafein Bottes, von ber Unfterblichfeit ber Geele geben,

und eine folche Beweisart hatte Denbelsfohn in feinen "Dorgenftunben" geltenb gemacht und auszuführen gefucht. Alle Streitigkeiten, die in Anfebung ber Glaubensobjecte von jeber geführt worden, follten durch diefe flaren Bernunftbeweife gefchlichtet und fur immer befeitigt werben. Der Streit follte nicht in ber Cache, nur noch in Worten befteben und volltommen aufhören, fobalb fich nur bie Wegner über bie Borte Aber der Streit besteht in ber Sache felbft. verftanbigen. dogmatifche Metaphpfit ale eine Ertenntnig ber Dinge an fic gerfallt auf jebem ihrer Puntte in entgegengefeste Spfteme. Diefe Nothwendigkeit bat die Bernunftkritit begriffen; fle bat auch gezeigt, daß jener Streit ichlechterbings nur fritifch aufaulofen fei. Gine bloge Bortverftanbigung bilft bier nichts; fle ift biefem Streit gegenüber fo ohnmachtig als ber Strobbalm, ber ben Durchbruch bes Oceans aufhalten foll. Go nuchtern Diefe Bernunftbeweife und ftreng ihre Form ju fein fcheinen, in Bahrheit überspringen fie alle Grengen ber menfchlichen Bernunft und gerathen in's Gebiet ber leeren Ginbilbungen, womit fich teine echte Biffenschaft verträgt. Bede Erweiterung ber Bernunft über ihre natürlichen Grengen ift eine Gomarmere i, Die ben mahren Bernunftgebrauch tobtet. Gine folde Comarmerei findet Rant in jenem Berfuche Menbelsfohn's und balt fie ihm vor in den Bemertungen, womit er Jacob's "Prufung ber Morgenftunben" begleitet.

Es war die Zeit jenes berühmten und folgereichen Streites, der zwischen Mendelssohn und Jacobi über Lessing's Spinozismus entstanden war. In den Morgenstunden hatte Mendelssohn sein letztes Wort gesprochen. Jacobi hatte sich veranlaßt

<sup>\*</sup> Einige Bemerkungen zu L. D. Jacob's "Brüfung ber Menbelssohn'schen Morgenstunden." Leipz. 1786. Ges. Ausgb. Bb. VI. No. III.

gefunden, die mabre Lehre Spinoga's darzuftellen und zu beurtheilen. Und fein Urtheil lief bekanntlich in diefe beiben Spigen hingus, daß die Philosophie Spinoza's volltommen consequent und vollkommen atheistisch fei. Der reine Verftand tonne nicht anders als atheiftifc benten; das Unbedingte, Die Freiheit, Gott feien undentbar, ba alles Denten nur ein Begrunden, Bedingen, alfo Ertennen bes Bedingten fei. Die Ertenutnig des göttlichen Dafeins fei nur möglich in einer vom Berftande gang verschiebenen Begend ber menschlichen Natur. Durch unfre Ginne und Bebanten werden wir nur unfere't Gindrude, unferer Borftellungen, alfo unferes Dafeins inne, nicht eines anderen, von unabhangigen, unbedingten, gottlichen Geins. Diefes ertennen wir nur durch Offenbarung; es offenbart fich nur in unferem Gefühl; wir fühlen, daß es ift. Diefes Gefühl ift das Bahrnehmungevermögen des Ueberfinnlichen, unfer boberes Erfenntnigvermögen, beffen Blid in bas objective Dafein einbringt: eine poetische Rraft ber Ginficht, binter welcher ber blos logische Berftand, die blos finnliche Anschauung weit gurud-Jacobi findet feine Bermandtichaft in Berber und Damann; Diefen folgt ein jungeres, geniesuchtiges Beichlecht, aus beffen Reibe wir bier befonders 3. G. Coloffer ermahnen. Sie alle erflaren ber fritischen Philosophie ben Rrieg, Die fie aus poetischen Grunden befampfen, aus religiöfen berbachtigen.

### 1. Der orientirenbe Gefichtspuntt.

Rant belämpft aus fritischen Grunden Mendelssohn ebenso sehr als Jacobi. Der Streit Beider hatte ihn, wie es scheint, zuerst nachdrucklicher auf die Lehre Spinoza's ausmertsam gemacht. Was er in Beiden verwirft, in dem dogmatischen Metaphpster und in dem Gefühlsphilosophen, ist ihre Nichtbeachtung der Vernunftgrenzen, ihre untritische Denkart. Mendelssohn verkennt die Grenzen des Verstandes, indem er das Dasein

Gottes demonstrirt; Jacobi und seine Anhänger versemen die Greugen zwischen Anschauung und Berstand, indem sie ein höheres intellectuelles Anschauungsverwögen im Gefühl, einen intuitiven Berstand geltend machen. Das llebersinnliche ist nicht erkennbar, weder durch Demonstration noch durch Offenbarung; dem Berstande sehlt die Anschauung, der anschauende Berstand sehlt in der Einrichtung der menschlichen Bernunft. Wenn man auf Unnmöglichkeiten speculirt, so entsteht die Schwärmerei. Wenn man die Bernunftgrenzen nicht mehr beachtet, so entsteht die Berwirrung, womit alle Alarheit aushört und die Vorstellungen in ein dunkles Chaos zusammenstießen, worin Niemand mehr weiß, wie sich orientiren.

Diese Schwärmerei und biese Berwirrung zu verhüten, schreibt Kant gegen beibe Richtungen, sowohl die dogmatische Metaphyfit als die Gefühlsphilosophie, den vortrefflichen Aufsah: "Bas heißt sich im Denten orientiren? "\* Anders ansgedrückt heißt die Frage: wie finden wir uns im Denten, d. i. unter den Gegenständen des Dentens, unter bloßen Gedankendingen, in der intelligibeln Welt, in der "Racht des Ueberfinnlichen" zurecht?

Um uns irgendwo zurecht zu finden, muffen wir eine Richtung kennen, wonach wir die übrigen bestimmen. Sich in den Weltgegenden zurechtfinden heißt, sich geographisch orientiren; sich im Raum zurechtfinden heißt, sich mathematisch orientiren; sich in den Vorstellungen und Begriffen zurechtfinden heißt, sich logisch orientiren. Man darf die letzte Art der Orientirung nach der Anglogie der beiden ersten Arten beurtheilen. Wenn ich eine Weltgegend kenne, z. B. die Richtung nach Norden durch den Compaß, so finde ich mich in

<sup>\*</sup> Was heißt fich im Denken orientiven? Berl. Monatsschrift. October 1786. Ges.= Ausg. Bb. l. No. VI.

den übrigen Weltgegenden leicht und sicher zurecht. Das Gesicht nach Norden gekehrt, habe ich Osten zu meiner Rechten, Westen zu meiner Linken. Also muß ich zu meiner Orientirung außer der bezeichneten Weltgegend noch den Unterschied zwischen der rechten und linken Seite kennen. Diesen Unterschied macht das Gefühl; der Unterscheidungsgrund ist lediglich subjectiv. Ohne dieses Gefühl, diese subjective Bestimmung kann ich mich weder im Weltraum noch sonst in einem gegebenen Raum, weder geographisch noch mathematisch, zurechtstnden.

### 2. Das Bernunftbeburfnig.

Aehnlich verhalt es fich mit ber Drientirung im logischen Benn meine Borftellungen Erfahrungeobjecte find, fo leitet mich die Erfahrung von der Birtung gur Urfache, und von diesem Leitfaden aufwarts und abwarts fortichreitend orientire ich mich in der Natur und Ginnenwelt. Gobald ich diefen Faden verlaffe und Objecte vorftelle, Die nicht mehr empirisch find, fobald ich alfo in ber dunkeln Belt bes lleberfinnlichen umbertappe, fo entfteht bie Frage: wo finde ich bier ben leitenden gaben, den orientirenben Befichtspunft? Das finnliche Befühl leitet bier nicht, das Caufalitatsgefet findet bier feine Anwendung; Nichts bindert, daß ich mir alles Mögliche einbilde, bag ich biefe buntle Belt mit allen möglichen Objecten bevollere. Diefen Ginbilbungen bingegeben, bin ich volltommen besorientirt. Bu einer möglichen Orientirung in biefer Belt muß mir Etwas gegeben fein, bas mich bindert, ein Object ebenfo gut als bas andere angunehmen: Etwas, bas mich zu bestimmten Annahmen innerlich nothigt. Diefes Etwas tann nichts Anderes fein als ein Gefühl von dem, mas der Bernunft nothig ift, d. h. ale bas Gefühl eines Bernunftbeburfniffes. ift der einzige Leitstern, der mich in ber blogen Gebantenwelt mit Sicherheit führt, in beffen Licht ich ertenne, bag von jenen

blos intelligibeln Objecten einige nothwendig und barum wirflich Rur burch biefes Bernunftbeburfniß lagt fich in ber Belt des Ueberfinnlichen das Reale vom Imaginaren unterscheiden. Rur burch biefen Unterfcheibungegrund wird bie Orientirung möglich. Der Unterscheibungegrund ift ein gefühltes Bedürfniß, ein Bedürfniß unferer Bernunft. 216 bloges Gefühl lagt er fich nicht burch Begriffe vorftellen, nicht wiffenschaftlich bemonftriren. Es giebt von ben Objecten ber intelligibeln Belt feine demonstrative Gewißheit. Dies mogen bie dogmatifchen Metaphofiler bebergigen, beren vermeintliche Bernunftbeweife nicht orientiren. 218 Bedürfnig ift ber Unterfcheibungegrund lediglich fubjectiv, ein Gefühl unferer Gelbft, bedingt allein burch unfere eigene Ratur, alfo feine Erleuchtung von oben, feine übernatürliche Auschauung, feine Offenbarung. Es giebt von ben Objecten ber intelligibeln Belt feine Ginfict burd Inspiration oder durch ein boberes Bahrnehmungevermogen. Dies fei gegen Die Befühlsphilosophen gejagt, diese Begenfüßler ber Berftanbesmetaphpfifer, die mit ihrem geheimen Bahrheitsfinn uns ebenfowenig in der Gedankenwelt orientiren. 2Bas uns bier allein orientirt, ift nicht Bernunfteinficht, noch weniger Bernunfteingebung, fondern lediglich Bernunftbedurfniß.

Bie aber kann ein bloßes Gefühl, ein bloßes Bedürfniß uns Gewißheit verschaffen über die Wirklichkeit gewisser Gedankenobjecte? Bas wir durch das Gefühl wahrnehmen, ist ja nur
der eigene Zustand; was uns das Bedürsniß vorstellt, ist ja
nur ein begehrtes, gewünschtes Object. Bas in das Reich der
Bünsche gehört, das gehört darum noch lange nicht in das
Reich der Besen. Bas uns nöthig ist oder erscheint, das
ist darum bei weitem noch nicht wirklich. Es scheint sehr kühn,
auf ein Bedürsniß die Gewisheit eines Objects zu gründen, —
sehr gewagt, uns von einem bloßen Bedürsniß in einer völlig
unbekannten Belt leiten oder orientiren zu lassen.

### 3. Der Bernunftglaube.

Indeffen ift das Bedürfnis, von dem bier geredet wird, nicht jedes beliebige; es ift nicht von den gabllofen Bunfchen einer, mit denen die menschliche Einbildung fpielt, die man haben ober nicht haben tann, die ber Gine hat, ber Andere nicht hat. Bir reden von einem Bernunftbeburfniß. Diefes Beburfniß gehört gur Ratur, gur Berfaffung ber menfchlichen Bernunft als folder. Co wenig die menschliche Bernunft fich ihrer ursprünglichen Anfchauungen, ber Rategorien, ber Ideen entaußern tann, ebensowenig tann fle fich biefes Bedurfniffes entaußern. Es ift nothwendig, wie die Bernunft felbft. Beder muß es empfinden, also ift es allgemein und nothwendig und in biefem Sinne 2Bas fich auf diefes Bedürfniß grundet, mas angunehmen biefes Bedürfnig uns nothigt, bas gilt ebenbeshalb allgemein und nothwendig, das behauptet ebendeshalb felbft eine objective Realitat. Beil das Bedürfniß vernunftnoth. wendig ift, barum find die Objecte, die es vorftellt, volltommen gewiß. Beil aber Diefe Bernunftnothwendigfeit ein Beburfnig ift, barum ift bie Gewigheit ber angenommenen Objecte nicht die wiffenschaftliche ber Demonstration, nicht die mpftische ber Offenbarung, sonbern die blos subjective der perfonlichen Ueberzengung, die wir als Glauben vom Biffen und Meinen unterscheiden. Muf bas Bernunftbedurfniß grundet fich der Bernunfiglauben.

Nichts nöthigt die Bernunft, übersinnliche Gegenstände anzunehmen zur Erklärung der sinnlichen. Ein solches Bedürfniß könnte erst eintreten, wenn die wissenschaftliche Erklärung an der Grenze der Sinnenwelt steht. An dieser Grenze steht sie nie. Darum gründet sich die Annahme geistiger Naturwesen, geheimnisvoller Kräfte u. f. f. auf kein Bernunftbedürfniß. Weder die Monadensehre noch sonst eine Art der Metaphysik darf sich auf ein Bedürfniß der Bernunft berusen. Solche Annahmen find theoretischer Art. Mit theoretischen Annahmen hat der Bernunstglaube nichts zu thun. Solche Annahmen fallen in den Kampf der wissenschaftlichen Meinungen, von denen der Bernunftglaube nicht berührt wird.

So lenchtet ein, welcher Art das Bernunftbedürfniß und der Bernunftglauben ift. Er ift lediglich moralischer Art; die Annahmen, die er macht, find nur praktisch. Die intelligibeln Objecte, die das Bernunftbedürfniß erfaßt, über allen Zweisel erhebt, mit voller Sicherheit seststellt, sind das Dasein Gottes, die Freiheit, die Unsterblichteit der Seele. Das find die einzigen Objecte des Bernunftglaubens, dessen Charafter lediglich der moralische ist. Wenn wir diesen Bernunftglauben in der Form von Lehrbegriffen ausdrücken, so haben diese Begriffe gar keine doctrinale, sondern nur eine moralische Bedeutung. Die Glaubenslehre der Bernunft ist theistisch, aber dieser Theismus beruht allein auf moralischen Gründen: sie ist nicht Physikotheologie, sondern Moralischen Gründen: sie ist

Dieser Bernunstglaube ist in Rückscht ber intelligibeln Welt der einzige und orientirende Compas und Begweiser. Er ift der Grund des religiösen Glaubens. Rehmen wir dem Glauben die Bernunst als Grundlage, so ist die Religion nur noch durch übernatürliche Offenbarungen möglich. Aber wie sind göttliche Offenbarungen möglich, ohne daß wir sie empfangen, wahrnehmen, verstehen können? Wie können wir diese Offenbarungen wahrnehmen, eine göttliche Erscheinung von einer anderen unterscheiden, ohne zu wissen, was göttlicher Natur ift, also ohne einen Bernunstbegriff Gottes, wonach wir selbst die Thatsache einer Offenbarung beurtheilen? Ohne Bernunst ist Religion unmöglich. Der Bernunstglaube ist in allen Fällen ihre Bedingung. Nehmen wir der Bernunst das gläubige Berhalten und damit die Möglichseit einer moralischen Gewißheit, so sind die Bernunst-

grenzen aufgehoben, so ist aller Schwärmerei, allem Aberglauben und Atheismus Thor und Thur geöffnet. Also was heißt, sich Denken orientiren? Es kommt darauf an, in welcher Welt sten das Denken zurechtsinden soll, ob in der sinnlichen oder in der intelligibeln? In der Sinnenwelt orientirt uns Anschauung, Erfahrung, Wissenschaft; in der intelligibeln Welt Vernunstbedürsniß, moralischer Glaube, Religion; in beiden Welten ist es also die Vernunft allein, die sich zurechtsindet, entweder die erkennende oder die moralische (glaubende) Vernunft.

#### 4. Der geheime Bahrheitofinn. Die geniale Grleuchtung.

Beil die Religion im Denten orientirt, barum gebort fie gur Aufflarung, alfo gur Freiheit bes Dentens. Benn biefer Leitstern fehlt ober erlischt, fo wird es in einer Gegend bes Dentens volltommen duntel, und mit der Confufton, die bereinbricht, endet alle Freiheit des Denfeus. Die Religion befteht in der Berbindung von Bernunft und Glaube. Benn fic Biffenschaft und Glaube nicht richtig in bas Bernunftgebiet theilen, fo entfieht ein unbegrengter und darum gefeglofer Bernunftgebrauch, eine Billfurherrichaft, die in allen gallen ber folimmfte Feind ber Freiheit ift, Die in biefem galle mit ber Rritif alle Denkfreiheit aufbebt. Benn auf Grund ber Bernunft aller Glaube verbannt wird, fo eutsteht bie Freigeifterei, ber Bernunftunglaube, ber mit bem Glauben in Rampf tritt : in einen Rampf, ben teine Bernunft mehr, alfo gulest bie Gemalt entfcheibet. Benn fich ber Glaube auf einem anberen Grunde als dem ber Bernunft aufrichten will, fo entfteht ein Glaube im Biderfpruch mit der Bernunft: ein Glaube, der alle Bernunftprufung, alle Rritit ausschließt, und fich alfo nur burch Autorität und Gewalt behaupten fann. In beiben Fallen ift es um bie Denkfreiheit gefchehen. Gie ift befonders bedroht, wenn bas Genie die Bugel ergreifen will, Die nur die befonnenfte Rritif richtig führen tann, wenn an die Stelle ber Biffenschaft fich die sogenannte Gefühlsphilosophie brangt mit ihren Berufungen auf bas höhere Bahrnehmungsvermögen, auf den geheimen Bahrheits-finn, auf die mpftische Bernunfterleuchtung.

Rant hat Diefer Richtung mit vorhersehendem Scharfblid ihr Schicffal verfundigt. Es ift eingetroffen, mas Rant marnend porhergefagt bat, wenn er mit wenigen, treffenden Worten ben Bang bezeichnet, wie fich bie Geniephilosophie in den Aberglauben verwandelt. "Der Bang ber Dinge ift ungefahr Diefer. Buerft gefällt fich bas Benie fehr in feinem fuhnen Schwunge, ba es den gaden, woran es fonft die Bernunft leufte, abgeftreift hat. Es bezaubert bald auch Andere durch Machispruche und große Erwartungen, und fceint fich felbft nunmehr auf einen Thron gefett ju haben, ben langfame, fcmerfallige Bernunft fo folecht gierte; mobei es gleichwohl immer Die Sprache berfelben Die alsbann angenommene Maxime ber Ungultigfeit führt. einer ju oberft gesetgebenden Bernunft nennen wir gemeine Menichen Schmarmerei; jene Gunftlinge ber gutigen Ratur aber Erleuchtung. Beil indeffen eine Sprachverwirrung unter Diefen felbst entspringen muß, indem, da Bernunft allein für jedermann gultig gebieten fann, jest jeder feiner Gingebung folgt, fo muffen guletet aus inneren Gingebungen burch Zeugniffe außere bewährte Facta, aus Traditionen, die anfänglich felbst gewählt maren, mit ber Beit aufgebrungene Urfunden, mit einem Borte bie gangliche Unterwerfung ber Bernunft unter Facta, b. i. der Aberglaube entfpringen, weil diefer fich boch menigftens in eine gefestiche Form und dadurch in einen Rubeftand bringen läßt."

5. Die neuen Platonifer. Der vornehme Zon in ber Philosophie.

Die fritische Philosophie widerspricht der Verftandesaufflarung eines Mendelssohn eben so febr als der Gefühlsrichtung eines Jacobi. Doch hat fie mit der dogmatischen Berftanbesphilosophie wenigstens ben wichtigen Berabrungspuntt, bag es unter allen Umftanben bie Bernunft allein ift, Die uns richtig orientiren tann im Gebiete sowohl der Ertenntniß als bes Glaubens, bag die Bernunft nur durch Bernunft beurtheilt werden barf, daß über bie Grengen bes Bernunftgebrauchs bie Bernunft felbit und allein entscheidet. Dagegen Die Gefühlsund Glaubensphilosophie verwirft allen Bernunftgebrauch, mo es fich um bas Ertennen bes wirklichen Dafeins handelt. Erlennen ift durch teine Unftrengung menfclicher Bernunftfrafte, burch feine Untersuchung, nur burch Offenbarung möglich. Bermogen in une, welches ber Offenbarung gleichtommt und Diefelbe vernimmt, ift weber Sinnlichfeit noch Berftand, fondern eine intellectuelle Anschauung, der allein es verlieben ift, Die überfinnliche Belt gu betrachten. Diefe intellectuelle Unichanung verhalt fich ju bem Ueberfinnlichen, wie bie platonifche Philofophie ju ihrer Ideenwelt. Go wird von den Befühlsphilosophen Die platonifche Philosophie gegen die fritifche geltend Bene befaß fur bas Ueberfinnliche bas empfangliche Organ, welches die fritische Philosophie nicht bat, verneint, in ihren Anhangern gerftort. In Diefem Sinne wiberrath namentlich 3. G. Schloffer bas Studium ber fritifchen Philosophie in feinen beiben "Gendschreiben an einen jungen Mann, ber fie ftudiren wollte." Er tabelt und beflagt bie profaifch-fritifche Dentweife, Die den poetischen Sinn in der Philosophie todtet, "allen Ahnungen, Ausbliden auf's Ueberflunliche, jedem Genius Der Dichtfunft Die Flügel abschneibet."

Und woher tommt das Organ für das Ueberfinnliche, das die fritische Philosophie nur deßhalb nicht hat, weil fie es in der Verfassung der menschlichen Vernunft nicht findet? Es fehlt in der gewöhnlichen Menschenvernunft; also muß es eine ungewöhnliche Ausruftung sein, die nur die Wenigsten haben, eine befondere Bernunftbegabung, ein Brivileginn bet menfclichen Beiftes. In Diefer Rudficht unterfcheibet fich ein ber geniale Denter bom fritifden. An die Stelle bet Schule tritt bas geheimnisvolle Drafel bes insvirirten Bhilifophen, an bie Stelle bes ichulmäßigen Dentens tritt bet geniemäßige. Daburch beftimmt fich ber Ton, ben biefe neue Philosophengeschlecht redet. Sie laffen fich nicht af Untersuchungen und Prufungen ein; ba fie fic ericbeinen, fo reben fle vornebm. Sie find die begabten, and ermablten, poetifchen Philosophen; Die Anderen, an ihrer Gpip Die fritifchen Philosophen, find Die profaifchen. Gie berufen fi4 gegen Rant auf Blato, in bem Philosophie und Runft Gine war, beffen poetische Bernunft in ber Anschauung ber Beenwelt Es mußte Rant febr ungereimt ericbeinen, bag, nachben Die Bernunftfritif ihre Untersuchungen vollendet batte, mat Blato gum Borbilde nehmen und die Bhilosophie, die eben mit fo vieler Anstrengung fritisch geworden war, mit einem Mal poeiso machen wollte. Bon der Philosophie forbern, fie folle poetifo werben, bas ichien in Rant's Augen eben fo weife, ale o man von den Raufleuten verlangen wollte, fie möchten ihr Sandelsbucher fünftig in Berfen ichreiben.

#### 6. Der ewige Friede in ber Philosophie.

Als die Bernunftkritik auf den Schauplatz der Philosophi trat, ftanden ihr die Dogmatiker und Skeptiker gegenüber. Da Dogmatismus war der Tod der Philosophie, der Skepticismus

Bon einem neuerbings erhobenen vornehmen Tone in ben Philosophie, Berl. Monatsschr. Mai 1798. Wieder abgebt. in J. G. Schlosser's Sendschreiben an einen jungen Mank, ber die kritische Philosophie Audiren wollte. Lübert und Leipz. 1797. Gef. - Ausgb. Bb. I. Ro. VIII. S. 173-194.

53

Ť

ŧ

ì

j,

ġ

war mindestens keine Belebung. Die kritische Denkweise erweckte in der Philosophie von Neuem die schon erstorbene Lebenskraft; sie entriß sie den Händen der Dogmatiker und Skeptiker, die beide an ihrem Untergange arbeiteten. Die entgegengesepten Ansichten im Gebiete der Metaphysik wurden von der Kritik dargethan, beurtheilt, widerlegt. Jeder unrechtmäßige Streit wurde unmöglich gemacht, jeder rechtmäßige durch die Bernunft selbst geschlichtet. Es schien, als ob durch die Kritik die speculative Vernunft in die Versassung eingetreten sei, welche Kant für die Staaten und das Verhältniß der Völker sordert: eine Versassung, die alle Aussichten gewährt, alle Bedingungen enthält zu einem ewigen Frieden.

Diefe Ausficht ift wieder bedentlich geworden durch jenen neuerdings erhobenen vornehmen Zon antifritifder Philo-Platonifer widerrathen öffentlich Die neuen Studium der fritischen Philosophie und bringen fie in Rigcredit, indem fie die Grundfage berfelben falfch auslegen, fei es aus Untunde oder auch aus einigem bofen Sange gur Chicane. Diefe Art bes Rampfes ift unrechtmäßig und verewigt ben Bwift. Benn jene Platonifer, beren ublen Bortfuhrer gegen bie fritische Philosophie Schloffer abgiebt, die Grundfage der letteren falfc auslegen, fo ift ein boppelter Fall möglich. Entweder fie verfteben jene Grundfage felbft richtig und erflaren fie gegen befferes Biffen, dann ift ihr Berfahren eine bewußte Unwahrheit; oder fle haben jene Grundfage felbft falfc verftanden, bann fonnen fie ihrer eigenen Auslegung nicht gewiß fein, und wenn fie thun, als ob ihre Auslegung die ficherfte mare, fo handeln fie nicht weniger unmahr. Gie tragen eine Bewigheit gur Schau, Die fle nicht haben, von der fle auch fuhlen, daß fle ihnen fehlt. Der unrechtmäßige Rampf gegen die fritische Philosophie wird aufhören, wenn ihre Begner einen Grundfat annehmen wollen, den die fritische Sittenlehre als erfte Pflicht bes Menschen gegen

sich selbst behauptet, nämlich den Grundsag: du follst nicht lügen! "Das Gebot: du sollst (und wenn es auch in der frommsten Absicht ware) nicht lügen, zum Grundsat in die Philosophie als eine Weisheitslehre innigst aufgenommen, wurde allein den ewigen Frieden in ihr nicht nur bewirken, sondern auch in alle Zukunft sichern können."

## II. Die Theodicee als Problem ber Biffenfchaft.

Bas den eigentlichen Glaubensinhalt ber Bernunft, bas eigentliche Object der Religion bildet, ift in wiffen-Schaftlichem Berftande unertennbar, ein unauflösliches Problem. Bezeichnen wir genau bie Grenze zwischen Glauben und Biffen. Bas ift, genau bestimmt, ber Gegenstand unfere Glaubens. Diefes dem Biffen ftets unerreichbare Object? Die Freiheit fordert bas bochfte Gut als Endamed, b. b. Die vollendete Uebereinftimmung zwischen Tugend und Gludfeligfeit, Die Gludfeligfeit ale Folge ber Tugend: ein Bufammenhang ber nur möglich ift durch eine moralische Weltregierung, burch bie Gerechtigfeit der gottlichen Borfebung in ber Belt. Sier ift es, wo ber Glaube beginnt. Gein Object ift die moralische Beltregierung, die Berechtigfeit Gottes in der Belt, Die Uebereinstimmung ber natürlichen und fittlichen Beltordnung, Ratur- und Sittengefege, Die es bewirkt, daß auf Die Tugend bie Gludfeligkeit folgt. Das ift nur möglich, wenn auch Die Natur fo eingerichtet ift, daß fie mit bem moralischen Beltzwed

<sup>\*</sup> Bertünbigung bes naben Abschlusses eines Tractates zum ewigen Frieden in ber Philosophie. Berl. Monatsschr. Decemb. 1796. Wieder abgebr. in J. G. Schlosser's zweitem Sendschreiben an einen jungen Mann, der die kritische Philosophie studiren wollte. 1798. Ges.=Ausgb. Bd. III. No. VII. S. 395—408.

zusammenstimmt. In einer zweckmäßig geordneten Natur offenbart sich der göttliche Wille als Kunstweisheit, in den Ordnungen der sittlichen Welt offenbart er sich als moralische Weisheit. Der Begriff jener höchsten Kunstweisheit ist Physikotheologie, der Begriff dieser höchsten moralischen Weisheit ist Moraltheologie. Nun ist das eigentliche Object des Glaubens die Gerechtigkeit Gottes in der Welt, d. i. die Uebereinstimmung der Kunstweisheit und moralischen Weisheit, die Einheit der Physikotheologie und Moraltheologie, und eben diese Einheit ist es, von der es keinen wissenschaftlichen Begriff giebt.

Wenn wir die Gerechtigfeit Gottes in der Welt begreifen tonnten, fo mußten wir fie aus bem Laufe ber Belt beweisen und rechtfertigen tonnen. Diefe Rechtfertigung mare eine Theo-Dicee im philosophischen Ginne. Unfer Glaubensobject fallt in feiner hauptfache mit bem Inhalte der Theodicee gufammen. Bare ber Glaubensinhalt ber Bernunft erfennbar, fo mußte es eine Theodicee im philosophischen Ginne geben. Benn aber alle philosophische Bersuche in der Theodicee miglingen, fo liegt eben darin der thatfachliche Beweis, bag es von bem Glaubensobject teine Biffenschaft giebt, daß fich die Religion nicht auf die theoretische Bernunft ftugen barf. Die Religion beruht nur auf ber praftischen ober moralischen Bernunft, d. b. negativ ausgebrudt: fle beruht nicht auf ber theoretischen, b. b. mit andern Borten: eine Theodicee im philosophischen Ginn ift unmöglich. Diefen Beweis fchidt Rant feiner Religionsphilosophie voraus, gleichfam als deren negative Begrundung.

Ueber das Mißlingen aller philosophischen Bersuche in der Theodicee. Berl. Monatsschrift. Septbr. 1791, Ges.= Ausgb. Bd. VI. No. IV.

## 1. Die philosophischen Probleme ber Theobicee.

Was ist die Aufgabe einer philosophischen Theodicee? Sie muß durch Grunde der Vernunfteinsicht den Einwand heben können, der von jeher gegen die Theorie einer göttlichen Weltregierung gemacht worden. Eine göttliche Weltregierung ist plan- und zweckmäßig. Nun existirt in der Welt so viel Zweckwidriges. Wie also reimt sich mit jener Theorie diese Erfahrung? Siebt es keine wissenschaftliche Lösung dieses Widerspruchs, so giebt es keine philosophische Theodicee.

Der Biderfpruch gegen die zwedmäßige Beltordnung erhebt fich in dreifacher Beftalt. Bir ertlaren den Beltzwed burch bas Bute im absoluten Ginn, burch bas Bute im relativen Sinn, und durch das richtige Berhaltniß Beiber. Das absolut Gute ift die moralifche Befinnung, bas relativ Gute ift bas naturliche Bohl, das richtige Berhaltnig Beider ift Die Der Tugend angemeffene Bludfeligfeit: Die Berechtigfeit in der Beltordnung. Run existirt im Biberfpruch mit bem Guten fo viel Bofes in ber Belt, im Biderfpruch mit bem Bohl fo viele Uebel und Comergen, im Biderfpruch mit ber Gerechtigfeit fo viel Digverhaltniß zwischen Tugend und Gladfeligleit: "Dem Schlechten folgt es mit Liebesblid, nicht bem Buten geboret bie Erde." Das find bie Ginmande, welche, ber lette am ftarfften, gegen bie gottliche Beltregierung in bie Bagichaale fallen. Das Dafein bes Bofen in ber Belt ftreitet mit ber Beiligfeit, das Dafein der Uebel mit ber Gute, bas Digverhaltnig gwischen Tugenb und Glud mit ber Berechtigfeit Gottes.

Wenn es unmöglich ift, diesen dreifachen Einwand wissenschaftlich zu widerlegen, diesen dreifachen Widerspruch durch Begriffe aufzulösen, so giebt es teine philosophische Theodicee. Es ift unmöglich. Hier behält P. Baple gegen Leibnit Recht. Philosophisch läßt sich die sttliche Weltregierung nicht beweisen. Mit was für Gründen wollen die Bertheidiger der göttlichen Seitigkeit, Güte, Gerechtigkeit in der Welt gegen die Ankläger aufkommen, wenn diese auf die Thatsache des Bösen, des Uebels, der Ungerechtigkeit in der Welt mit so vielen Ersahrungen hinweisen? Hat Gott das Böse gewollt, so ist er nicht heilig; hat Gott das Böse nicht gewollt, sondern zugelassen, weil er es nicht verhindern konnte, so ist das Böse eine unvermeidliche Folge der endlichen Wesen, so ist es selbst unvermeidlich, also nothwendig: damit hört die Zurechnungssähigkeit, die Schuld, das Böse selbst aus. Entweder also verneint man die Seiligkeit Gottes, oder das Böse in der Welt. In keinem Fall läßt sich durch Bernunftgründe einsehen, wie mit der Seiligkeit das Böse übereinstimmt.

## 2. Die moralische Weltregierung.

Der bedeutenofte Einwurf ift die in der Belt herrschende Ungerechtigkeit: bas ftraflose Berbrechen, das fich wohlbefindet, auf ber einen Seite, und auf ber andern die verfannte, unterdrudte, in's Elend geftogene Tugenb. Bum Berbrechen gebort Die Strafe, nicht blos die innere bes Bewiffens, die vielleicht mit dem junehmenden gafter immer mehr abnimmt, fondern bie außere ber Beltgerechtigfeit. Benn biefe Strafe ausbleibt, fo fteht die Berechtigkeit in Frage. Bur Tugend gehört bas Leiben als Bedingung, unter ber fich die Tugend erprobt, aber nicht als Foige ber Tugenb, als beren legte Folge. Benn nun doch die Erfahrung fo viele Falle in der Belt antrifft, die den Unsipruch bes Dichtere beweifen: "bem Schlechten folgt es mit Liebesblid, nicht dem Buten geboret Die Erde," fo ift wenigstens in diefer fo beschaffenen Belt die Gerechtigfeit nicht einheimisch. Begreden lagt fich Diefer Biderfpruch nicht. Erwartet man feine Lofung in einer andern, funftigen Welt, fo ift dies eine glaubige Boffnung, aber fein miffenichaftlicher Beweis.

#### 3. Unmöglichteit einer boctrinalen Theobicee.

Das Ergebniß heißt: man tann die göttliche Beltregierung nicht dogmatisch beweisen, auch nicht deren Gegentheil. Die dafür aufgebrachten Beweise lassen sich durch so viele Zweifel entfrästen, aber man kann ebensowenig das Gegentheil unwiderleglich darthun. So hat in der philosophischen Theodicee weder der Bertheidiger noch der Ankläger Recht; der Richter in dieser Sache kann weder lossprechen noch verurtheilen, es bleibt ihren nichts übrig, um vergleichungsweise zu reden, als von der Instanz zu absolviren und die ganze Frage abzuweisen als eine solche, die keinen Richterspruch erlaubt.

Wenn wir deffenungeachtet Die gottliche Beltregierung und beren absolute Berechtigfeit aus Vernunftgrunden annehmen muffen, fo werden Diefe Grunde nicht wiffenfchaftliche, fondern nur moralische fein tonnen. Die Theobicee ift fein Gegenftand ber Ginficht, fondern bes Glaubens; fie ift nicht philosophisch fonbern moralifd. Bergleichen wir bamit bie Theobicee in ber ehrmurdigen Form der altbiblischen Ergablung, ben Streit gwischen Siob und feinen Freunden, fo wollen die letteren die vernünftelnden Bertheidiger der gottlichen Gerechtigfeit fein, Die Philosophen Der Theodicee, Die "boctrinalen Interpreten" ber gottlichen Beltregierung; fie ichliegen aus hiob's Leiden auf beffen Gunden, fie tonnen bas Leiden nur als verschuldetes Uebel begreifen und machen die gottliche Gerechtigfeit jum Dberfat ihrer Schlußfolgerungen, als ob fie von ihr eine bemonftrative Gewißheit hatten. Siob dagegen, fich des unverfculdeten Leidens bewußt, ftust fich wider seine vernünftelnden Unflager auf ben moralischen Glauben an bie gottliche Gerechtigfeit, ber nicht zu begreifen ift durch menschliche Bernunftschluffe, aber unbedingt gilt als Gottes unerforfclicher Rathichlug.

Wenn überhaupt die Theodicee ihrem Inhalte nach ein Gegenstand unserer Bernunft sein tann, so ist sie dieser Gegenstand nur in moralischer, nie in philosophischer Sinsicht.

### III. Das Ende aller Dinge.

Es ift alfo einzuräumen, bag in dem Beltlaufe fo viele Biberfpruche mit ber gottlichen Beltregierung, fo viele 3medwidrigfeiten exiftiren, daß die Ratur bes Beltlaufs diefe Biderfpruche mit fich fuhrt, bag uns die Lojung berfelben wenigftens nicht wiffenschaftlich einleuchtet. Die vollfommene Auflojung aller Diffonangen in Die Sarmonie Der gottlichen Gerechtigkeit mare jugleich bas Buntium finale bes Beltlaufe, bas Ende aller Dinge. Die driftliche Glaubenslehre bat in ihrer Efcatologie diefe Borftellung theoretisch gemacht, nachdem unter den biblifchen Schriften die Apofalppfe fie bilblich ausgeführt hatte. Indeffen ift eine folche Borftellung ebenso unmöglich als ber philosophische Bersuch einer Theodicee, welcher Art er auch fei. Es ift eine volltommene Schwarmerei, eine Borftellung auszubilben, beren Dbject jenfeits aller Erfahrungsgrengen liegt. Ueber Diefe Grengen hinaus reicht nur ber moralische Glaube. Bie ericeint nun unter bem praftifchen Glaubensgefichtspuntt bas Ende aller Dinge? 218 Rant biefe Frage aufwarf und ben mertwürdigen Auffat fchrieb, ber fle behandelt, mar feine moralifche Glaubenslehre, Die Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft, icon erfchienen. Dan muß fich bie besonderen Schidfale gurudrufen, welche bie tantifche Religionsphilosophie im Rampf mit dem Rirchenglauben erlebt hatte, um bas Schriftchen, welches die Ueberfcrift führt: "bas Ende aller Dinge," gang und richtig ju murdigen. Der überrafchende und feine Contraft, in dem Anfang und Ende ber Schrift miteinander fteben, macht uns einen faft epigrammatifchen Gindrud. Rant beginnt mit ber Bernficht nach dem jungften Tage, wo die Glaubigen bas Ende aller Dinge fuchen, und endet mit einem febr beutlichem Sinblid auf die Gegenwart, die felbst nach der vorausgegangenem Bestimmung wie das Ende aller Dinge aussteht.

#### 1. Das jungfte Gericht.

Der jungfte Lag wird vorgestellt ale bas jungfte Bericht, an dem fich die gottliche Gerechtigfeit in ihrer Bollenbung offenbart und jedem jutheilt, mas er nach feinem fittlichen Berthe verdient hat. Dier trifft ben Bofen die emige Strafe, ben Tugendhaften die ewige Gludfeligfeit. Unmöglich tonnen 21112 felig gesprochen werben. Souft mare entweder Bott nicht gerecht ober die Menfchen nicht bofe. Benn man fich alfo bas Ende aller Dinge als ben Buftand einer allgemeinen und ausnahmslofen Geligfeit vorftellt, fo bat man eine falfche Borftellung entweder von ber gottlichen Gerechtigfeit oder von ber menfchlichen Berberbnig. In biefem Bunfte unterscheidet Rant Die Unitarier von den Dualiften. Die Ginen fegen bas Ende aller Dinge gleich der Geligfeit Aller; Die Andern fegen es gleich bem jungften Bericht, bas nach bem Dage bes fittlichen Berthes ben Einen Berbammnis, ben Andern Seligfeit gutheilt. der praftifche Glaube gwifden beiben Borftellungen enticheiben foll, fo wird er gwar in theoretifcher Rudficht feine von beiden annehmen, aber in moralifcher Die dualiftifche vorgieben.

2. Das natürliche und übernatürliche Ende. Berwandlung und Bernichtung.

In Beziehung auf bas Meich ber Dinge, auf Welt und Ratur, läßt sich bas Ende aller Dinge verschieden auffaffen. Entweder ift diefes Ende eine vollfommene Weltverwandlung,

<sup>\*</sup> Das Enbe aller Dinge. Berl. Monatsfchr. Juni 1794. Gef.s Ausgb. Bb. VI. Ro. VL S. 391-408.

Weltumkehrung. Im ersten Fall ift es eine Epoche, die im Lauf der Weltbegebenheiten eintritt, den vorhandenen Weltlauf, die bestehende Ordnung der Dinge beschließt und eine neue einführt: so erscheint es als ein Wendepunkt im Weltlauf, als ein relativ letztes Glied in der Kette der Dinge, als ein natürliches Ende. Im zweiten Fall ist es als vollsommene Vernichtung nicht innerhalb der Natur möglich, also übernatürlich. Im letzten Fall ist es widernatürlich, weil es die natürliche und moralische Ordnung der Dinge nicht blos beschließt oder vernichtet, sondern umkehrt.

Das natürliche Ende aller Dinge ift jugleich ein volltommen neuer Beltzuftand, der als Geligfeit jugleich alle Uebel von fich ausschließt. Diefer Buftand ift eine emige Dauer, worin entweber gar tein Bechfel ftattfindet ober eine ununterbrochene Beranderung. Gines von beiden muß ber gall fein. wir: ber Buftand, in dem alle Dinge enden, fei eine emige Dauer ohne allen Bechfel, fo ift von biefem Buftande alle Beranderung, mithin auch alle Beit ausgeschloffen; er ift zeitlos, alles Dafein barin ift wie verfteinert. In dem Moment, wo bie Dinge aufhören, hat auch die Beit aufgehört; in diesem Moment muß jugleich ber zeitlofe Buftand angefangen haben. Ift es nun nicht ein vollfommener Biberfpruch, ju fagen: Die zeitlofe Dauer habe angefangen? 3ft nicht Anfang ein Beitpuntt? Bie tann bas Beitlofe einen Beitpuntt haben? Bie fann bie Beit übergeben in Die zeitlofe Dauer? Gin folder Uebergang ift ichlechterbings undentbar. Go ift auch bas natürliche Enbe der Dinge undentbar ale geit- und wechsellose Dauer. Benn aber ber Wechfel und die Beranderung ewig fortbauert, fo fann diefer mandelbare und veranderliche Buftand wenigstens feine Seligfeit fein, benn mo Bechfel ift, ba find auch Uebel; mo Uebel find, da giebt es feine mabrhafte Befriedigung.

कि है के ब्राह्म के एक अवस्थित है कर किए ब्राह्म अ ಕೇಗಳ ಗಳಾಗದ ಗಳಾಗಲ್ಲಿ ಇತ್ತು <mark>ತಿತ್ತ ವಿಜ್</mark>ಯಾತ್ ಇದ t tata Industrial Industrial From March early I as a live of the or some ways the state of the second of the er to a Clerk thing a minima was Clerk a e termina e i no a men. Da item men d to it Inchesia in a substitution of the e di entre la entante de e maria de and an extended the temperate. The first रूप स्त्रीय अर्थ विकास क्या विकास अस्त्रीय विकास व light became a use the toronte and Greener, with Beerra es langue de estat a destre un reremarks Commission in Commission State of the State Per la ter termina Pare un mode o term mister, mit is mis tien in im E mis blichrama is compared to fine the Care

In minimum that It have it with the St.

Wein is Dirmie der Dine von and aniver, es eine von der den Generale der einem Generale gestellt der Generale 
Glaube gründet sich auf bas moralische Geset, bas die Pflichtersüllung fordert aus keiner andern Triebseder, als um der Pflicht willen, nicht in der Absicht oder hoffnung auf eine künftige Stückseligkeit. Diese Ordnung wird vollkommen umgestehrt und ihrem Geset widersprochen, wenn die Moral abhängig gemacht wird vom Glauben, wenn der Glaube abhängig gemacht wird vom Glauben, wenn der Glaube abhängig gemacht wird von äußeren Gesetzen, die durch Furcht vor Strase, durch hoffnung auf Lohn den Glauben erzwingen wollen: wenn mit einem Worte der Glaube, statt sich blos auf die Vernunft zu gründen, sich blos auf die Autorität und deren Gewalt gründet.

In bem Bernunftglauben ift bas Motiv ber Pflichterfüllung die Pflicht, in dem Autoritätsglauben ift diefes Motiv die Furcht. Dort ift die innerfte Burgel des Sandelns bie Freiheit, hier deren außerftes Gegentheil: Die Unfreiheit in der Form der Unmundigfeit und Gelbftfucht. Der Bernunftglaube ift in feinem Rern einverstanden mit dem driftlichen Glauben. Die driftliche Religion will, bag bie gottlichen Gebote erfullt werben, nicht aus Burcht bor Strafe, nicht aus hoffnung auf Lobn, fondern aus Liebe. Diefes Motiv ift nicht bas rigoriftifche ber Moral, es ift noch weniger bas terroriftifche ber Autorität. Darin befteht ber menfchenfreundliche Charafter, die liberale Denfungeart bes Chriftenthums, daß es bie Liebe gum Motiv Des fittlichen Sandelns macht. Dies bezeichnet Rant als bie " Liebenswurdigfeit" ber driftlichen Religion. Benn man bem Chriftenthum diefen liebenswurdigen Charafter nimmt, an Die Stelle ber Liebe als bes fittlichen Motivs Die Furcht fest, fo verwandeln fich die menfchenfreundlichen Buge ber driftlichen Religion in die gebieterischen und abichredenben ber Autoritat, die nichts Anderes als Abneigung und Biderfetlichkeit einflößen tonnen. Damit aber ift bie moralifche Ordnung umgefehrt und bas Ende aller Dinge in feiner wibernaturlichen Geftalt eingetreten,

"Sollte es mit bem Chriftenthum einmal babin tommen, daß es aufhörte, liebenswurdig ju fein (welches fich mohl gutragen tonnte, wenn es, fatt feines fanften Beiftes, mit gebieterifcher Autoritat bewaffnet murde), fo mußte eine Abneigung und Biderfeglichfeit gegen daffelbe die berrichenbe Denfart Det Menfchen werben; und ber Untidrift, der ohnehin fur ben Borlaufer bes jungften Tages gehalten wird, murbe fein οb awar turges Regiment anfangen; alsbann aber, weil Das Chriftenthum allgemeine Beltreligion ju fein gwar beftimmt, aber es zu werben von bem Schidfale nicht begunftigt fein murbe, bas (verfehrte) Ende aller Dinge in moralifcher Sinficht eintreten."

Wet erkennt in diesem so geschilderten Ende, in dieser Umkehr ber moralischen Ordnung, in den Urhebern dieses widernatürlichen Weltendes, nicht die Züge der Wöllner, hilmer, hermes, Woltersdorf, die das antichristliche Princip entweder in eigener Person sind oder es herbeiführen? So ist der kantische Aussatz vom Ende aller Dinge ein auf das verkehrte Treiben des damaligen Zeitalters geworfenes grelles Schlaglicht.

Die beiden Abhandlungen "über bas Mistingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee" vom Jahre 1791 und über "das Ende aller Dinge" vom Jahre 1794 begrenzen den Zeitraum, in welchem Kant sein religionsphilosophisches Spstem entwickelt. Sie bilden gleichsam den Rahmen zur "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft," deren Untersuchungen in den beiden Zwischenjahren 1792 und 93 erscheinen.

Diese begrenzende Einfaffung ift auch für den Charafter der kantischen Religionslehre durchaus bezeichnend. Der erste Auffat zeigt, daß der eigentliche Inhalt des Glaubens feine Sache der Biffenschaft ift; der zweite betont auf das nachdrucklichste, daß der Glaube selbst keine Sache der Autorität ist. Inhalt des Glaubens ist nur die moralische . Weltregierung. Die moralische Weltregierung ist Inhalt nur des Glaubens. Dieser Glaube gründet sich auf die bloße Vernunft, aber blos auf die moralische Bernunft, d. h. nicht auf Vernunsteinsicht, sondern auf Bernunstbedürfniß.



# Zweites Capitel.

## Pas radicale Dofe in der Menfchennatur.

Der Bufammenhang zwischen Moral und Religion, wie bie fritifche Philosophie benfelben begriffen bat, leuchtet uns volltommen ein. Die negative Erklarung beißt: ber religiöfe Glaube grundet fich nicht auf irgend welche Ginficht in die Ratur ber Dinge; die Sittlichkeit grundet fich nicht auf irgend welchen religiöfen Glauben. Beder fann die Biffenschaft ben Glauben, noch der Glaube die Sittlichfeit erzeugen. Im Erforschen der Dinge begriffen, im Rachdenten über beren Busammenhang und Befen, begegnen wir nirgends dem religiofen Blauben. Gr lagt fich weder dentend noch bichtend gusammenfegen. mit der Biffenfchaft und überhaupt mit der theoretifchen Bernunft nicht in einer Richtung. Wenn man ibn in biefer Richtung fucht, fo trifft man ihn nirgenbs. Der Glaube, welcher icheinbar bas menichliche Biffen ergangt, ber fich in ber Raturerflarung auf die Abfichten Gottes beruft und den naturlichen Grunden übernaturliche bingufügt, diefer Glaube ift nicht religios, fondern dibattifc; er gebort in bas Reich ber Lebrmeinungen und wiffenschaftlichen Sppothefen.

Die positive Erklarung heißt: die Religion grundet sich auf die Moral; es ist die Moral, die zur Religion führt. Die Moral besteht in der Gesinnung. Also es ist die Gesinnung, die den Glauben erzeugt. Es ist auch klar, wodurch sie ihn

Bir haben bas religiose Element, den eigentlichen erzeugt. Glaubensfactor, icon ertannt, ben bie fittliche Gemutheverfaffung in fich ichließt. Die moralische Gefinnung ift die pflichtmaßige, fie besteht in ber Achtung vor bem Befeg, die alle übrige Empfindungen ju Boden ichlagt. Mit diefer Achtung ift das Gefühl unverträglich, von dem alle natürliche Empfinbungen regiert merben: bie Gelbftliebe. Dit biefer Achtung verbindet fich nothwendig in Jebem das Gefühl bes eigenen Unwerthe, der eigenen fittlichen Unvollfommenheit. Denn wer will fich, mit bem Befete verglichen, aufrechthalten? Gut ift . Reiner; Jeder foll es fein. Die fittliche Bollfommenheit erscheint als das zu erftrebende Biel, Die eigene Unvolltommenheit als der vorhandene Buftand, der von jenem Biele unendlich weit abfteht. Unvolltommenheit ift Dangel. Gefühl bes Mangels ift Bedürfniß nach Befriedigung. Die fittliche Bollfommenheit ift nicht unfer Buftand, fondern unfer Bedürfnig. Buftand gebacht, als erreichtes Biel, ift fie eine leere Ginbilbung, eine moralische Schwärmerei. Ale Bedurfnig empfunden ift fie bie tieffte Regung ber menschlichen Natur, nicht eine vorübergebende und vereinzelte Reigung gufalliger Art, fondern ein nothwendiger und allgemeiner Gemuthezustand, ein Bernunftbedürfnig. .

# 1. Die Erlösung des Menfchen als Inhalt bes Bernunftglaubens.

Dieses Bedürfniß ift es, welches den Glauben macht. Jedes Bedürfniß will Befriedigung. Was dieses Bedürfniß befriedigt, ist keine Einsicht, keine Handlung, sondern ein Glaube, nämlich die moralische Gewißheit, daß das Sittengeses in der That

<sup>\*</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur erften Auflage. Gef. = Ausgb. Bb. VI. S. 160-170.

Beltgefet, Beltzwed ift, bag in ihm die ewige Ordnung ber Dinge besteht und fich vollendet. Bir feben beutlich, wie fich mit ber fittlichen Gefinnung ein Beburfniß, mit Diefem Bedurfniß ein Glaube nothwendig und unabtrennbar verbindet. moralifchen Gefinnung liegt bas Gefühl bes eigenen Unwerths, ber eigenen moralischen Unvollfommenheit. In Diefem Befühle unferes Mangels liegt bas Bedürfniß, von biefem Der Mangel ift bas lebel im morabefreit gu merben. lifden Ginn. Die Befreiung von diefem Uebel ift Erlofung. Bir find erlost, nicht wenn wir weniger unvolltommen find, nicht also baburch, daß wir volltommener, fondern daß wir in der That felbft volltommen werden. Mur der Buftand der Bolltommenheit ift die Erlöfung. Nut Erlösung befriedigt jenes moralische Bedürfniß. Aber Die Doglichfeit ber Erlojung ift ein Object blos bes Glaubens. Darum ift es ber Blaube, ber allein jenes Bedürfniß befriedigt. Jenes Bernunftbeburfniß felbft ift ein Bedurfniß ju glanben, Das fich auf unfer fittliches Streben grundet, weil es ohne diefes Streben gar feinen Ginn batte.

Aller Glaube, so weit derselbe rein religiöser Natur ist, geht aus von diesem Bedürfniß und richtet sich auf dieses Ziel, das wir als die Erlösung vom Uebel bezeichnen. Das Bedürfniß wird von der Vernunft selbst empfunden; es folgt unmittelbar aus der moralischen Vernunft: darum ist auch der Glaube, der aus jenem Bedürfniß folgt, ein reiner Vernunstglaube oder "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft."

#### 1. Das Bofe und Gute.

Und ber Inhalt bieses Glaubens ift schon bestimmt durch das Bedürfniß der moralischen Bernunft. Es wird geglaubt, was dieses Bedürfniß fordert: die Erlöfung des Menschen vom Uebel. Das ist kurzgesagt bas Thema ber Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft. Bon hier aus begreift sich auch die Eintheilung der kantischen Religionslehre. Es sind gleichsam drei Stadien oder Stusen, die sich in dem Erlösungsproces der Menscheit unterscheiden. Die Herrschaft des Bosen im Menschen ist das Erste, der Ausgangspunkt der Erlösung; die vollendete Herrschaft des Guten ist das Letzte, der Zielpunkt der Erlösung. Diese Herrschaft ist ein Sieg des Guten; der den Kampf mit dem Bosen voraussetzt. So liegt in der Mitte zwischen den beiden Extremen, nämlich der Herrschaft des Bosen und dem Siege des Guten, der Kampf des guten Princips mit dem bösen um die Herrschaft über den Menschen.

#### 2. Der Grund bes Bofen und bie Bollenbung bes Guten.

Die religiofe Betrachtung bes Guten und Bofen ift von ber moralifchen unterschieden. Unter bem moralifden Gefichtspunft wird beftimmt, mas gut und bofe ift. Diefe Beftimmung bleibt genau Diefelbe unter bem religiofen Befichtspunft; es giebt nicht etwa verschiedene Erflarungen bes Buten und Bofen, eine andere von Seiten der Moral, eine andere von Seiten ber But ift ber Bille, ber burch Richts anderes Religion. motivirt wird ale allein burch die Borftellung ber Pflicht. Bofe ift bas Gegentheil bes Buten. Der, Glaube andert an Diefen Begriffen nicht bas Mindefte, er vertieft und erweitert fie nur vermöge feiner gangen Betrachtungeweife. Gein Object ift bie Erlöfung b. b. Die Dollendung bes Guten. Bas erlöst wird, muß von Etwas erlöst werden. Wovon wir erlöst werben follen, ift das Uebel im moralifchen Ginn, bas Bofe. Bur Bollenbung und jum wirflichen Siege bes Guten gehort, bag wir das Boje grundlich überwunden haben, daß wir in der Burgel bavon erlöst find. Go ift bie Burgel bee Bofen

aller Dinge fuchen, und enbet mit einem febr bentlichen Sinblick auf die Gegenwart, die selbst nach der vorausgegangenen Bestimmung wie bas Ende aller Dinge aussleht.

#### 1. Das jüngfte Bericht.

Der jungfte Tag wird vorgestellt ale bas fungfte Bericht, an dem fich bie gottliche Gerechtigfeit in ihrer Bollenbung offenbart und febem gutheilt, mas er nach feinem fittlichen Berthe verdient hat. Gier trifft ben Bofen die ewige Strafe, ben Tugenbhaften bie emige Gludfeligfeit. Unmöglich tonnen Alle felig gesprochen werben. Sonft mare entweber Bott nicht gerecht oder die Menichen nicht bofe. Wenn man fich alfo bas Enbe aller Dinge ale ben Buftand einer allgemeinen und ausnahmelofen Seligfeit vorftellt, fo bat man eine falfche Borftellung entweber von ber gottlichen Gerechtigfeit ober von ber menfchlichen Berberbniß. In biefem Puntte unterscheibet Rant bie Unitarier von ben Dugliften. Die Ginen fegen bas Enbe aller Dinge gleich ber Geligfeit Aller; Die Anbern fegen es gleich bem jungften Bericht, bas nach bem Dage bes fittlichen Berthes ben Einen Berdammnis, ben Andern Geligfeit gutheilt. Benn ber praftifche Blaube gwifchen beiben Borftellungen entscheiben foll, fo wird er gwar in theoretifcher Rudficht teine von beiden annehmen, aber in moralifcher bie bualiftifche vorgieben.

# 2. Das natürliche und übernatürliche Enbe. Berwandlung und Bernichtung.

In Beziehung auf das Reich der Dinge, auf Belt und Ratur, läßt fich das Ende aller Dinge verschieden auffaffen. Entweder ift diefes Ende eine vollfommene Weltverwandlung,

<sup>\*</sup> Das Enbe aller Dinge. Berl. Monatsfchr. Juni 1794. Gef.-Ausgb. Bb. VI. Ro. VL S. 391-408.

Weltumkehrung. Im ersten Fall ist es eine Epoche, die im Lauf der Weltbegebenheiten eintritt, den vorhandenen Weltlauf, die bestehende Ordnung der Dinge beschließt und eine neue einführt: so erscheint es als ein Wendepunkt im Weltlauf, als ein relativ lestes Glied in der Kette der Dinge, als ein natürliches Ende. Im zweiten Fall ist es als vollkommene Vernichtung nicht innerhalb der Natur möglich, also übernatürlich. Im lesten Fall ist es widernatürlich, weil es die natürliche und moralische Ordnung der Dinge nicht blos beschließt oder vernichtet, sondern umkehrt.

Das natürliche Ende aller Dinge ift zugleich ein vollfommen neuer Beltzuftand, der ale Geligfeit jugleich alle Uebel von fich ausschließt. Diefer Buftand ift eine emige Dauer, worin entweber gar fein Wechsel ftattfindet ober eine ununterbrochene Beranderung. Gines von beiben muß der gall fein. wir: der Buftand, in bem alle Dinge enden, fei eine ewige Dauer ohne allen Bechfel, fo ift von biefem Buftanbe alle Beranderung, mithin auch alle Beit ausgeschloffen; er ift zeitlos, alles Dafein barin ift wie verfteinert. In dem Moment, wo bie Dinge aufhören, hat auch bie Beit aufgebort; in Diefem Moment muß zugleich ber zeitlofe Buftand angefangen haben. Ift es nun nicht ein vollkommener Biberfpruch, ju fagen: Die zeitlofe Dauer habe angefangen? 3ft nicht Anfang ein Beitpuntt? Bie tann bas Beitlofe einen Beitpuntt haben ? Bie tann bie Beit übergeben in Die zeitlofe Dauer? Gin folder Uebergang ift ichlechterbings undentbar. Go ift auch bas natürliche Enbe ber Dinge unbentbar als geit- und wechsellofe Dauer. Wenn aber ber Bechfel und bie Beranderung ewig fortbauert, fo tann biefer mandelbare und veranderliche Buftand wenigftens feine Geligfeit fein, benn wo Bechfel ift, ba find auch Uebel; wo Uebel find, da giebt es feine wahrhafte Befriedigung.

Go ift bas natürliche Ende aller Dinge in jeder Beife undentbar. Geligfeit ift weber in ber wechsellofen Rube bes Dafeins noch in der ewigen Bandelbarteit und Beranderung deffelben beimifc. Da nun bas Dafein boch eines von beiben fein muß, entweder mechfellos ober mandelbar, fo ift überhaupt bie Geligfeit nicht im Dafein, fonbern im Aufhoren alles Dafeine, in ber Bernichtung, im Richts ju fuchen. Das Nichts allein ift Die ewige Rube. Das ift bie bubbhiftifche Borftellung vom Ende aller Dinge, womit Rant in der Philosophie bie fpinogiftifche vergleicht. Nach bem Raturgefet giebt es nur Berwandlung und Metamorphofe, feine Bernichtung. Das Raturgefet erflart: aus Richts fann Richts werben; Richts tann in Richts übergeben; es giebt fein Entfteben und Bergeben, weder Schöpfung noch Untergang. So überfteigt ber Begriff einer volltommenen Bernichtung alle naturgesetliche Möglichkeit. Darum nennt Rant Diefen eichatologischen Glauben eine myftifche Borftellungeweise, und die ewige Rube, Die bem Richts gleichfommt, bas übernatürliche Enbe aller Dinge.

3. Das widernatürliche Ende. Die Umkehr der moralischen Weltordnung. Der Glaube als Autorität.

Wenn die Ordnung der Dinge nicht aufhört, sei es relativ durch Berwandlung oder gänzlich durch Bernichtung, sondern sich umkehrt, so tritt bas Ende aller Dinge ein, welches Kant als widern atürlich bezeichnet. Die Ordnung unserer Welt ist eine natürliche und moralische. Unser Naturzwed ist Glückseligkeit, unser moralischer Zwed ist die Würdigkeit glückselig zu sein. Daß beide Ordnungen, die natürliche und moralische, übereinstimmen, daß die Tugend am Ende zur Glückseligkeit führt, daß die gesammte Weltordnung in ihrem letzten Grunde moralisch regiert wird: eben dies ist unser Glaube. Dieser

Glaube gründet sich auf bas moralische Geset, das die Pflichtersüllung fordert aus keiner andern Triebseder, als um der Pflicht willen, nicht in der Absicht oder Hoffnung auf eine fünftige Glückseligkeit. Diese Ordnung wird vollkommen umgekehrt und ihrem Gesetz widersprochen, wenn die Moral abhängig gemacht wird vom Glauben, wenn der Glaube abhängig gemacht wird vom Glauben, die durch Furcht vor Strafe, durch hoffnung auf Lohn den Glauben erzwingen wollen: wenn mit einem Worte der Glaube, statt sich blos auf die Vernunft zu gründen, sich blos auf die Autorität und deren Gewalt gründet.

In bem Bernunftglanben ift bas Motiv ber Pflichterfüllung die Pflicht, in bem Autoritatsglauben ift Diefes Motiv bie Furcht. Dort ift die innerfte Burgel des Sandelns Die Freiheit, bier beren augerstes Begentheil: Die Unfreiheit in ber Form ber Unmundigfeit und Gelbftfucht. Der Bernunftglaube ift in feinem Rern einverftanden mit dem driftlichen Glauben. Die driftliche Religion will, daß die gottlichen Gebote erfullt werden, nicht aus Furcht vor Strafe, nicht aus hoffnung auf Lobn, fonbern aus Liebe. Diefes Motiv ift nicht bas rigoriftifche der Moral, es ift noch weniger das terroriftische der Autorität. Darin besteht ber menfchenfreundliche Charafter, Die liberale Denfungeart bes Chriftenthums, daß es bie Liebe gum Motiv des fittlichen Sandelns macht. Dies bezeichnet Rant als die " Lieben swurdig feit" ber driftlichen Religion. Wenn man bem Chriftenthum Diefen liebensmurdigen Charafter nimmt, an Die Stelle ber Liebe als des fittlichen Motive Die gurcht fest, fo verwandeln fich bie menichenfreundlichen Buge ber driftlichen Religion in die gebieterischen und abichredenden ber Autoritat, Die nichts Anderes als Abneigung und Biderfeglichkeit einfloßen fonnen. Damit aber ift bie moralifche Ordnung umgefehrt und bas Enbe aller Dinge in feiner widernaturlichen Geftalt eingetreten,

"Collte es mit dem Chriftenthum einmal babin fommen, daß es aufhörte, liebenswurdig ju fein (welches fich wohl gutragen tonnte, wenn es, fatt feines fanften Beiftes, mit gebieterifcher Autoritat bewaffnet murbe), fo mußte eine Abneigung Biderfeslichkeit gegen baffelbe bie berrichende Dentart Det Menfchen werden; und ber Antichrift, ber ohnehin fur ben Borlaufer bes jungften Tages gehalten wird, murbe fein ob gwar furges Regiment anfangen; alebann aber, Das Chriftenthum allgemeine Beltreligion gu fein gwar beftimmt, aber es ju werden von dem Schicffale nicht begunftigt murbe, bas (verfehrte) Enbe aller Dinge in moralifcher Sinficht eintreten."

Wet erkennt in diesem so geschilderten Ende, in dieser Umkehr der moralischen Ordnung, in den Urhebern dieses widernatürlichen Weltendes, nicht die Züge der Wöllner, hilmer, hermes, Woltersdorf, die das antichristliche Princip entweder in eigener Person sind oder es herbeisühren? So ist der kantische Aufsat vom Ende aller Dinge ein auf das verkehrte Treiben des damaligen Zeitalters geworsenes grelles Schlaglicht.

Die beiden Abhandlungen "über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee" vom Jahre 1791 und über "das Ende aller Dinge" vom Jahre 1794 begrenzen den Zeitraum, in welchem Kant sein religionsphilosophisches System entwickelt. Sie bilden gleichsam den Rahmen zur "Meligion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft," deren Untersuchungen in den beiden Zwischenjahren 1792 und 93 erscheinen.

Diese begrenzende Einfassung ift auch für den Charafter ber tantischen Religionslehre durchaus bezeichnend. Der erste Anffat zeigt, daß der eigentliche Inhalt des Glaubens feine Sache der Biffenschaft ist; der zweite betont auf das nachdrucklichte, daß der Glaube selbst keine Sache der Autorität ift. Inhalt des Glaubens ist nur die moralische . Weltregierung. Die moralische Weltregierung ist Inhalt nur des Glaubens. Dieser Glaube gründet sich auf die bloße Vernunft, aber blos auf die moralische Vernunft, d. h. nicht auf Vernunsteinsicht, sondern auf Vernunftbedürfniß.



# Zweites Capitel.

### Pas radicale Bofe in der Alenfchennatn r.

Der Bufammenhang zwischen Moral und Religion, wie Die fritifche Philosophie benfelben begriffen bat, leuchtet une volltommen ein. Die negative Erflarung beißt: ber religiofe Blaube grundet fich nicht auf irgend welche Ginfict in die Natur ber Dinge; Die Gittlichkeit grundet fich nicht auf irgend welchen religiblen Glauben. Beber tann die Biffenicaft ben Glauben, noch der Glaube die Sittlichfeit erzeugen. Im Erforschen ber Dinge begriffen, im Nachdenten über beren Busammenhang und Befen, begegnen wir nirgende bem religiofen Glauben. Œr fäßt fich weder bentenb noch bichtend gufammenfegen. mit ber Biffenicaft und überhaupt mit der theoretifchen Bernunft nicht in einer Richtung. Benn man ibn in Diefer Richtung fucht, fo trifft man ihn nirgends. Der Glaube, welcher icheinbar bas menichliche Biffen ergangt, ber fich in ber Naturerflarung auf Die Abfichten Gottes beruft und den naturlichen Grunden übernaturliche bingufugt, Diefer Glaube ift nicht religiös, fondern didaftifc; er gebort in das Reich ber Lehrmeinungen und wiffenschaftlichen Sppothesen.

Die positive Erklärung heißt: die Religion gründet sich auf die Moral; es ist die Moral, die zur Religion führt. Die Moral besteht in der Gesinnung. Also es ist die Gesinnung, die den Glauben erzeugt. Es ist auch klar, wodurch sie ihn erzeugt. 2Bir baben bas religiofe Element, ben eigentlichen Blaubensfactor, icon erfannt, ben bie fittliche Gemutheverfaffung in fich ichließt. Die moralische Gefinnung ift die pflichtmagige, fie besteht in ber Achtung vor bem Gefet, Die alle übrige Empfindungen ju Boden ichlagt. Dit biefer Achtung ift bas Gefühl unverträglich, von bem alle naturliche Empfindungen regiert werden: die Gelbftliebe. Mit diefer Achtung verbindet fich nothwendig in Jedem bas Gefühl bes eigenen Unwerths, ber eigenen fittlichen Unvollfommenbeit. Denn wer will fich, mit bem Befete verglichen, aufrechthalten ? Gut ift Reiner; Beber foll es fein. Die fittliche Bollfommenheit erscheint als das zu erftrebende Biel, die eigene Unvollfommenheit ale ber vorhandene Buftand, ber von jenem Biele unendlich weit abfteht. Unvollfommenheit ift Dangel. Gefühl des Mangels ift Bedürfniß nach Befriedigung. Die fittliche Bolltommenheit ift nicht unfer Buftand, fondern unfer Bedürfniß. Buftand gebacht, ale erreichtes Biel, ift fie eine leere Ginbildung, eine moralifche Schmarmerei. Ale Bedürfniß empfunden ift fie die tieffte Regung ber menschlichen Ratur, nicht eine vorübergebende und vereinzelte Reigung gufälliger Urt, fondern ein nothwendiger und allgemeiner Gemuthezustand, ein Bernunftbedürfnig. \*

# I. Die Erlösung des Menschen als Inhalt des Bernunftglaubens.

Dieses Bedürfniß ist es, welches den Glauben macht. Jedes Bedürfniß will Befriedigung. Bas dieses Bedürfniß befriedigt, ist keine Einsicht, keine Sandlung, sondern ein Glaube, nämlich die moralische Gewißheit, daß das Sittengesetz in der That

<sup>\*</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Borw. zur erften Auflage. Gef. - Ausgb. Bb. VI. S. 160-170.

Beltgefet, Beltzwed ift, bag in ihm bie emige Ordnung ber Dinge befteht und fich vollendet. Bir feben beutlich, wie fich mit ber fittlichen Befinnung ein Bedürfniß, mit Diefem Bedürfniß ein Glaube nothwendig und unabtrennbar verbindet. moralifchen Gefinnung liegt bas Gefühl bes eigenen Unwerths, der eigenen moralischen Unvollfommenheit. In diesem Befühle unferes Mangels liegt bas Bedürfnig, von diefem Mangel Der Mangel ift das Uebel im morabefreit au werden. Die Befreiung von diefem Uebel ift lischen Sinn. Erlofung. Bir find erlost, nicht wenn wir weniger unvolltommen find, nicht alfo baburch, daß wir volltommener, fondern daß wir in ber That felbft volltommen werben. Rur Der der Bollfommenbeit ift die Erlofung. Nur Erlöfung befriedigt jenes moralifche Bedürfniß. Aber Die Doglichfeit ber Erlofung ift ein Object blos des Glaubens. Darum ift es der Blaube, ber allein jenes Bedürfniß befriedigt. Benes Bernunftbedurfniß felbft ift ein Bedurfniß ju glauben, das fich auf unfer fittliches Streben grundet, weil es ohne Diefes Streben gar feinen Ginn batte.

Aller Glaube, so weit derselbe rein religiöser Natur ift, geht aus von diesem Bedürfniß und richtet fich auf dieses Ziel, das wir als die Erlösung vom Uebel bezeichnen. Das Bedürfniß wird von der Bernunft selbst empfunden; es folgt unmittelbar aus der moralischen Vernunft: darum ist auch der Glaube, der aus jenem Bedürfniß folgt, ein reiner Bernunft-glaube oder "Religion innerhalb der Grenzen der blogen Vernunft."

#### 1. Das Bofe und Gute.

Und der Inhalt diefes Glaubens ift icon bestimmt durch bas Bedürfniß der moralischen Vernunft. Es wird geglaubt, was diefes Bedürfniß fordert: Die Erlösung des Menschen vom Uebel. Das ist kurzgesagt das Thema der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst. Bon hier ans begreist sich auch die Eintheilung der kantischen Religionslehre. Es sind gleichsam drei Stadien oder Stusen, die sich in dem Erlösungsproceß der Menschheit unterscheiden. Die Herrschaft des Bosen im Menschen ist das Erste, der Ausgangspunkt der Erlösung; die vollendete Herrschaft des Guten ist das Lette, der Ziespunkt der Erlösung. Diese Herrschaft ist ein Sieg des Guten, der den Kamps mit dem Bosen voraussetzt. So liegt in der Mitte zwischen den beiden Extremen, nämlich der Herrschaft des Bosen und dem Siege des Guten, der Kamps des guten Princips mit dem bosen um die Herrschaft über den Menschen.

#### 2. Der Brund bes Bofen und bie Dollenbung bes Guten.

Die religiofe Betrachtung bes Guten und Bofen ift von der moralischen unterschieden. Unter dem moralischen Gefichtepuntt wird bestimmt, mas gut und bofe ift. Diefe Bestimmung bleibt genau Diefelbe unter bem religiofen Befichtepuntt; es giebt nicht etwa verschiedene Erklarungen bes Guten und Bofen, eine andere von Seiten der Moral, eine andere von Seiten ber Gut ift ber Wille, ber burch Richts anderes motivirt wird als allein durch die Borftellung ber Bflicht. Bofe ift bas Gegentheil bes Guten. Der. Glaube andert an Diefen Begriffen nicht bas Mindefte, er vertieft und erweitert fie nur vermöge feiner gangen Betrachtungeweise. Gein Object ift bie Erlofung d. b. bie Bollenbung bes Guten. 2Bas wird, muß von Etwas erlöst werden. Bovon wir erlöst werden follen, ift bas liebel im moralifchen Ginn, bas Bofe. Bur Bollendung und jum wirflichen Giege bes Guten gehört, daß wir das Bofe grundlich übermunden haben, bag wir in der Burgel bavon erlöst finb. Go ift bie Burgel bes Bofen

eigentlich basjenige, wovon wir erlost fein wollen. Die Borftellung von bem Grunde bes Bofen bangt barum mit ber Borftellung der Erlöfung auf das Benanefte gufammen. in diesem Buntte unterfcheibet fich bie religiofe Betrachtungsweise von ber moralischen. Diefe bestimmt, mas gut und bofe Bene verfolgt beide Begriffe bis an bie außerfte Grenze: das Gute bis jur Bollendung, bas Bofe bis an die Burgel, wo es entspringt. Unter bem religiofen Gefichtspunfte bandelt es fich nicht blos um den Unterschied des Guten und Bofen, fondern um die Bollendung bes Guten und um den Urfprung bes Bofen. Bon einer wiffenfchaftlichen Lofung Diefer Fragen tann nicht die Rebe fein. Die Moral verlangt, bag unter allen Umftanden bas Bute gethan, bas Bofe unter-Auf bas fittliche Sandeln bat es feinen Ginfluß, laffen werde. wie wir und die Bollendung bes Guten, ben Ursprung bes Bofen vorftellen. Diefe Borftellungsweife ift alfo meder miffenichaftlich noch (im engeren Ginn) moralisch; fle ift religios. Und hier tritt uns der Unterschied des Blaubens von Biffenichaft und Moral wieder beutlich entgegen.

# II. Der Ursprung des Bofen als Grundfrage des Glaubens.

Die erste Frage ber religiosen Betrachtungsweise betrifft den Ursprung des Bösen. Das ist der erste Punkt, den der Glaube aufsucht: die Grund- und Cardinalfrage aller Religion. Die Erlösung oder die Bollendung des Guten hat keinen Sinn, wenn nicht klar ist, wovon wir zu erlösen sind. Und wovon anders sind wir zu erlösen als von dem, was allem Bösen zu Grunde liegt, von dem Grunde des Bösen selbst? Muß also nicht gestagt werden: was ist der Grund des Bösen? Diese Frage stellt Kant tiefsinnig an die Spize seiner Religionslehre. In neuer Gestalt begegnet ihm hier wieder

bas Problem der menfchlichen Freiheit, das schwierigfte aller Probleme; er wird noch einmal zu seiner Lehre vom intelligibeln Charafter jurudgeführt, und Diefe gange den Uriprung des Bofen betreffende Untersuchung, wie er alle Schwierigkeiten ber Sache einfieht, auseinanderlegt und bemeiftert, ift eine jener Leiftungen bes menichlichen Tieffinnes, die nur ben größten Dentern Es mundert une nicht, warum biefe Begend ber tantischen Philosophie fo Benigen beimisch geworben. Um gleich die Sauptichwierigkeit unferer Frage hervorzuheben, fo fest fie voraus, daß überhaupt das Bofe einen Grund hat. Wenn es einen Grund hat, fo ift es nothwendig, eben darum ungurechnungsfähig, eben barum nicht bofe. Wenn Babrheit boje ift, fo ift es gurechnungefabig, alfo nicht nothwendig, also grundlos. Entweder also bat, wie es icheint, bie Frage nach dem Brunde des Bofen feinen Ginn, oder bas Bofe felbft bat feinen.

## 1. Die Ursache bes Bösen nicht empirisch. Das Böse als angeborne Beschaffenheit.

Sut ist nur die Gestinnung. Das Bose ist das Gegentheil des Guten, also kann auch das Bose nur in der Gestinnung gesucht werden. Gut ist die pflichtmäßige, bose die pflichtwidrige Gestunung. Pflicht ist Geset; das subjective Geset ist Maxime. Gut ist demnach die Gestinnung, deren Maxime die Pflicht ist. Bose ist die Gestinnung, die das Gegentheil der Pflicht zu ihrer Maxime gemacht hat. Der erste Grund zur Annehmung einer solchen Maxime ist der Ursprung alles Bosen. Ein Object irgend welcher Art kann dieser erste Grund nie sein. Kein Object macht den Menschen sittlich; kein Object macht ihn bose. In der Ersahrung kann darum der Ursprung des Bosen nicht gesucht werden, er liegt mithin vor aller Ersahrung; von Außen kann der Grund nicht sommen, der die Gestinnung

des Menschen verdirbt, also dieser Grund muß im Menschen selbst liegen. Abgeleitet tann das Bose nicht werden; es ist mithin ursprünglich, es ist eine der menschlichen Natur angeborne Beschaffenheit, die den ersten Grund enthält zur Annehmung der bosen Maxime. Wir nennen diesen ersten Grund "angeboren" nur in dem negativen Sinn, daß er nicht aus empirischen Bedingungen abgeleitet werden tann, daß er außerhalb der Ersahrung liegt.

Bir werden mit unserer Frage von der Erfahrung ab- und hingewiesen auf die Ursprunglichkeit der menschlichen Natur. So muffen wir die Frage selbst verallgemeinern: was ist der Mensch von Natur in Rudsicht des Guten und Bofen?\*

2. Der rigoristische und ber latitubinarische Standpunkt (Indifferentismus und Synkretismus).

Je nachdem man das Verhältniß des Guten und Bosen auffaßt, giebt es zur Entscheidung dieser Frage verschiedene Standpunkte. Wir wollen diese möglichen Fälle auseinanderseigen, bevor wir unseren Standpunkt bestimmen. Nehmen wir Gutes und Boses zunächst als verschiedene Begriffe, deren Verhältniß nach der logischen Möglichkeit dargestellt werden soll, so kann dieses Verhältniß entweder disjunctiv oder conjunctiv sein. Entweder schließen die beiden Begriffe einander aus und können nur getrennt vorgestellt werden, wo der eine ist, da ist eben deßhalb der andere nicht; oder es

<sup>\*</sup> Rel. innerhalb b. Gr. b. bl. B. Erstes Stüd. Lon ber Einwohnung bes bofen Princips neben bem guten: ober über bas rabicale Bofe in ber menschlichen Natur. S. 177—180.

ift zwifchen beiden eine Berbindung möglich. In bem erften Fall ift ber Schauplat ber beiben Begriffe eng und ausfcbliegend, jeder hat ben feinigen, fie tonnen nicht beide auf bemfelben Schauplat jufammen befteben; in dem andern Fall ift Diefer Schauplat fo weit, bag er beibe jugleich in fich aufnehmen tann. Es tommt also barauf an, wie in Rudficht bes Guten und Bofen die menschliche Ratur beurtheilt wird, ob als enger ober weiter Schauplat. Den erften Standpuntt nennt Rant rigoriftisch, ben zweiten latitubinarifc. Und biefer lette Standpunft hat wieder zwei Falle. conjunctive Berhaltnig der verschiedenen Begriffe ift entweder positiv oder negativ. Die Bereinigung beider, d. b. beibe jugleich, tonnen demfelben Gubjecte entweder gu- ober abgefprochen werden. Das conjunctive Urtheil lautet in der pofitiven Form: fowohl bas eine als auch bas andere; in ber negativen: weder bas eine noch bas andere. Bas alfo bie Begriffe bes Guten und Bofen betrifft, fo ift ihre Bereinigung entweder die negative ber Indiffereng ober die pofitive ber Beide Standpuntte find nach dem Ausbrucke Difdung. Rant's latitudinarifc, ben erften nennt Rant Indifferen tismus, ben zweiten Gynfretismus.

In der Beantwortung der Frage: was ist der Mensch von Ratur in Rückscht des Guten und Bösen? sind demnach drei Fälle möglich: 1) Der Mensch ist von Natur entweder gut oder böse. So urtheilen die Rigoristen. 2) Der Mensch ist von Natur weder gut noch böse. So urtheilen die Indisserentisten. 3) Der Mensch ist von Natur beides, sowohl gut als böse. So urtheilen die Synkretisten.

Das Gute ist die zur Maxime gewordene Pflicht, das zur Gefinnung gewordene Sittengesetz. Dieses Gesetz ist nur eines, es gilt in allen Fällen. Wenn es in einigen Fällen nicht gilt, so gilt es überhaupt nicht. Es ist unmöglich, daß es

jugleich gilt und nicht gilt. Mithin ift ber Standpunkt bes Spnfretismus unmöglich.

Jede Handlung hat ihre Triebsedern, ihre Motive; sie ist gnt, wenn ihre alleinige Triebseder das Sittengeset ist. Wenn ihre Triebseder das Sittengesetz nicht ist, so hat sie andere Triebsedern. Alle Triebsedern, welche das Sittengesetz nicht sind, sind demselben entgegengesetzt. Die Abwesenheit des Sittengesetzes ist nothwendig die Anwesenheit einer andern, d. h. einer entgegengesetzten Triebseder. Es giebt zwischen Gutem und Bösem nichts Mittleres. Es giebt in Rückscht des Guten und Bösen keine Indisserenz. Nithin ist der Standpunkt des Indisserentismus ebenfalls unmöglich.

# 3. Der rigoristische Standpunkt. Rant und Schiller.

Der einzig mögliche Standpunft ift demnach der rigoriftische. Das ift ber Standpunft, ben Rant als ben feinigen behauptet. Wenn in den Ausdruck "Rigorismus" der Bormurf ber Schroffheit gelegt fein foll, fo lagt fich Rant Diefen Bormurf gefallen; die Moral foll ichroff fein. Diefe rigoriftische Dentweise fest Rant bem Standpuntte Schiller's entgegen. Die Stelle ift mertwürdig, weil es die einzige ift, wo fich Rant mit Schiller, ber bem fritischen Philosophen auf feiner Bahn folgt, öffentlich auseinanderfest. Der rigoriftische Standpunkt dulbet keine andere Triebfeder als die Pflicht, er buldet keinerlei Bereinigung ober Bermifchung ber Pflicht mit ber Reigung. Und eben diese Bereinigung mar es, ber Schiller in feiner Abhandlung über Anmuth und Burde in afihetischer Rudficht bas Bort geredet batte. Er wollte, bag bie Reigung ber Pflicht gleichkomme, daß bie Pflicht gur Reigung werde. In:

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Anmertg. S. 180 figb.

Diefe Uebereinstimmung zwischen Pflicht und Reigung, in Diefe freiwillige Tugend feste er ben Charafter ber iconen Sittlichleit, ber Anmuth im Unterschied von der Burde, welche den fittlichen Billen in feiner unbedingten Erhabenheit offenbart. Begenfag ju Schiller ift bier ber Begenfag ber rein moralifchen und afthetischen Dentweise, bes rigoriftischen und funftlerischen Bugleich fucht Rant einen möglichen Berei-Standpunktes. nigungepunkt in einer folden Berbindung ber Tugend mit den Gragien, ber Anmuth mit ber Pflicht, welche ber Strenge ber Moral feinen Abbruch thut. "Berr Profeffor Schiller," fo lautet die bezeichnete Stelle, "migbilligt in feiner mit Meifterhand verfaßten Abhandlung über Anmuth und Burbe in ber Moral Diefe Borftellungsart der Berbindlichfeit, ale ob fie eine farthauferartige Gemuthestimmung bei fich führe; allein ich tann, ba wir in den wichtigsten Punkten einig find, auch in diesem keine Uneinigfeit flatuiren; wenn wir uns nur unter einander verftanblich machen fonnen. 34 geftebe gern, daß ich dem Pflichtbegriff, gerade um feiner Burbe willen feine Unmuth beigefellen tann, denn er enthalt unbedingte Nothigung, womit Anmuth in geradem Biderfpruch fteht. Majeftat bes Befeges (gleich bem auf Sinai) flößt Ehrfurcht ein (nicht Scheu, welche gurudftogt, auch nicht Reig, ber gut Bertraulichkeit einladet), welche Achtung bes Untergebenen gegen feinen Gebieter, in Diefem Fall aber, ba Diefer in uns liegt, ein Befühl des Erhabenen unferer eigenen Beftimmung erwedt, mas uns mehr hinreißt als alles Schone. Tugenb, d. i. die fest gegrundete Gefinnung, feine Pflicht genau gu erfullen, ift in ihren Folgen auch wohlthatig, mehr wie Alles mas Ratur ober Runft in ber Belt leiften mag; und bas herrliche Bild der Menschheit, in Diefer Geftalt aufgeftellt, verftattet gar mohl bie Begleitung ber Gragien, Die aber, wenn noch von Pflicht allein die Rede ift, fich in ehrerbietiger Entfernung halten. Bird aber auf die anmuthigen Folgen gesehen, welche die Tugend, wenn sie überall Eingang fände, in der Belt verbreiten wurde, so zieht alsdann die moralisch gerichtete Vernunft (durch die Einbildungstraft) die Sinnlichkeit mit in's Spiel. Nur nach bezwungenen Ungeheuern wird hercules Rusaget, vor welcher Arbeit jene gute Schwestern zurückbeben. Diese Begleiterinnen der Benus Urania sind Buhlschwestern in Gefolge der Venus Dione, sobald sie sich in's Geschäft der Pflichtbestimmung einmischen und die Triebsedern dazu hergeben wollen."\*

III. Der Grund bes Bofen als Anlage oder Erieb. feber. Widerlegung.

Der rigoristische Standpunkt ist sestgestellt. Eines von beiden ist der Mensch von Natur: entweder gut oder bose. Eines von beiden ist seine angeborne Beschaffenheit, weil weder das eine noch das andere abgeleitet werden kann als entstanden durch empirische Ursachen. Das Moralische empirisch begründen hieße, die generatio aequivoca in die Sittensehre einführen.

Jest ist der Punkt deutlich, wo die Schwierigkeit liegt. Gut ober bose kann ber Mensch nur werden vermöge der Freiheit. Doch ist er zugleich von Natur entweder das eine oder das andere; doch ist seine angeborene Beschaffenheit entweder gut oder bose. Der moralische Standpunkt behauptet die Freiheit als

<sup>\*</sup> Schiller's Abhandlg. über Anmuth und Würde steht in 3. Stück der Thalia v. J. 1793. Kant's darauf bez. Anmerkg besindet sich in der II. Ausgb. der Religion innerhalb d. Sr. d. bl. B. Gesammt-Ausgb. Bd. VI. S. 182. Ogl. meine Schrift: "Schiller als Philosoph." No. VI. 5. S. 74—78.

alleinigen Grund des Guten und Bosen, der rigoristische behauptet das Gute oder Bose als angeborne Beschaffenheit der menschlichen Natur. Beide Standpunkte sind begründet und muffen vereinigt gelten. Bas also das Gute und Bose betrifft, so muß der Mensch angesehen werden als der freie Urheber seiner angeborenen Beschaffenheit in der einen oder in der andern Rücksicht. Ist aber der erste Grund des Guten und Bosen die Freiheit, so kann der Ursprung der angeborenen Beschaffenheit nicht in der Zeit, also nicht im empirischen Sharakter gesucht werden, sondern nur im intelligibeln.

Run ift Die angeborene Beschaffenbeit, beren Urheber wir felbft find, febr mobl gu unterscheiben von ben angeborenen Beichaffenheiten, deren Urheber wir nicht felbft find. Bene liegt innerhalb, diefe außerhalb ber Billfur. Die angeborenen Befchaffenbeiten im letten Ginn nennen wir Anlagen. Unfere Anlagen find uns gegeben, wir machen fie nicht. Es giebt Unlagen, Die gur Möglichkeit ber menschlichen Ratur als folder gehören. Bir nennen fie urfprungliche Anlagen. Bon diefen Anlagen ift teine gut ober bofe; benn es ift nicht ber Bille, von bem fie abhangen, der fie macht. Wenn es die Unlagen maren, welche Den Ginen gut, ben Andern bofe machen, fo mare Beibes Bert ber Ratur, und von Moralitat mare nicht weiter Die Rebe. Diefe Anlagen find Raturgwede, Die felbft wieder Mittel gu moralifchen 3meden find. Der fittliche Endzwed ift bas Gute. Alfo tann von jenen Anlagen teine gum Bofen bestimmt fein; wenn fle nothwendig jum Bofen führten, fo maren fle felbft bofe. Mithin tonnen die ursprunglichen Anlagen ber Menfchennatur nur gum Guten beftimmt fein, aber an biefe Beftimmung ift ber Bille nicht gebunden, er tann fle in's Bofe verfehren; bas Gute wie bas Bofe liegt allein in ber Billenerichtung, ber gegenüber bie Unlagen bewegliche Mittel find, die von Ratur bem Guten bienen follen, aber von ber Freiheit in Befit genommen, sowohl bem Guten als bem Bosen dienen können. Wir werden also genau unterscheiden zwischen jener angeborenen Beschaffenheit, die entweder gut oder bose ist, und diesen ursprünglichen Anlagen der menschlichen Natur, die in der Ordnung der Dinge zum Guten bestimmt sind.

1. Die urfprünglichen Anlagen jum Suteh. Die Anlagen als Eriebfebern. Die Eriebfebern als Maximen. Die Ordnung ber Eriebfebern und beren Umtehr.

Beldes find biefe ursprunglichen Unlagen Guten in der Menfchennatur? Der Menfch ift ein lebenbiges, bentenbes, moralifches Befen. Die blos organische Ratur ift bie Thierheit; Die Bereinigung ber lebendigen und vernunftigen Ratur ift bie Denfcheit; Die Bereinigung ber vernünftigen und moralifchen Ratur ift Die Berfonlichteit. Die Anlage jum Leben ift animalifc, die Anlage jur Ueberlegung und Gelbfterkenntnig ift menfchlich, die Anlage gur Achtung vor bem Sittengeset ift moralisch. An fich ift feine dieser Anlagen gut ober bose. An fich ift jede derselben von ber Natur gum Guten bestimmt. Benn ber Bille bie Richtung ber moralischen Anlage nimmt, bas Sittengefet ju feiner Maxime macht, fo ift er gut, und barin allein befteht bas Gute. bangt von dem Billen ab, welche von ben ursprunglichen Anlagen, die eben fo viele Eriebfebern find, er gur oberften Triebfeber macht. Benn biefe oberfte Triebfeber nicht bas Sittengefet und nur diefes ift, fo ift der Bille bofe. wir uns den Willen unter der herrschaft der animalischen Triebe, fo daß die menschliche und moralische Natur unter die thierische herabfinten, fo entstehen die fogenannten viehifchen Bafter, Bollerei, Bolluft, wilde Gefetlofigfeit. Denten wir uns ben Willen unter ber Berrichaft blos ber naturlichen Bernunft, fo ift fein einziges Biel bas eigene Bohl, fo fucht bas Individuum

nichts Anderes als feine eigene Gludfeligfeit, feine eigene größtmögliche Beltung, fo will es ju feinem Bortheil ben Rachtheil und Schaben bes Anderen, fo fteigt mit feiner Gelbftliebe Die feinbfelige Gefinnung gegen Andere, Die Bosheit, Der Reid, Die Undantbarteit, Die Schadenfreude in's Unermegliche, und es entfteben bie fogenannten teuflifden Lafter. Alfo nicht in ber Anlage als folder liegt bas Bofe, fondern in bem Berbaltnis der Anlage jum Billen: in der Anlage, fofern fle Triebfeder wird. Richt in der Triebfeder als folcher liegt das Bofe, sondern in ihrem Berhaltniß jum Gittengefet: barin alfo, bag die Triebfebern der thierifchen Natur oder der flugen Gelbftliebe im menschlichen Billen mehr gelten als bas Gittengefes, bag fie bem letteren übergeordnet find, nicht, wie es bas Sittengefes verlangt, ichlechterbinge untergeordnet. Das Gittengefet ift Magime. Bas fich bem Sittengefet vergleicht, fich mit bemfelben in gleicher oder größerer Berechtigung behauptet, gilt als Maxime. Es ift also flar, worin allein das Bose besteht. Nicht in der Anlage, auch nicht in der blogen Triebfeder, fondern in ber Triebfeder, fofern fie Dagime des Billens ift, fofern fie bem Billen die Richtung giebt, die Richtschnur ber Sandlungen bestimmt: in den Triebfedern, die nicht bas Sittengefes felbft find. Wenn die unteren Anlagen, ich meine alle Anlagen ausgenommen die moralische, Billensmotive werden, wenn diese Triebfebern als Willensmaximen gelten, als folche ben Billen beherrichen, fo befteht barin bas Bofe.

Jest erft ift die Frage, um die es fich handelt, bis zu dem Puntte entwickelt, wo fie zur Auflösung fähig ist. Der Sinn der Frage ist jest einleuchtend. Der Mensch ist von Natur entweder gut oder bose. Wenn der menschliche Wille vermöge seiner ursprünglichen Richtung das Sittengesetz zu seiner Maxime macht, so ist er von Natur gut. Wenn er vermöge seiner ursprünglichen Richtung eine andere Triebseder zur Maxime

macht, d. h. wenn er die Ordnung der Triebfedern umkehrt, so ist er von Natur bose. Dies ist genau der zu entscheidende Puntt.\*

2. Der Wille als Dang. Der Dang zum Richtguten. Die Gebrechlichkeit, Unlauterteit, Bosartigkeit ber menschlichen Ratur.

Der Schauplat, auf bem allein wir bas Gute ober Boje antreffen, ift die Billensrichtung, die fich bestimmt nach ber Maxime, also verschieden ift, jenachdem ber Bille biefe ober jene Maxime annimmt, diefe oder jene Triebfeber gu feiner Dagime macht. Um unsere Frage ju entscheiben, muffen wir die 2Billensrichtung bis ju ihrem ursprünglichen Buftande, bis gu ihrer elementaren Berfaffung verfolgen, Die der That, dem fo oder andere bestimmten Billen, dem empirischen Charafter felbft vor Das Element ber Billensrichtung ift Die Billens-Die Billensneigung nennen wir Gang. neigung. Hang ift nicht Trieb. Den Trieb macht bie Ratur, den Sang ber Bille; unfere Triebe find nicht unfere eigene That, unfer Bang ift Billensdisposition, elementare Billensrichtung. Benn Diefer Bang fich auf bas Sittengesetz richtet, fo ift ber Menfc von Ratur gut; wenn nicht, fo ift er von Ratur bofe.

hier haben wir das Bose in seinem größten Umfange bestimmt, als das contradictorische (nicht blos contrare) Gegentheil des Guten. Bose ist der hang zu Allem, was nicht das Sittengesetz selbst ift. Dieser hang ist das bose berg, die Empfänglichkeit für alles Andere als das Sittengesetz. "Der Geist des moralischen Gesetzes," sagt Rant, "besteht darin, daß

<sup>\*</sup> Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. I. Stud I. Bon ber ursprünglichen Anlage zum Guten in ber menschlichen Natur. S. 184 figb.

Diefes allein gur Triebfeber binreichend fei. Bas nicht aus Diefem Glauben gefchieht, basift Gunbe (ber Denfungsart nach)." In diefem weiteften Umfange bes Bofen werben wir verschiedene Stufen unterscheiben durfen, die zwar im mora-Lifchen Unwerth gleich, aber in ber Dacht bes Bofen ungleich find. Benn bas Sittengeset nicht bie alleinige Ertebfeber bes Billens ift, fo find brei galle möglich. Entweber ber Bille wird gar nicht burch Maximen bestimmt, ober er wird nicht allein burch bas Sittengefet, fondern burch andere Triebfebern mitgeleitet, ober endlich er bestimmt fich burch Maximen, bie von bem Sittengefet bas birecte Begentheil bilben. Benn überhaupt feine Maximen, fondern nur die Begierben und Reigungen ben Billen treiben, fo find die Neigungen der Ratur farter als die Maximen, ftarter ale der Bille, fo ift der Bille fcwach: das ift die Gebrechlichteit ber menichlichen Ratur; "das Bollen habe ich wohl, aber das Bollbringen fehlt." Benn fic mit ber Pflicht noch andere Triebfedern vermischen und bie Gelbilliebe mit in ben Beweggrund ber Sandlung einfliefit, fo ift bies die Unlauterfeit bes menfchlichen Bergens. Benn enblich ftatt bes Gittengefeges die entgegengefeste Maxime ben Billen bestimmt, wenn die Gelbftsucht nicht blos ale mitwirfende Triebfeber bie Gefinnung trubt, fondern ale alleinige Dagime berricht, fo ift bies die Bosartigfeit bes Billens, bie Berberbtheit ober Bertehrtheit bes menfclichen Bergens.

#### 3. Der Bang als Schulb.

Benn nun der Wille in feiner elementaren, ursprünglichen Richtung, d. h. in feinem Sange fich von dem Sittengesetz abweicht und durch diese Abweichung die Gebrechlichkeit, Unlauter-teit, Bosartigfeit in die menschliche Natur einführt, so ift der

<sup>\*</sup> Ebenbafelbst II. Bon bem Bange zum Bofen in ber menfch= lichen Natur. S. 188-192.

Rensch von Ratur bose. Dieser Hang ist dann der erste Grund oder die Burzel des Bosen. Als Sang ist er Willenstichtung, also Willensthat vor der wirklichen empirischen That, also verschuld et und darum selbst bose. Er ist das ursprüngliche Bose, die Ursünde im Renschen, das peccatum originarium, womit verglichen alle andere bose Handlungen Folgen, peccata derivata, sind. Die ganze Frage läuft also darauf hinaus: ob sich der Wille in seinem ursprünglichen Hange in der That vom Sittengesetz abwendet oder nicht?

### IV. Die menfoliche Ratur als radical bofe.

1. Die Thatfache ber bofen Befinnung.

Diefe Frage zu entscheiden, laffen wir querft bie Erfab. rung ihr Bengnif abgeben, foweit Diefelbe im Stande ift Die fittliche Ratur ber Menschheit zu erfennen. Es fei bie menfchenfundigfte Erfahrung in ihrem größten Umfange, Die uns Ausfunft gebe, wie ihr ber empirifche Charafter bes Menfchen erscheint in allen Beiten, in allen Lagen bes Lebens, in allen Buftanden ber Bildung. Ueberall ericheint ber Menfc Biberfpruch mit bem Sittengefet, im Biberfpruch gegen daffelbe, nicht blos in einem bem Sittengefes ungleichen Buftande, den felbst die Tugend nicht gang überwindet, sondern in einer bem Sittengefet abgewendeten Richtung, Die aus dem bofen Bergen bervorgebt. Benn bei den roben Raturvolfern die Eriebe und Begierden bis jur außerften Bilbbeit, Die Leidenschaften des Saffes und ber Rache bis jur außerften Graufamfeit finn- und zügellos malten, fo lagt fich diefer fittenlose Buftand aus dem Raturtriebe, aus der Robeit ber Natur, aus dem Mangel aller Bildung erflaren. Benn man aber bemertt, bag die Graufamkeit nicht blos eine Folge blinder Leidenschaft, fondern ein Object der Luft ift, daß diefe Rinder ber Ratur ohne

jede Rachbegierde martern können, blos um fich an fremden Qualen ju erfreuen, fo hat eine folde ungereigte, burch feinen Naturtrieb motivirte Graufamteit feinen anderen Grund, als bie natürliche Bosheit. Betrachten wir bie Menichen im Buftanbe ber am weiteften vorgerudten Bilbung und prufen ihr Inneres, fo verftedt es fich gwar, fo gut es geht, unter bem Scheine ber Tugend, aber bicht unter ber Oberflache zeigt fich überall ber wurmftichige Rern. Sinter bem Bertrauen, fo aufrichtig es gu fein fcheint, liegt immer noch irgend eine gebeime Salfchheit; gegen die empfangene Bohlthat regt fich ber Undant, gegen fremdes Blud ber Reid, gegen fremdes Unglud bie Schabenfreude; felbst bas bergliche Bohlwollen ift nicht fo rein, baß nicht die Bemerfung möglich mare: "es fei in bem Unglad unferer beften Freunde Etwas, bas uns nicht gang mißfallt." Das moralifche Urtheil felbft wird abgeftumpft und burch ben Schein verblendet und beftochen; wer nicht bas Lafter unverholen gur Schau tragt, wer ben felbftfüchtigen Ginn mit Anftand bebedt, beißt icon gut in der gebildeten Gefellichaft: bier gilt Derjenige fur gut, ber ein bofer Denfc von ber allgemeinen Claffe ift. Benn man die Gefinnungen entblößt, die unter dem Tugenbiceine nicht eben tief verftedt find, und fie erufthaft und unverblendet anfieht, fo trifft man Beben an einer Stelle, wo er im geheimen hinterhalt liegt gegen ben Anbern, und mitten im Bergen ber gebildeten Belt lebt unverwuftlich der alte Naturguftand. Diefe fittliche Berfaffung ber Menfchen gu erklaren, reicht die einfache Gelbftliebe nicht bin. Es ift bie Gelbftliebe nicht in ihrer einfachen, fondern in ihrer übertriebenen Beltung, es ift die gur Berrichaft, gur Maxime erhobene Gelbftliebe: die Gelbft fuct, die nicht im Raturtrieb entfpringt, fonbern im Billen. Nicht blos in ben Gingelnen, auch in den großen Berhaltniffen der Menschheit führt fie bie Bugel. Auch bie Bölker liegen gegen einander in biesem geheimen hinterhalt, woraus von Zeit zu Zeit die Furie der Ariege hervorbricht, welche die Selbstsucht an allen Enden, in allen ihren Gestalten entfesselt, und keinen Zweisel darüber läßt, wie es im Inneen der Menschen aussieht.

So verhält es sich mit dem empirischen Renschencharakter. Wo man ihn immer findet, so weit man ihn immer verfolgt, erscheint er nicht etwa in seiner außeren handlungsweise, sondern in seiner Denkungsart als dem Sittengesetz abgeneigt, als innerlich auf das Gegentheil des Guten gerichtet, d. h. als bose. Wie erklärt sich diese allgemeine von dem gesammten Nenschengeschlecht geltende, von aller Ersahrung bezeugte Thatsache?

2. Die Ertfarung ber Thatfache. Der ursprüngliche Bang jum Bofen.

Offenbar wird der Erklärungsgeund in einer Bedingung gesucht werden muffen, die zur menschlichen Natur als solcher gehört, nicht etwa blos dieses oder jenes Judividumm charakteristrt; sonst könnte die Thatsache des Bösen nicht von allgemeinem Umfange sein. Offenbar wird jene Bedingung keine unfreiwillige, unwillfürliche, naturgesetzliche sein dürfen; sonst würde die zu erklärende Thatsache den Charakter des Bösen verlieren, also überhaupt nicht kattsinden.

Run find die beiben Bedingungen, die zur menschlichen Natur als solcher gehören, Sinnlichkeit und Bernunft. In wolcher von beiden liegt der Grund des Bosen? Wenn man ihn blos in der Sinnlichkeit sucht, so ware es allein die animalische Natur, welche den Menschen treibt und beherrscht, so ware der menschliche Wille thierisch, aber nicht bose. Die Sinnlichkeit also kann der zureichende Erklärungsgrund nicht sein: sie erklärt zu wenig. Wenn man den Grund des Bosen

<sup>\*</sup> Ebendas. III. Der Mensch ift von Matur bose. S. 192-195.

blos in der menschlichen Bernunft sucht, so mußte sich die Bernunft in ihrem Ursprunge von dem Sittengesetz sosgerissen und moralisch vollsommen verdumselt haben, sie mußte als ein in seinem Ursprung abgefallener und böser Geist gelten, so daß der Meusch kraft seiner Bernunft nichts Anderes wollen kann, als das Gegentheil des Guten, daß er nicht anders kann als im Widerspruch gegen das Sittengesetz beharren. Dann wäre der Meusch gleich einem gefallenen Engel, er wäre nicht mehr Meusch, sondern Dämon. Der menschliche Wille wäre dann nicht bose, sondern teuflisch, d. h. er wäre nichts als bose. Die Bernunft als solche kann demnach auch nicht der zureichende Erklärungsgrund des Bösen sein: sie erklärt zu viel.

Da wir ben Grund bos Bofen weber in ber Ginnlichfeit noch in der Bernunft für fich genommen fuchen durfen, fo finden wir ihn vielleicht in ber Bereinigung Beiber. Die Bernunft für fich, die reine Bernunft, enthalt feinen andern Untrieb als das Sittengefet; die Sinnlichfeit für fich enthatt feine andere Antriebe ale bie natürlichen Begierben, Die ihre Befriedigung fuchen. Benn fich mit biefen Begierben bie Bernnuft verbinbet, wenn die Bernunft felbst nichts Anderes fucht als bas Bobl des Judividuums, fo entfteht die natürliche Gelbftliebe. In ber menfclichen Natur finden fich beibe Triebfebern gugleich, Die Selbftliebe und bas Sittengefet. Benn in ber menfchlichen Ratur bein anderer Antries mare als bas Sittengefes, fo tonnte ber Menfch gar nicht bofe fein; ware in ihm ber Antrieb bes Sittengefeges gar nicht, fo tonnte er nur bofe fein, aber eben damit mare ber Charafter bes Bofen aufgehoben; benn mas nur bofe fein tann, ift durch ein unwiderftehliches Gefes bagu gezwungen, und die Möglichteit bes Bofen veicht nur fo weit als die Freiheit. Die Antriebe ber Selbftliebe und ber moralischen Bernunft wirken in der menschlichen Natur zugleich. Wenn die blogen Antriebe gut und bofe maren, wenn der

Unterschied des Guten und Bofen in bem Unterschied der Triebfedern enthalten mare, so mußte der Mensch von Natur zugleich Beides fein, mas unmöglich ift.

Der Unterschied bes Guten und Bofen liegt nicht in ber Beschaffenheit der Triebfebern, fonbern in beren Beltung, in bem Berth, ben die Triebfedern im menfchlichen Billen behaupten. Der Unterschied liegt einzig und allein in ben Dagimen. Richt ber Antrieb bes Sittengefetes ift gut, fondern bag biefe Eriebfeder bie oberfte Geltung in unferem Billen behauptet, daß alle andere ihr ichlechterbinge untergeordnet find. Richt die Antriebe der Sinnlichkeit und Gelbftliebe find bofe, sondern bag fle im menfchlichen Billen bas Regiment führen, daß fle mehr gelten als bas Sittengefet: barin allein befteht bas Triebfebern, fo verichiebenartig fle find, tonnen gufammenwirfen, tonnen jugleich auf bemfelben Schauplatz wohnen. Maximen bagegen ichließen fich aus. Die Maximen bestimmen bie Geltung, bas Berhaltnig, die Ordnung der Triebfebern. Diefe Ordnung tann nur eine fein. Unmöglich tann jugleich die Gelbftliebe bie oberfte Triebfeber fein, und zugleich bas Sittengefet. Das Bofe ift die Gelbstliebe als oberfte Triebfeder oder als Maxime, das Gute ift bas Gittengeset als Willensprincip. Unmöglich alfo tann der Menich von Natur gut und boje jugleich fein.

Also das Bose liegt nicht in den Triebsedern, sondern in der Ordnung der Triebsedern, in der Umkehr der moralischen Ordnung. Die Herrschaft des Sittengesetzes ist die moralische Ordnung, die Herrschaft der Selbstliebe ist deren Umkehr. Diese Umkehr macht nicht die Natur, nicht die Anlage, nicht die Waterie der Triebsedern, sondern allein der Wille. Nur im Willen und durch ihn können überhaupt die Triebsedern umgekehrt werden.\*

<sup>•</sup> Cbenbaf. III. S. 195-197.

3. Der bang jum Bofen ale natürlich, moralifch, rabical.

Der einzige, zureichente Erklärungsgrund tes Bosen ist bemnach der menschliche Wille, der in seiner ersten elementaren Richtung die Ordnung der Triebsedern umkehrt, sich von dem Sittengesetz abwendet, sich an die Triebsedern der Sinnlichkeit hängt. Beil dieser hang den empirischen Charafter des Menschen bedingt, also nicht zu besten Wirkungen gehört, darum ist er nicht erworben, sondern angeboren oder natürlich. Bir verstehen unter "natürlich" an dieser Stelle nicht das Gegentheil der Billur, sondern das Gegentheil der Bildung. Der hang zum Bosen ist nicht von Außen in die menschliche Natur eingeführt worden, er ist nicht im Laufe der Zeit erworben, er ist der menschlichen Natur nicht angebildet, sondern ihr eigen: das nennen wir angeboren oder natürlich.

Diefer natürliche hang entspringt nirgends wo anders als im Billen. Er ift eine Billensthat, darum ift diefer natürliche hang zugleich moralisch, also auch zurechnungsfähig, also auch schuld ig. Diese Schuld liegt in der ersten Billensrichtung, in der Burzel des Billens; von hier aus ist in ihrem Element die Billensrichtung, die Maxime, die Gesinnung verdorben worden. Darum ist dieser natürliche und zugleich moralische hang zum Bosen radical. Dies ist das radical Bose in der Menschennatur.

Das Bose in seinen verschiedenen Gestalten der Gebrechlichkeit, Unlauterkeit, Bosartigkeit ist unsere eigene Schuld. Die Schuld der Gebrechlichkeit und Unlauterkeit ist der schwache Bille, der nicht den Vorsatz zum Bosen hat, dem aber die Krast zum Guten sehlt. Die Schuld der Bosartigkeit ist der bose Wille, der sich mit Absicht gegen das Sittengesetz kehrt. Der schwache Wille richtet sich auf etwas Anderes als das Sittengesetz, er ist nur auf das Gute nicht gerichtet; der bose Bille richtet fich auf bas Gegentheil bes Sittengefepes. Beibes ift moralifche Schuld; verglichen mit ber Schuld im juriftifchen Cinne, tonnte ber ichwache Bille "culpa," ber bofe "dolus" Der bofe Bille ift bie eigentliche Tude genannt werben. des menfchlichen Bergens, die nicht blos ben Reim bes Bofen nabrt, fonbern ben Reim bes Guten untergrabt und bie Befinunng in ber Gelbstfucht verhartet. Die Gelbftliebe gilt bier als Maxime, ale oberftes und ausschließliches Motiv bes Billens. Das Bofe wird vermieben, nur fo weit es ichablich ift, b. b. ber Selbftliebe widerspricht; bas Gute wird angenommen als der taufchende Schein, binter bem fich Die Gelbftliebe wohlbefindet, b. b. es wird angenommen, nur fo weit es fich mit ber Gelbftliebe verträgt. Go wird bie Befinnung im Innerften verborben. Richts wird bereut als bie schabtichen Folgen ber Sandlung. Die Reue ift nichts anderes mehr, ale ber Berbruß ber Gelbftliebe. Diefe Reue neunt man Gemiffen, und um Die Bertehrtheit gu vollenden, bildet man fich ein, Diefes faliche und unechte Gewiffen fei bas mabre, bamit man fich neben fo eigenen Borgugen auch an feiner Bemiffenhaftigfeit erfreuen und ber Gelbftliebe auch mit biefer Schmeichelei moblthun tonne. Diefes unechte Gemiffen, womit die menfchliche Tude bas echte verdimtelt, ift bei jeder Richtswürdigfeit ruhig, wenn nur bie ichlimmen Folgen ausbleiben; es ift bas Gemiffen bes Spielers, bas nur aufwacht, wenn er verliert, und volltommen fchlummert ober vielmehr fich gang gufrieden fühlt, wenn Die Gelbftliebe ale Magime fennt nur einen er gewinnt. 3med: ihren Bortheil. Dit biefem 3med verglichen, gilt ihr alles Andre ale Mittel; wenigstens in ber Befinnung bat für fie Richts einen boberen Werth, auch nicht die Menfchenwurde, weder Die eigne noch weniger Die frembe. An die Stelle ber Menschenmurbe tritt der Scheinwerth, ben aflein die Gelbftliebe fucht. Dier gilt, mas jenes Mitglied bes englischen Parlementes öffentlich erklärte: "ein jeder Mensch hat seinen Preis, für den er sich weggiebt." Benrtheilen wir diese in der Menschheit eingewurzelte Gefinnungsweise aus dem moralischen Gesichtspunkte, so muffen wir dem Ausspruch des Apostels beistimmen: "da ist Reiner der Gutes thut, auch nicht Einer."

- V. Die intelligible (unerforschliche) Urfache des Böfen.
- 1. Das Boje als angeerbte Beschaffenheit. Widerlegung biefer Theorie.

Bir haben bas Bose bis zu seiner Burzel verfolgt, diese ist keine andere als jener Hang, den sich der menschliche Wille in seiner ersten Richtung gegeben hat, zur Umkehrung der in unserer Ratur wirksamen Triebsedern, d. h. zur Aufrichtung der Gelbstliebe als der Maxime des Billens, zur Aufnahme der Gelbstliebe in unsere Gesinnung. Woher rührt dieser Hang? Die erklären wir diesen Ursprung des Bosen?

Der Grund des Bosen ist die Freiheit. Jener Hang selbst ist eine That der Willfür; sonst mare er ein Trieb der Ratur, die als solche niemals die Wurzel des Bosen sein kann. Der Hang zum Bosen ist selbst schon bose. Er ist das radical Bose. Das Bose kann nur aus dem Bosen erklärt werden, nicht aus dem, was nicht bose ist: weder aus der Natur noch aus dem Guten. Zur Erklärung des Bosen giebt es keine andere Theorie als die generatio ab ovo. Der erste Keim des Bosen ist schon die bose Willensneigung selbst.

Die Freiheit ist eine intelligible Ursache. In der Zeitfolge der Begebenheiten giebt es keine Freiheit. In dieser Zeitfolge darf die Ursache des Bosen niemals gesucht werden.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. III. S. 198-200.

Niemals erflart fich bas Bofe aus bem vorhergebenden Buftande. Der Grund Dieser bofen Sandlung liegt nicht in ben vorhergebenden Sandlungen; fonft mare bie gegenmartige eine nothwenbige Folge ber fruberen und eben beghalb nicht bofe. Der Grund unferer fundhaften Beschaffenheit überhaupt liegt nicht barin, daß auch unsere Eltern fundhaft maren und auch beren Eltern und julett die erften Menfchen, fo dag fich bas Bofe fortpflangt von Gefchlecht gu Befchlecht. Gine folche Fortpflangung mare Anerbung. Bas wir anerben, ift nicht unfere That, alfo auch nicht unfere Schuld. Alfo lagt fich bas Bofe nicht hier ift ber Buntt, wo wir biefe Borftellung von einem angeerbten Bofen, ale im Biberftreit mit ber Freiheit und barum mit ber Ratur bes Bofen felbft, gurudweisen muffen, Bie man fich diefe Anerbung auch vorftellen moge, ob medicinifc als eine Erbfrantheit, oder juriftifc als eine Erbichuld, ober theologisch als Erbfunde: in allen gallen gilt als der Grund des Bofen ein vorhergebender Buftand, alfo eine geitliche Urfache, alfo nicht die Freiheit. Die tantifche Theorie vom rabical Bofen in ber Menschennatur muß wohl unterschieden werben von der theologischen Theorie ber Erbfunde, mit ber Die tantische Lehre nichts weiter gemein bat als ben tieffinnigen Gedanten von der Urfprunglichfeit bes Bofen. Das Bofe ift nicht Race. Der Grund bes Bofen liegt nicht in ber Beugung. fondern nur im Billen.

2. Das Bofe als Ball. Gefchichte vom Gunbenfall.

Rur die zeitlichen Ursachen find erkennbar, nicht die intelligibeln. Der Ursprung des Bosen ift darum unerforschlich. Bare der Grund des Bosen erkennbar, so mußte er zeitlich sein.

<sup>\*</sup> Ebendaf. IV. Bom Ursprunge bes Bosen in ber menschlichen Ratur. S. 200-202.

Bare er zeitlich, fo mußte bas Bofe eine nothwendige Folge fein, womit feine Freiheit, aber auch feine Could, feine Burechnungefähigfeit, b. b. fein ganger Charafter aufgeboben Das Bofe folgt nicht, wie eine Beitbegebenheit auf eine andere; biefe Folge ift nothwendig nach bem Naturgefet. Bugleich ift bas Gefchehen in ber Beit eine continuirliche Beranderung. Das Bofe lagt fich nie als Beitfolge, alfo auch nie als Glied ober Buftand in einer continuirlichen Beranderung begreifen. Es ift nicht allmälig geworben, alfo überhaupt nicht geworden, fonbern es ift; und jenes ftetige Bunehmen und Bachfen des Bofen, wie wir es an menfchlichen Charafteren in ber Erfahrung mahrnehmen, fest icon in feinem erften Beginn bas Bofe voraus: es ift tein Bachfen bes Bofen, fonbern ein Bachfen im Bofen. Bollen wir und ben Urfprung bes Bofen finnbildlich in einer Beitbegebenheit vorftellen, gleichsam den Anfang ber Gunde, fo bebt fich von felbft bie Borftellung bes ftetigen Gefchehens auf, ber Bufammenhang reißt in dem Moment, wo das Bofe hervortritt; mit bem fruberen Buftanbe verglichen, ericeint bas Bofe nicht ale golge, fonbern ale gall, fo wie Die Bibel Die Geschichte ber erften Gunde ergablt. Diefe Gunde erscheint nicht als Folge ber Unschuld, sondern als Abfall von Bott, als ber gewollte Ungehorfam gegen bas gottliche Berbot, als der Sang bes Menichen gur Abweichung von bem Gefet, als bie Berführung bes Menfchen burch einen bofen Beift, b. b. als die unerforschliche, burch teine empirifche Urface begreifliche, bofe Reigung. In Diefem Spiegel erblidt Jeber feine Schuld. Co verhalt es fich mit bem Bofen in ber Menschennatur. Bas von Abam ergablt wird, bas gilt von Allen. Mutato nomine de te fabula narratur! In Diefem Sinne, nicht in bem ber Erbfunde, gilt bas 2Bort: "in Abam habe Alle gefündigt."

<sup>\*</sup> Ebenbaf. IV. S. 202-206.

## VI. Die Erlofung vom Bofen,

1. Die Dioglichteit bes Guten. Gelbfibefferung.

Bie verhalt fich nun zu diefem Begriffe bes radical Bofen ber Begriff bes Guten? Benn ber Deufch von Ratur bofe ift, wo bleibt une bas Bute? In Diefer Frage liegt bas eigentliche Glaubensproblem. Bie fonnen wir vom Bofen erlost werben, wenn es radical ift? Die menichliche Ratur ift vermoge ihrer Anlagen urfprunglich jum Guten bestimmt, aber fie ift nicht ursprünglich gut, fondern durch ihren dem Sittengefet abgewendeten Sang ursprunglich bofe. Die menschliche Ratur foll gut fein. Das fordert mit unbedingter Nothwendigfeit bie fittliche Bernunft, der tategorische Imperativ. Bas bie menfchliche Ratur unbedingt fein foll, muß fie auch fein tonnen. gut der praktifche Gag: "Du tannft, benn du follft!" Da wir nicht gut find, fo follen wir es merben, affo fonnen wir es werden. Aber wie taun aus einer Ratur, Die radical bofe ift, bas Gute bervorgeben? Bie ift von Diefer bofen Befchaffenbeit ber Uebergang möglich jum Guten? Bie tann ber Bofe aufboren, bofe gu fein? Bie tann er anfangen, gut ju werben? In Diefem Puntte liegt bie Schwierigfeit.

Rur der Wille ift gut oder bose. Der Wille find wir selbst. Bas wir durch den Millen sind oder werden, dazu tonnen nur wir allein uns selbst machen. Das Erste ift, daß wir uns selbst helsen. Aber bose, wie wir sind durch jewen ursprünglichen, unvernigbaren hang, scheinen wir denn nicht unfähig zu dieser Selbsthülse? Mit dem Bosen ist die Möglichteit des Guten in uns nicht vertigt. Das radical Bose ist nicht das absolut Bose. Der Antrieb des Sittengesetzes lebt in uns zugleich mit den Antrieben der Selbstliebe und Sinulichkeit. Das radical Bose ist die Umsehrung dieser Triebsedern. In dieser Umsehr wird die Triebseder des Sittengesetzes den anderen

Triebsedern untergeordnet. Unterordnung ist nicht Vernichtung. Mit dem Sittengesetz in und lebt die Anlage und die Möglichfeit des Guten. Bose ist nur der Hang zum Gegentheil, der gewollte Widerspruch gegen das Gute. Dieser Widerspruch ware unmöglich, wenn nicht das Gute als Antried und Anlage in und gegenwärtig ware. So ist die Möglichkeit des Guten selbst dem radical Bosen gegenüber unauslöschlich und unvertilgbar.

#### 2. Der unbegreifliche Urfprung bes Guten.

Wir können nicht begreisen, wie das Bose entsteht. Wir können ebensowenig begreisen, wie das Gute entsteht, denn die Eutstehung ist in beiden Fällen eine That der Freiheit, eine intelligible That, also eine durch die menschliche Vernunft nicht zu erklärende. Einen Uebergang vom Bösen zum Guten giebt es nicht. Dieser Uebergang wäre eine stetige Veränderung, in der keine Sprünge sind, wo also in einem und demselben Romente wir bose und gut zugleich sein müßten, was unmöglich ist. Wenn aber das Ende des Bosen und der Ansang des Guten nicht zugleich stattsinden, wenn nicht ein und dasselbe Wesen in einem und demselben Romente zugleich gut und bose ist, so giebt es von dem einen zum andern keinen Uebergang.

Das Gute kann nur aus dem Guten entstehen, wie das Bofe nur aus dem Bofen. Wir konnen im Guten allmälig zunehmen, allmälig zum Besseren fortschreiten, allmälig unsere Grundsätze befestigen, unsere Sitten ändern, aber die Voraussiehung ist, daß wir das Gute wollen, daß der Wille die Richtung auf das Gute ergriffen hat. Die stetige Veränderung, die in einem allmäligen Uebergehen zum Besseren besteht, ist Reform. Der Ansang des Guten im Menschen, die Burzel seiner Besserung bildet sich nicht in einer stetigen Veränderung, also nicht in Weise der Resorm.

## 3. Das Sute als Wiebergeburt.

But werden beißt nichts Anberes, als ben Billen auf bas Sittengefet richten, ihn abziehen von ben anderen Eriebfebern, an benen er bangt, fatt Diefer bas Gittengefes gur oberften Maxime erheben und die moralische Ordnung der Triebfedern im Billen wiederherstellen. Diefe Biederherstellung, Die ftatt ber frühern Ordnung die entgegengesette einführt, ift fein allmaliger Uebergang, feine Reform, fonbern eine Revolution im Innern bes Menichen, eine volltommene Umwanblung in ber Denfungeart, ein unvermittelter, ploglicher, unwandelbarer Entichlug, nicht eine Befferung der Sitten, fondern Die Grundung eines Charafters: mit einem Borte, es ift eine Biedergeburt, das Angieben eines neuen Menfchen. In Diefer Biedergeburt befteht ber Anfang bes Guten; von bier aus entfpringt ber continuirliche Fortschritt im Guten. Wir begreifen, daß diefe Biedergeburt ftattfinden foll, daß ohne fie gar feine Gelbftbefferung möglich ift; aber wir tonnen nicht erflaren, wie fie gefchieht. \*

VII. Der Glaube an Die Gnabenwirfungen Gottes.

1. Die Religionen ber Sunftbewerbung und bie Religion bes guten Lebensmanbels.

Die Erlösung des Menschen vom Bosen bildet von allem Glaubensgehalte den fruchtbaren und innersten Kern. Was aber die Möglichkeit einer solchen Erlösung betrifft, so scheidet sich hier der Bernunftglaube vom Offenbarungsglauben, oder die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft von der Religion außerhalb dieser Grenzen.

\* Ebenbas. V. Bon ber Wiederherstellung ber urspr. Anlage jum Guten in ihrer Rraft. (Allg. Anmerkg. in ber zweiten Aufl.) S. 206-214.

Die moralische Gelbsterhebung von ber bofen gur guten Gefinnung, diefe innere Umwandlung ber menschlichen Ratur, Diefe innerfte Bergensanderung, ift ein burch bie natürliche Bernunft ichlechterdinge unbegreiflicher Borgang. Bir tonnen nicht einsehen, wie die Gelbftbefferung in ber Burgel möglich ift, mabrend wir boch begreifen, bag fie nothwendig fein foll. Diefe Unbegreiflichfeit giebt bem Glauben ben erften Anftog, bie Bernunftgrengen ju überfteigen. Auf diese Unbegreiflichfeit beruft fich die Religion außerhalb ber Grenzen der blogen Bernunft. Ift die Gelbftbefferung unbegreiflich, fo ift fle auch unmöglich, fo tann ber Menfch von fich ans und vermoge bes eigenen Billens niemals gut werden. Alfo bleibt er entweder bofe, ober er muß feine Befferung bon Gott und allein bon Gott erwarten. Er bedarf gu feiner Befferung ber gottlichen Gilfe, er bedarf mehr als nur bes gottlichen Beiftandes. Benn nämlich Gott uns hilft, fo mußte ber menschliche Bille mithelfen, er mußte auch etwas ju feiner Befferung thun; aber bofe, wie er ift, tann er felbft Richts bagu thun: feine Befferung ift alfo unmöglich, ober fle ift lediglich die Birtung Gottes im Denfchen, von Seite Des Menfchen burch gar Richts verdient, alfo eine Onadenwirkung, ein Durchbruch ber gottlichen Gnabe in ber fundhaften Menichennatur, die wir auf munberbare Beife empfangen und in une erfahren.

Auf die Unmöglichkeit der Selbstbefferung grundet fich der Glaube an die göttlichen Gnadenwirkungen. Dieser Glaube steht dem Vernunftglauben entgegen. Die Vernunft sagt: die Selbstbefferung ift schlechterdings nothwendig; ich kann ihre Möglichkeit nicht begreifen, ich muß ihre Nothwendigkeit behaupten: also ist die Röglichkeit der Selbstbefferung ein Object meines Glaubens.

Der entgegengesette Glaube erwartet alles Gute nur von Gott und Richts von dem menschlichen Willen, der in der

( , , , , ,

Derftricung des Bosen sestgehalten, zum Guten teine Kraft hat. Busolge dieses Glaubens hoffen wir von Gott, daß er uns glücklich machen werde vermöge seiner Güte. Und wenn die Bedingung zur Glückeligkeit unfre Besserung ift, so hoffen wir von Gott, daß er uns bessern und heiligen werde vermöge seiner Gnade und Almacht. Uns selbst bleibt Richts, als Beides von Gott zu wünschen, Gott um Beides zu bitten, Alles außerlich zu thun, was ihm gefällig ift, damit wir uns seine Willfür geneigt machen, damit wir uns seine Gunft erwerben. So entsteht der Glaube ohne moralischen Kern, der keine andere Absicht hat, als die göttliche Gunft zu erwerben, und zu diesem Zwed keine andere Rittel als das äußere Thun, das gottesbienstliche Handeln, den Eultus.

Die moralische Religion ift nur eine. Im Widerspruch mit ihr find alle andere Religionen gottesdienstliche handlungen, in der menschlichen Absicht geübt, sich dadurch dem göttlichen Willen geneigt zu machen. "Man kann alle Religionen," sagt Kant, "in die der Gunstbewerbung (des bloßen Cultus) und die moralische, d. i. die Religion des guten Lebenswandels eintheilen."\*

2. Das Berhaltniß bes Bernunftglaubens zur Religion außerhalb ber Grenzen ber blogen Bernunft. Die Parerga.

Der Glaube an die Gnadenwirkungen beruft sich auf eine innere Erfahrung, auf eine plötliche Erleuchtung, die einem Durchbruch gleichkommt. Das ist eine Erfahrung, die zu machen die menschliche Vernunft kein Organ hat. Eine Erfahrung aber, welche die Vernunft nicht machen kann, ist keine wirkliche, sondern eine eingebildete, und der Glaube an Einbildungen ift "Schwärmerei." Geset, es gabe solche Erfahrungen: woran

<sup>\*</sup> Gbenbaf. S. 214. 15.

will man erkennen, daß sie göttliche Gnadenwirkungen sind? Woran will man erkennen, daß ihre Ursache Gott ist? Die göttliche Ursache ist unerkennbar, also sind es auch die Enadenwirkungen Gottes. So hat der darauf bezügliche Glaube in der theoretischen Bernunft gar keinen Stützpunkt. Er hat auch keinen in der praktischen. Die praktische Bernunft sagt, was wir thun sollen, um durch Würdigkeit glückselig zu werden. Jener Glaube sagt, daß wir Richts thun, sondern Alles von Gott erwerten sollen; mithin ist er praktisch eben so werthlos als theoretisch.

Die kantische Glaubenslehre verfolgt auf jedem ihrer Punkte die gegenüberliegende Stellung, welche die Religion außerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft einnimmt. Dem Glauben an die Selbstbesserung oder an die Biedergeburt des Menschen liegt gegenüber der Glaube an die Gnaden-wirkungen sottes. Was beide Glaubensstellungen scheidet, ist die Vernunftgrenze; aber weil sie diesseits und jenseits einer gemeinschaftlichen Grenze liegen, berühren sie sich gegenseitig und sind einander benachbart. Was an die moralische Religion angrenzt und gleichsam neben ihr liegt, ohne ihr anzugehören, nennt Kant ein "Parergon." Und als solche Parerga behandelt er jedesmal die Glaubensstellungen jenseits der moralischen Religion.\*

So verhält sich die moralische Religion zu dem Glauben an die Gnadenwirkungen nicht absolut ausschließend. Sie bestreitet nicht die Möglichkeit solcher Wirkungen, sie macht daraus nur kein Glaubensobject. Sie glaubt an die Wiedergeburt, an die Selbstbesserung des Menschen; sie verwirft jeden Glauben, der eine Besserung des Meuschen ohne die Bedingung der Wiedergeburt, der selbsteigenen inneren Umwandlung, für

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 215. Anmerkg. (Bufat in ber 2. Ausgb.)

möglich halt. Es könnte sein, daß die menschliche Selbstbilkt zum Guten nicht ausreicht, daß unsere Erlösung des göttlichen Beistander. So ist die erste Bedingung damit wir den göttlichen Beistand empfangen, unsere Empfanglichkeit. Und die erste Bedingung zu dieser Empfänglichkeit ist die Wiedergeburt. So hat der Glaube an die Wiedergeburt sir den Glauben an die Gnadenwirkungen eine offene Seite. Er läßt ihn als Parergon gelten. Er läßt nur den Glauben m die Gnadenwirkungen nicht gelten, der in seinem Grunde die Möglichkeit der Wiedergeburt und der menschlichen Selbstbesserung aushebt. Ein solcher Glaube ist nach der praktischen Seite tolk und nach der theoretischen eine leere Schwärmerei.

Die erfte Bedingung zu unserer inneren Umtehr im Gingt bes Guten ift ber Rampf mit bem Bofen.



## Drittes Capitel.

Per Kampf des gnten Princips mit dem bofen um die Berrichaft über ben Menfchen.

Der Mensch ist in der Burzel seines Billens bose: Wenn diese Burzel nicht ausgerottet, nicht von Grund aus das Bose in der menschlichen Natur überwunden werden kann, so ist der Mensch nicht fähig zum Guten, so giebt es keine Erlösung vom Bosen. Bir können auf der Oberstäche des im Innersten selbstsüchtigen Willens Menschen von guten Sitten und legalen Handlungen werden, aber nicht sittlich gute Menschen. Das Gute in diesem Sinn ist ohne Wiedergeburt nicht möglich, die Wiedergeburt nicht ohne den Kampf mit dem Bosen. Augustin nannte die Tugenden, die nicht durch die Wiedergeburt bedingt sind, glänzende Laster. Kant ist in diesem Punkte nicht weniger rigoristisch in seiner Denkweise als der christliche Kirchenvater; er ist nur etwas mäßiger in seinem Ausdruck: ohne den Kampf mit dem Bosen sind ihm alle menschliche Tugenden nichts als "glänzende Armseligkeiten."

Das Gute und Bose stehen sich entgegen als Principien, die nicht zusammen auf demselben Schauplat bestehen können, die sich also auf Tod und Leben bekämpfen. Jedes von beiden

<sup>\*</sup> Relig, innerh. b. Gr. b. bl. B. Zweites Stud. Bon bem Rampf bes guten Princips mit bem bofen um bie Derrichaft über ben Menschen. S. 220. Anmertg.

will gleichsam bas Ruber fuhren im menschlichen Billen; jebes will hier die oberfte Geltung behaupten, jedes fucht die alleinige herrichaft über ben Menichen. Getheilt zwischen Beibe tann Diefe Berrichaft nicht werben. Gie gebort entweber bem Guten ober bem Bofen. Bem von Beiben gebort fie von Rechts wegen? Diefe Frage zu lofen, muffen auf beiben Seiten bie Rechtsaufpruche untersucht werben. Rur auf biefe Beife lagt fich ber Befichtspuntt richtig feststellen, aus bem fich ber Proces Des Buten mit bem Bofen enticheibet. Der eigentliche Rampi befteht zwischen ben Rechtsanspruchen, Die Beibe geltend machen. Much lagt fich vorausfeben, auf welchen Buntt fich bie Rampfenden ftellen, mit welchen Rechtsgrunden jebe von beiben Parteien ihren Anfpruch behaupten wird auf die herrichaft über ben Menfchen. Das Boje beruft fich auf fein fruheres Recht, es hat gleichsam die Prioritat in Rudfict bes menfchlichen Billens, es hat fich bes Billens zuerft bemachtigt; bas Gute beruft fich auf fein unbedingtes und lettes Recht. Das Bofe ift erfte Billenerichtung, ber urfprungliche Bang ber menfclichen Ratur; bas Gute ift ber lette Billenszweck, Die urfprüngliche und emige Bestimmung bes Menichen.

- L Der prattifche Glaube an den Cobn Gottes.
  - 1. Das moralifde Ibeal als Cobn Gottes ober Logos.

Das Gute ist der Bille, dessen alleinige Maxime das moralische Gesetz ausmacht, der Wille in der vollkommenen Uebereinstimmung mit diesem Gesetz: also die Menscheit in ihrer moralischen Bollkommenheit. In dieser moralischen Volkommenheit ist die Menschheit kein Object der Ersahrung; diese vollkommene Menschheit ist nicht die empirische, sondern die ideale, nicht der gegebene Mensch, sondern die Idea des Menschen. Borgestellt in einem Individuum ist diese Idea

das Ideal der Menschheit, das moralische Ideal. Die Menschheit hat keinen anderen und höheren Zwed, als diesem Ideale gleichzukommen. Die Welt hat keinen anderen Zwed, als vernünstige Weltwesen zu erzeugen, b. h. ihr Zwed ist die Menschheit, ihr Endzwed also die moralisch vollkommene Menschheit oder das moralische Ideal.

Benn wir von einem moralifchen Beltzwed reben, fo berfteht fich von felbft, bag wir ein intelligentes Bermogen, welches allein einen folchen Zwed beftimmen und ausführen tann, b. b. einen moralischen Belturgeber, voraussegen. Benn wir alfo den Beltzwed als das moralische Ideal vorftellen, dem bie Menfchheit gleichkommen foll, fo beißt bas fo viel, ale Gott habe die Belt erschaffen, damit fie jenen 3med erfulle, er habe fie um des moralischen Ideals willen erschaffen. Alfo ift das moralische 3deal felbft nicht geschaffen, sondern in Gott entsprungen, also ewig. Die Bee der Menschheit ift unmittelbar gottlichen Ursprungs: fle ift, fombolisch ausgedrückt, ber ewige und eingeborene Gobn Gottes. Diefe 3dee ift der 3med, ju dem die Belt geschaffen; fie ift geschaffen in feiner andern Alfo ift biefe Idee ber gottliche Beweggrund ber Abflat. Schöpfung, das göttliche Schöpfungemotiv, der ichöpferische Logos ober "bas Bort, burch welches alle andere Dinge find, und ohne bas nichts exiftirt, was gemacht ift.

#### 2. Der Sohn Gettes als funblofer Denfc.

Das moralische Ideal ift die in einem Individuum vertorperte Idee der Menschheit. Dieses ideale Individuum ift ein volltommener, d. h. göttlich gesinnter Mensch. Es ift,

ţ

<sup>\*</sup> Ebenbas. Erster Abschnitt. Won dem Rechtsanspruch bes guten Princips auf die herrschaft über den Menschen. a) Perfonisieirte Idee des guten Princips. S. 223 figb.

fymbolifch gu reben, bas vom himmel gu uns berabgeftiegene Der menfd. Ebenbild Gottes ober Urbild ber Denfcheit: gewordene Gobn Gottes. In ber gotilichen Befinnung allein liegt die Bollommenbeit. Es giebt für Die Befinnung, biefe innerfte Billenseigenthumlichfeit, feinen anderen Ausbrud, wodurch fle fich bethatigt und offenbart, als bas Leben und Die Lehre, teine andere Probe, wodurch fie fich bienieden bemabrt, ale bas Leiben, bas fle flegreich beftebt. bes Leibens offenbart bie Starte ber Tugenb. Die über jeben Biderftand erhabene Gefinnung, die volltommen unerschütterliche, bemabrt fich im außerften Leiden, und es giebt fein Leiden, bas den Tod übertrifft, ben jugleich ichmablichen und qualvollen. Run aber hat der mahrhaft gottlich gefinnte Denfch bas Bbfe in fich bis auf die Burgel vertilgt; er ift zwar vermöge feiner menfolichen Ratur ber Berfuchung preisgegeben, jeber Andere, aber Die Berfuchung bat ihn nie übermunden; er ift in feinem Innerften vollfommen lauter, alfo vollfommen fundlos. Go ift Diefer Menich der Gingige, deffen Leiden nicht gelten barf als eine Gubne ber eigenen Schulb. absolut unverdient. Bo alfo ift bier ber moralische Busammen hang zwischen Schuld und Leiden? Bie lagt fich das außerfte Leiden mit der vollendeten Tugend in einer moralifchen Berbinbung benten? Wenn es boch immer eine Schuld ift, bie bas Leiben nach fich giebt, und in biefem Fall ber Leibenbe frei if bon jeber Schuld und Gunbe, fo tann diefes Leiden bes gottlich gefinnten Menichen nur gebacht werben ale bie Gubne frember Schuld; er leidet fur Andere, nicht für diefen ober jenen, fondern für die gange Menfchheit, b. h. er leidet, um ben moralifchen Beltzwed zu beforbern, um Die 3bee bes Menichen in fich zu verwirklichen und gleichfam vorbildlich fur Alle gu verforpern.

Benn wir und alfo die 3dee ber Menschheit in einem

Individuum vorstellen und gleichsam zu einem lebendigen Bilde verdichten wollen, so sind dieses die Charafterzüge, die ihm gehören. In solchen Zügen prägt sich das Menschenleben aus welches dem moralischen Ideale gleichsommt. Dieses Ideal ist Tein Ersahrungsobject, kein Gegenstand also der Einsicht, sondern mur des Glaubens. Wir glauben das Gute als den moralischen Weltzweck. Wir glauben das moralische Ideal als unser sittliches Vorbild. Diesem Object gegenüber ist unsere keltungsweise blos Glaube, dieser Glaube ist blos praktisch: das ist der praktische Glaube an den Sohn Gottes. Und der Rechtsanspruch des guten Princips besteht eben darin: daß dieser Sohn Gottes von uns geglaubt werde, daß dieses sittliche Ideal uns gewiß sei, daß wir nichts Anderes begehren dürsen, als diesem Borbilde unbedingt nachzusolgen.

#### 3. Der Cohn Gottes als wirklicher (natürlicher) Denfc.

Dieser Glaube in seiner reinen Gestalt darf also Nichts enthalten, das unsere Nachsolge aushebt ober unmöglich macht. Wenn jenes sittliche Vorbild Charafterzüge enthält, die von den Bedingungen un ferer Natur ausgeschlossen sind, die wir nie erreichen können, so ist die Nachsolge unmöglich, so verliert unser Glaube an den Sohn Gottes seine ganze praktische Bedeutung, so hört er auf, wahrhaft religiös zu sein. Was das sittliche Vorbild ausmacht, ist allein die Gesinnung. Was die Gesinnung bethätigt und offenbart, ist allein der Lebenswandel. Die Gestinnung als solche kann sich nicht bloslegen, sie ist als das Innerste ewig verborgen; ihre Lauterkeit hat kein anderes Zeichen als das sündlose Leben. Der Sohn Gottes selbst beruft sich den Wenschen gegenüber zu seiner Beglaubigung blos auf sein Leben: "Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen?" Also sind es

<sup>\*</sup> Ebenbaselbst. S. 224 flgb.

nicht übernatürliche Zeichen, wodurch sich der göttlich gesinnte Mensch fund giebt; es sind nicht Bunder, die ihn offenbar machen; nicht als Bunderthäter darf er unser Borbild sein, denn sonst könnten wir ihm nur nachsolgen, wenn auch wir die Krast Bunder zu thun hätten oder empfingen. Der Glaube an den Sohn Gottes als moralisches Ideal ist praktisch. Der Glaube an den Sohn Gottes als Wunderthäter ist ohne seden praktischen Werth: ein blos historischer Glaube, der im echten Sinne der Religion vollsommen unfruchtbar ist.

Der praftifche Blaube an ben Sohn Bottes ichließt von bem letteren alle übernaturliche Bedingungen aus. Die Borftellung eines übernatürlichen Menfchen hebt die Möglichkeit unserer Nachfolge auf, damit erlischt zugleich auf ber andern Seite Die Möglichkeit fittliches Borbild gu fein; alfo verträgt fich mit jener Borftellung in teiner Beife ber prattifche Glaube, ber fein anberes Object anerkennt als bas fittliche Borbild. Der Gohn Bottes, fofern er Blaubensobject ift, barf nicht vorgeftellt werben als übernatürlich gezeugt. Dann mare fein Borbild icon aus naturlichen Grunden für uns unerreichbar. Er barf auch nicht vorgestellt werben als ein Menfch von angeborener, vollendeter Billensreinheit, fo bag felbft bie Doglichteit bes Bofen in ihm gar nicht enthalten mare, fo dag ibn felbft bie Berfuchung nicht einmal berühren tonnte, bann waren die fittlichen Bedingungen in ihm gang andere ale in une. Dann mare fein Borbild von une in einer unendlichen Differeng entfernt und aus fittlichen Grunden unerreichbar.

Wenn aber ber Glaube bas sittliche Borbild unter rein menschlichen Bedingungen auffaßt, so hindert Nichts, daß dieses Borbild sich in der sinnlichen Menschenwelt verwirklicht, daß es sich in einem wirklichen Menschen vor den Augen der Welt vertörpert, so durfen wir den Sohn Gottes glauben nicht blos als moralisches Ideal, sondern auch als wirklichen leibhaftigen Menschen, und hier tommt der reine Bernunftglaube mit dem Christusglauben in demfelben Objecte zusammen.

Das gute Princip hat ben Rechtsanfpruch, bag ber Gobn Gottes als moralisches Ibeal, als biefes fo bestimmte fittliche Borbild geglaubt werbe. Es verlangt feinen anderen Glauben als ben moralifchen. Diefem fittlichen Botbilbe follen und tonnen wir gleich merben. Bir tonnen es, weil wir es follen. Aber wie ift es möglich, bag wir ihm gleich werben? Sind auch bie übernatürlichen Bebingungen von bem fittlichen Borbilbe ausgeschloffen, glauben wir auch nicht an ben Gobn Gottes als Bunberthater, als ben Abernaturlich Erzeugten, als ben geborenen Beiligen, fo bleibt boch immer ber unendliche Abftand gwifden ibm, bem fundlofen Denfchen, und une, ben fündhaften. Bie lagt fich diefe Differeng ausgleichen? Benn fie fich nicht ausgleichen lagt, fo bleibt bie unüberfteigliche Rluft gwiften ihm und une, fo bleiben wir in bet Gerefchaft bes Bofen, und bie Erlofung vom Uebel ift Unmöglich. An Diefem Buntte liegen Die Schwierigfeiten, Die eigentlichen Cerupel und Probleme bes Blaubens. \*

## II. Das Glaubensobject ale praftifches Lebensgiel.

Die Wiedergeburt als Umwandlung bes empirischen Charatters burch den intelligibeln.

Das Bose ist vom Guten unendlich weit entfernt. Setzen wir das Bose als den Ausgangspunkt, das Gute als den Ziel-punkt, so ist dieses unendlich entfernte Ziel in keiner Zeit erreichbar. Wir find die Bosen; unser Ziel und sittliches Vorbild ist das Gute: der göttlich gefinnte Mensch. Die erste Be-

<sup>\*</sup> Cbendafelbft. b) Objective Realitat biefer 3bec. S. 225-230.

dingung, ohne welche das Ziel nie erreicht werden kann, ist unsere Besserung. Aber wie das Uebel in der Burzel unseres Willens enthalten ist, so muß auch die Besserung an der Burzel vollbracht werden. Die Besserung ist keine Resorm der Sitten, sondern eine Revolution der Gesinnung, eine totale Umkehr des verderbten Billens, das Anziehen eines neuen Renschen, eine vollständige innere Biedergeburt. Wenn unsere Besserung nicht gründlich ist, so ist sie bergeburt. Wenn unsere Besserung nicht gründlich ist, so ist sie bas Gute.

Der Begriff der Wiedergeburt, die alle Besserung im Menschen bedingt, ist in der kantischen Philosophie von der größten Bedeutung. Mit diesem Begriff erganzt und vollendet sich die tieffinnige Lehre vom intelligibeln Charakter, die wir im Lause unserer Untersuchungen zweimal angetroffen haben, zuerst bei dem kosmologischen Problem der Causalität, dann bei dem moralischen Problem der Freiheit. Diese Lehre vollendet sich hier bei dem religiösen Problem der Erlösung. Kant würde gut gethan haben, wenn er gerade an dieser Stelle seine Theorie vom intelligibeln Charakter nachdrücklicher und bedeutungsvoller hervorgehoben hatte. Er hat sich begnügt, blos den Namen zu wiederholen, und die Sache des intelligibeln Charakters einer unverweidlichen Frage gegenüber im Dunkeln gelassen.

Was aus dem empirischen Charakter, der den empirischen bedingt. Was aus dem empirischen Charakter folgt, ist eine Zeitreihe von Handlungen, deren jede eine naturnothwendige Begebenheit ausmacht. Die Sandlungen des empirischen Charakters sind nothwendig, der empirische Charakter selbst ist frei, er ist eine That der Freiheit, er ist die That des intelligibeln Charakters. Also hätte der empirische Charakter auch anders sein können, als er ist. Ist er bose, so hätte er anders sein sollen und können. Wie der empirische Charakter ist, so sind seine Hand-

lungen. Also hatten alle seine Sandlungen, darum auch jede einzelne, anders sein können. Sind sie bose, so hatten ste anders sein sollen und können. Gerade dieses erklart das Gewissen gegenüber den schlimmen Sandlungen. Auf diese Weise vereinigt sich im Charakter jeder Sandlung die Nothwendigkeit mit der Freiheit.

Sind aber alle Sandlungen ale Folgen bes empirifchen Charafters nothwendig, fo fann ber empirifche Charafter feine Bandlungsweise nicht andern, alfo auch nicht beffern. 2Bo bleibt die Moralitat, wenn es feine Möglichkeit der Befferung giebt? Der empirische Charafter hatte in feinem intelligibeln Ursprunge ein anderer fein tonnen und follen, ba er aber einmal Diefer geworden ift, fo bleibt er, mas er ift, und rollt fort, wie bie eine burch ben bestimmten Impuls getriebene Rugel. Bier liegt ber fragliche und problematifche Buntt. Durch bie Theorie vom intelligibeln Charafter will Rant die Moralitat im empirifchen Charafter begrunden. Es ift der intelligible Charafter, ber ben empirischen bedingt und die Moralitat in ibm anlegt. Bugleich ift es ber intelligible Charafter, ber bem empirifchen die Richtung giebt, in der die Sandlungen mit naturgefestlicher Nothwendigfeit einander folgen; damit ift in bem empirischen Charafter bie Möglichkeit einer Aenderung, alfo auch einer Befferung aufgehoben: fo fceint es der intelligible Charafter gu fein, ber bem empirifchen mit ber Doglichfeit ber Befferung überhaupt die Möglichfeit der Moralitat nimmt. bleibt dann dem empirischen Charafter nichts übrig als das Bewiffen, bas ihm fagt: "Du hatteft anders fein follen, Du hatteft auch einmal andere fein tonnen; jest ift es gu fpat, Du tannft nicht mehr anders werben, Du bift ewig verloren!" Diefes Bemiffen ift nicht Reue, fondern Bergweiflung in ibrem bochften Grade, in ihrem gangen Umfange.

In Diesem Sinne ift Die Lehre vom intelligibeln Charafter

neuerdings verftanden und entwidelt worden. Die praftifche Billensfreiheit wird bann folgerichtig verneint, und Die Moral nimmt eine von dem Gittengefet, bem tategorifchen Imperativ, ben Poftulaten der praftifden Bernunft gang abweichende, entgegengefeste Richtung. Unmöglich tann auf Diefe Beife bie fantische Theorie verstanden sein wollen. Um den problematifchen Puntt aufzuhellen, muffen wir genau bas Berhaltniß bes intelligibeln und empirifchen Charaftere in's Muge faffent. Der Urfprung bes empirifchen Charafters, ber Bang jum Bofen, bie Biedergeburt find bei Kant nicht zeitliche, sondern intelligible Acte: Thaten des intelligibeln Charafters. Innethalb des empirifchen Charafters verläuft bie Beitfolge ber Banblungen, welche die Freiheit, die willfurliche Beranderung, Die Befferung ausschließt. Go viel ift flar: im empirifchen Charafter fann die Befferung nicht ftattfinden. Goll der empirische Charafter gebeffett merben, fo muß er ein anderer merben von Grund aus, b. b. er muß in feinem Urfprung, in feiner Burgel eine Umtehr erfahren. Un ber Oberflache lagt fich Richts beffern. Alle Befferung an ber Oberflache ber Sandlungen ift nur glidwert und Scheinwert; Die Gitten tonnen gut werben, Charafter felbft bleibt bofe. Entweder alfo ift die Befferung gar feine, ober fie ift eine grundliche. Diefe Befferung von Grund aus ift eine That Des intelligibeln Charafters, ber bie urfprüngliche Billenerichtung anbert, umfebrt, und baburch einen empirifchen Charafter hervorbringt. Benn nicht empirifche Charafter in der Burgel ein anderer wird, fo wird er überhaupt fein anderer, tein befferer. Diefe Befferung ift eben Die Biedergebutt. Es giebt feine andere Befferung. andere wird nur fo genannt, in Babrheit ift fle feine. Die Biebergeburt bat ihren Schauplag nicht auf bem Bebiete ber Sandlungen, die ale folde in die Beit fallen. Die Bandlungen find die Birtungen ber Biebergeburt. Diefe Birtungen treten

in die Beit ein, erscheinen in der Beitfolge ber Bandlungen, nicht die Biedergeburt felbft. Beil die Biedergeburt felbft intelligibel ift, unabhangig von allen zeitlichen Bedingungen, barum tonnen ihre Birfungen in jedem Beitpuntte bervortreten. Mit anderen Borten gefagt: Die Befferung des Menichen ift immer möglich. Aber fle ift nie möglich auf bem Schauplage bes empirifchen Charafters, fondern nur an beffen Burgel, die der intelligible Charafter bestimmt. An Diefem Puntte und nur an biefem fleht bie Freiheit und führt bas Ruber und lentt ben Billen. Ber nicht bis zu biefem Puntte fich vertiefen und in fich felbft gurudtehren tann, ber bat nicht ben Bebrauch feiner Freiheit, ber ift nicht frei, fondern bedingt durch den Lauf der Dinge, durch den Lauf feiner Sandlungen, Die von jenem Buntte aus ihre Richtung empfangen haben und in diefer Richtung fortichreiten, bis fie von jenem Buntte aus geanbert wirb. Es ift mithin flar, bag bie Lebre vom intelligibeln Charafter, in ihrem gangen Umfange richtig gebacht, jebe Befferung verneint, die wir auf bem Schauplage bes empirifchen Charaftere erwarten, daß fle feine andere Befferung einräumt als die grundliche Umfehr bes empirischen Charafters felbft, als die Biedergeburt, ohne welche alle menschliche Tugenben nach Muguftin glangenbe Lafter, nach Rant glanzende Armseligkeiten find. Es giebt keine andere Befferung als Diefe. Diefe ift möglich. Gie ift nur möglich vermoge bes intelligibeln Charafters. Jest erft haben wir den Gintlang bes intelligibeln Charafers mit ber Moralitat vollfommen bergeftellt und vernehmbar gemacht. Dhne den intelligibeln Charafter giebt es teine Freiheit, weder in der Belt, noch im Billen bes Menschen, noch gur Erlofung vom Bofen. Benn die Erlofung nicht in der Befferung befteht, fo tann fle nur in ber Betnichtung befteben. Co unterscheibet fich die driftliche Sittenlehre von ber buddhiftifchen; fo unterfcheibet fich Rant von Schopenhauer. Bir wollen damit nur den Punft genn bezeichnen, wo fich die Wege trennen.

## III. Das Erlöfungeproblem.

Die Schwierigfeiten ber Erlöfung.

Die Biedergeburt ift die erfte Bedingung zur Erlösung. Sie ift noch nicht die Erlösung selbst, nicht deren Bollendung. Dier liegen die Schwierigkeiten, die fich mit jedem Schrift fleigern.

Das Zeugniß der Wiedergeburt, der von Grund aus verinderten Gesinnung, sind die Thaten des Menschen. Diese Thaten sind Erscheinungen in der Zeit, sie sind wie alles Zeitliche mangelhaft. Int dieser dauernde Mangel, dieser mangelhafte und unvollsommene Charakter unserer Handlungen, bei aller Wiedergeburt nicht ein hinderniß der Erlösung? Wie können wir wir diesem Hinderniß lossommen? Wie also ist die Erlösung möglich, wenn schon die Wiedergeburt ersolgt ist?

Geset, dieses hinderniß sei beseitigt, so droht schon at größeres. Die wiedergeborne Gestinnung ist darum noch nicht die beharrliche. Der Geist ift willig, aber das Fleisch if schwach. Unsere Gestinnung bleibt auch nach der Wiedergebut wankelmuthig und gebrechlich. Ist diese wankelmuthig Gesinnung nicht ein neues hinderniß der Erlösung?

Beset, auch dieses hinderniß sei gehoben, so fteht but lette und größte unserer Erlösung entgegen. Bor ber Bieder

- Bgl. damit die beiden früheren Untersuchungen über bei intelligibeln Charatter:
  - 1) Bb. I. Buch II. Cap. IX. Die Freiheit als fosmole gifches Problem. 1-7. S. 520-531.
  - 2) B. II. Buch II. Cap. III. Empirischer und intelligible Charafter. 1—5. S. 133—141.

geburt waren wir radical bose. Auch wenn die wiedergeborne Gefinnung die festeste und unerschütterlichste mare, so kann doch das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden. Die frühere Schuld bleibt. Die alte Schuld ist dadurch noch nicht bezahlt, daß wir keine neue machen. Also auch der wiedergeborene Mensch bleibt schuldig. Wie ist die Erlösung möglich, wenn die Schuld beharrt?

Das find die hinderniffe in Rudficht der Erlöfung. Das find die Schwierigkeiten, die den Glauben an die Erlöfung bedroben. Wie ift bei aller Wiedergeburt die Erlöfung möglich gegenüber der immer mangelhaften That, der immer wantelmüthigen Gefinnung, der unaustilgbaren Schuld?

### 1. Die mangelhafte That.

Segen wir die Wiedergeburt voraus, die von Grund aus umgewandelte Gestnnung, so ist deren Wirkung in der Zeit eine Reihenfolge von handlungen, die im Guten fortschreiten. Dieser Fortschritt, wenn die Gesinnung beharrlich dieselbe bleibt, ist continuirlich; er ist also in keinem Zeitpunkte vollendet, also ist keine That, kein einzelner Act in dieser fortschreitenden Reihe von handlungen absolut vollkommen, d. h. jede unserer Thaten ist unvollkommen, also immer mangelhaft. Also können es unsre Thaten nicht sein, die uns die Erlösung verdienen. In keinem Zeitpunkte ist unsre Bollkommenheit thatsächlich vorhanden. Dieser Rangel ist nicht unsre Schuld, denn wir können die Schranken und Bedingungen der Zeit nicht abstreisen. Der Mangel liegt nicht in unserer Gestnnung, sondern darin, daß

<sup>\*</sup> Relig. innerh. b. Gr. b. bl. Bern. II. Stud. I. Abschnitt.
c) Schwierigkeiten gegen bie Realität biefer Ibee u. f. f.
S. 230 figb.

nusere handlungen nicht anders tonnen als in der Zeit erscheinen. Darum konnen unfre Thaten wegen ihres stets mangelhasten Charakters die Erlösung zwar nicht verdienen, aber auch nicht verhindern. Was den Thaten vermöge ihrer zeitlichen Schranke sehlt, darf die von den Schranken der Zeit unabhangige Gestnnung ergänzen. Vor der göttlichen Gerechtigkeit gilt die Gestnnung, dieser tiefste und verborgene Grund aller unserer Handlungen, als die Einheit und vollendete Reihe unserer Handlungen selbst. Mit Recht. In der Zeit können die Thaten nicht vollendet sein; sie sind vollendet in der Gestnnung.

### 2. Die wantelmuthige Befinnung.

Aber bie Befinnung muß auch nach ihrer Biebergebut beharrlich dieselbe bleiben. Rur dann, wenn fie unerschutterlich feftftebt, tann fie den ewigen, thatfachlichen Fortichritt im Guter verburgen, nur bann fann fie ben Menfchen erlofen. Bet. aber verburgt uns die Beharrlichkeit der Gefinnung? Rat giebt uns die Sicherheit, dag die wiedergeborne Befinnung unmandelbar Diefelbe bleibt? Das eigene Butrauen in bie Festigfeit unferes Billens ift feine fichere Burgfchaft, es if vielmehr eine fehr bebenkliche. Diefes Butrauen fann leicht taufden. Diefe gute Reinung von uns felbft ift eber ein Beiden gefälliger Gelbftliebe, ale fittlicher Gelbftprufung. Es ift beffer und der fittlichen Befinnung gemäßer, daß wir uns im Gutet nicht allgufeft mabnen, daß wir vor dem möglichen Rudfalle in's Bofe ftete auf unferer but find, bag wir, biblifch ju reden, "mit Furcht und Bittern unfere Geligfeit ichaffen." Beharrlichkeit ber guten Gefinnung giebt es feine ander

<sup>.</sup> Cbenbaf. S. 230. 31.

Bürgschaft, als das beharrliche Streben nach dem Guten, das beständige Trachten nach dem Reiche Gottes, den ununterbrochenen Fortschritt im sittlichen Sandeln. Es giebt keinen anderen Grund, worauf sich das Vertrauen in die Festigkeit der eigenen Gesinnung stügen kann. Wenn wir im Guten stetig wachsen und zunehmen, dann dürsen mir hossen, daß der gute Geist in und sich immer tiefer besestigen, daß er und nicht mehr verlassen werde. Diese Hossnung ist unser Trost gegenüber der Gebrechlichkeit unserer Natur. Der Geist, der das Gute in und wirst, ist unser "Parallet," der, je beharrlicher wir im Guten fortschreiten, um so sicherer bei und bleibt und und erlöst.

Der Glaube an die Erlösung kann fich nie auf das Bewußtsein unserer Werke gründen, denn diese Werke sind stets mangelhaft. Er gründet sich auf die beharrlich gute Gesinnung. Aber diese gute Gesinnung ist ihrer selbst nicht sicher; der Glaube an ihre Festigkeit ist nur die Hoffnung, daß sie beharren werde, und diese Hoffnung gründet sich allein auf unsern thatsächlichen und dauernden Fortschritt im Guten. Sonst ist die Hoffnung leer. Sonst ist der Glaube an die gute Gesinnung eine eitle Selbstgerechtigkeit. Durch nichts Anderes als die muthig vorwärtsschreitende That kann sich die Festigkeit der guten Gesinnung dewähren. Diese Bewährung allein nimmt uns die Furcht vor dem Rückfall in's Böse, sichert uns den Glauben an die Erlösung.

## 3. Die alte Gunbenfoulb.

Das erfte hindernis ber Erlesung lag in ber ftets mangelhaften That; diesen Mangel erganzt und bebt die gute Gefinnung. Das zweite hindernis lag in der wantelmuthigen

<sup>\*</sup> Chenbaf. 6, 231-36.

Besinnung; dieses hinderniß hebt die durch Thaten bemahrte Besinnung, die ein Recht hat zu hoffen, daß ihr der gute Geist treu bleiben werde. In beiben Fällen erscheint die wiedergeborne Gesinnung als der zureichende Grund der Erlösung.

Run aber geht der Wiedergeburt vorher der bose Wille, die tiefe Verschuldung des Menschen. Wenn die Wiedergeburt Alles thut, was sie vermag, so erzeugt sie den guten Lebenswandel, der im Guten beharrlich fortschreitet; sie erzeugt damit nicht mehr, als das Sittengesetz von uns fordert, nichts Ueberverdienstliches, keinen Ueberschuß, womit sie die alte Schuld tilgen könnte.

Der wiedergeborne Mensch ist zugleich der schuldige. Er bleibt schuldig. Seine erste und ursprüngliche Schuld kann durch die Wiedergeburt nicht getilgt werden. Und da der Mensch Nichts weiter vermag, als seine Gesinnung von Grund aus zu andern, so ist überhaupt er selbst nicht im Stande, seine erste Schuld zu tilgen, da ihn seine Wiedergeburt nicht davon losspricht.

Entweder also bleibt er schuldig und darum unerlöst und unerlösbar, oder seine Schuld muß durch einen Andern getilgt werden. Aber wie ist dies möglich? Es handelt sich nicht um eine Geldschuld, sondern um eine Sundenschuld, um die innerste, allexpersonlichste Schuld, die es giebt. Rein Mensch kann statt des Andern wollen, also auch nicht statt des Andern sündenschuld auf sich nehmen und tilgen. Die Verbindlichkeit, diese Schuld zu tilgen, ist schlechterdings unübertragbar. In Rücksicht der Sündenschuld giebt es keine transmissible Verbindlichkeit.

Es giebt keine andere Art, das Unrecht zu tilgen, als daß man es fühnt durch die Strafe. Es giebt keine andere Strafgerechtigkeit als die Vergeltung. Welche Strafe ift groß genug, um die Schuld ber Gunde, das Unrecht des bofen Willens, zu

vergelten? Der Wille hat sich absichtlich von dem ewigen Gesetze abgewendet. Unendlich wie das Gesetz und die Maxime, die sich auf alle Handlungen bezieht, ist die Berschuldung. Unendlich wie die Schuld muß die Strase sein. So will es die Gerechtigseit. Hier ist der Constict zwischen Gerechtigseit und Glaube. Die Gerechtigseit sordert dem radical Bosen gegenüber die unendliche Strase. Der Glaube fordert der Biedergeburt gegenüber die Erlösung. Run ist der wiedergeborene Rensch zugleich der radical bose, d. h. er war es vor der Wiedergeburt und bleibt es, da die Wiedergeburt nicht vermögend ist, diese Schuld zu tilgen.

## IV. Ganbe und Erlöfung.

1. Die erlöfenbe Strafe. Strafe und Wiebergeburt.

Die vorliegende Schwierigkeit enthält zwei problematische Punkte. Wie muß die Strafe gedacht werden, damit fie mit der Gerechtigkeit übereinstimmt? Wie vereinigt sich diese gerechte Strafe mit der Erlösung?

Die Strase ist die Folge der Sünde. Sie darf nicht gedacht werden als eine Folge der Wiedergeburt, denn fle wäre dann nicht mehr gerecht. Sie darf nicht gedacht werden als der Wiedergeburt vorhergehend, so daß diese der terminus ad quem der Strase wäre; dann wäre die letztere nicht mehr unendlich. Der bose Mensch, so lange er bose ift, bisdet zwar den gerechten Gegenstand der Strase, aber er kann die Gerechtigkeit der Strase nicht erkennen, weil zu dieser Einsicht schon die Wiedergeburt gehört. Der gute Mensch hingegen hat die Strase nicht verdient. Ueberhaupt, da es sich um die Vereinigung der Strase mit der Ertösung handelt, können wir nicht von einer Strase vor der Sinnesänderung reden, denn in diesem

<sup>•</sup> Ebenbafelbft. S. 236-37.

Beitpunkt hat fie nichts mit ber Erlösung gemein. Die Strafe muß diese beiden Bedingungen zugleich erfüllen: fie miß zugleich gerecht und erlösend sein. Bor der Biedergeburt ift fle nicht erlösend; nach der Wiedergeburt (als deren Folge) ift fle nicht gerecht. Um beide Bedingungen zu vereinigen, bleibt nur ein Zeitpunkt übrig: daß fle im Momente der Sinnebahberung selbst, d. h. mit der Wiedergeburt zugleich eintritt.

Um Rant's tiefen Bedanten ju verfteffen, muß man fic hier ben Begriff der Strafe beutlich vergegenwartigeit. ift verfculdetes Uebel: ein Uebel, deffen Grund die bofe That ift. Innerhalb biefes Begriffs muß man bie juriftifche Form ber Strafe mobl unterscheiben von ber moralisch-religiöfen. Das burgerliche Recht verlangt, bag ber Berbrecher gestraft wird. Er wird gestraft wegen seiner That, wegen ber That ale außerer Sandlung, nicht wegen ber Geffinnung. Benn fich Die bofe Befinnung nicht geaußert bat, fo tann fie die fchlimmfte gewefen fein, fie ift im rechtlichen Ginne ftrafios. Es ift barum bei ber burgerlichen Strafe auch gang gleichgiltig, mas fie bem Berbrecher innerlich gilt, mit welcher Gefinnung fie gelitten wird, ob in dem Leiden auch bas Schuldbewußtfein gegenwartig ift ober nicht. Denn ihr Bwed ift nicht bie Befferung bes Berbrechers, fondern Die Bestrafung, b. b. bie dem verletten Befete ichuldige Genugthnung. Gang anders verhalt es fich mit ber Strafe im moralisch-religiosen Sinn. Sie ift auch ein ver-Dientes Uebel, fie ift verschuldet burch die bofe Befinnung. Ihr Grund ift nicht bas burgerliche, fondern gottliche Recht, nicht bas zeitliche, fonbern emige Gefet. Ihr 3med ift bie Befferung des Menichen, nicht die außere der Gitten, fondern die innere der Befinnung, die ihn vom Bofen erlost. Die erfte Bedingung der moralischen Strafe ift, daß fie als Strafe, d. h. ale ein verdientes Uebel empfunden wird. Die erfte Bedingung ift bas vollftanbige Schuldbewußtfein. Die Schuld

als folche empfinden heißt, schon das Bedürfniß haben, sie zu sühnen; dieses Bedürfniß heißt, sich der Strase: unterwersen, sie freiwillig auf sich nehmen und die Uebel dulden um des Guten willen. Wie alles Moralische, muß auch die Strase im moralischen Sinn innerlich gewollt, freiwillig übernammen, als gerechte empfunden sein, nicht als ein außeren unwiderstehlicher Zwang. So unterscheidet auch hier der Zwang das rechtliche Gebiet von dem moralischen.

Damit wir uns selbst strasen, dazu gehört die Schuld und das tiese Bewußtsein derselben. Aust diesem Grunde-tann die bessernde und erlösende Strase nie von der Wiedergeburt, eintreten, weil erst dunch die Wiedergeburt das: Bewußtsein der Schuld mit seiner ganzen: Stärse in uns ermacht. Wenn auf dem Rechtsgebiete die Strase blos bedingt wird burch die Handlung, so wird sie auf dem veligiösen Gebiete bedingt durch die bose Gesinnung und durch derem Wiedergeburt: Durch die bose Gesinnung wird der Mensch strassan vor dem göttlichen Gesetz durch die Wensch fraschan vor dem göttlichen Gesetz; durch die Wiedergeburt erscheint er strasban vor dem eigenen Gewissen.

## 2. Das ftellvertretenbe Leiben.

Run ift die radicale Ginnedaudenung nothwendig verknüpft mit einer Reihe von Uebeln, auch mit Uebeln im Sinne der Welt, mit äußeren Leiden. Die Wiedergeburt ist das Anziehen eines neuen Menschen, also zugleich die Ausopserung des alten. Beides ist ein Wet. Diese Ausopserung ist schwerzlich. Gie ist der Ansang einer langen Reiher von Uebelm, von Enthehrungen, von weltlichen Leiden, die der Wensch auf sich nimmt. Dieses Leiden gilt dem wiedergeborenen Menschen als ein vend ien bes, d. h. als Strafe. Diese Uebel sind verdient durch den schul-

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 237. 238.

digen Menschen, durch den alten Adam. Sie werden gelitten durch den wiedergeborenen, neuen Menschen. Also ift es der neue Mensch, der für den alten leidet. Es ift die gute Bestinnung, welche die Strase trägt, die sich die bose Gesinnung verdient hat. Die gute Gesinnung leidet statt der bosen. So ist die erlosende Strase ein stellvertretendes Leiden.

Es ift alfo gur Erlöfung nicht blos bie Biebergeburt und in beren Folge die beharrlich gute Gefinnung, fondern bas Leiden nothig, welches die gute Befinnung tragt und über fich nimmt als Strafe fur bie bofe. Denten wir uns die gute Gefinnung vollendet in der Idee der Menschheit, diese Bee verforpert in einem Individuum, einem wirklichen leibhaftigen Menfchen, fo tonnen wir ihn nicht anders vorftellen als leidend, burch Leiden feine Befinnung bemabrend, nicht Die eigene Schuld fühnend, benn er ift fundlos, fondern bie frembe, bie Schuld der Menfcheit; wir denten ibn als den Erlofer der Menfchbeit, ale beren Stellvertreter und Cachwalter vor ber gottlichen Gerechtigleit: als ben Menichen, um beffeu willen Alle erlost und von ihren Gunden losgefprochen find: Alle, Die an ihn glauben, d. h. die ihm nachfolgen, Die fich innerlich von dem Bofen abgewendet und bas Bute ju ihrer Gefinnung, ju ihrer unwandelbaren und beharrlichen Billensrichtung gemacht baben."

## 3. Die erlöfenbe Gnabe.

Bir muffen das stellvertretende Leiden des wiedergeborenen Menschen von dem stellvertretenden Leiden des fündlosen unterscheiden. Zener leidet für die eigene Schuld, dieser für die fremde. Darum hat der wiedergeborene Mensch, wenn er im Leiden beharrt in der guten Gesinnung, nur den

<sup>\*</sup> Chenbas. S. 239.

Rechtsanspruch, erlöst zu werden. Aber erlöst werden heißt noch nicht erlöst sein. Wer die Erlösung erst zu hoffen hat, ihr erst zustrebt, ist ebendeshalb noch im Zustande der Nichterlösung. Um erlöst zu sein, muffen wir vor dem ewigen Geset, vor Gott als gerechtsertigt erscheinen. Nur dann ist die Erlösung gerecht. Diese Rechtsertigung solgt aber nicht aus unserm Lebenswandel, so beharrlich derselbe auch fortschreitet im Guten. Wenn sie uns dennoch zu Theil wird, so empfangen wir sie gegen unser Verdienst und Würdigkeit, d. h. aus Gnade.

Die Erlösung entspringt nur aus der Wiedergeburt, d. h. aus dem praktischen Glauben an den Sohn Gottes; sie vollendet sich nur durch die göttliche Gnade. So ist die Erlösung in ihrem Ausgangspunkte die Rechtfertigung durch den Glauben, in ihrem Zielpunkte die Rechtfertigung durch die Gnade. Wir können also nie durch unsere Werke, d. h. durch unsere zeitlichen Verdienste, erlöst werden. Sier macht die kantische Religionslehre auf das entschiedenste mit dem Protestantismus und der lutherischen Lehre gemeinschaftliche Sache gegen die katholische.

Namentlich auf den Glauben an die Rechtfertigung durch die Gnade legt Kant den antifatholischen Nachdruck. Er betont ihren die Wertheiligkeit ausschließenden Charakter. Die Inade kann die Bedingung der Wiedergeburt, der inneren Sinnesänderung, nicht aufheben. Die innere Sinnesänderung hat kein Aequivalent in einem äußeren Werke. Die Sündenschuld kann nicht äußerlich gesühnt werden durch sogenannte beilige Werke, durch Askese und Selbstpeinigungen, durch Gebete und Gultushandlungen, durch keinerlei Expiation büßender oder seierlicher Art. Jede Expiation ist eine äußere Hand, das ohne Wiedergeburt vorausgesetzt, nicht zu geschehen kraucht, das ohne dieselbe vollkommen unnüg, mit ihr vollkommen überflüssig ist:

ein bloges opus operatum, bas nicht tur mindeften die Seligleit bes Menschen fördert, nicht bas Gewissen erwedt, sondern einschläfert und barum nicht blos unfruchtbar, sondern schädlich und verderbenbringend ift: eine Art "Opium für bas Gewissen!"\*

Was also das gute Princip mit Recht von dem Menschen sordert, ist i) der Glaube an das moralische Ideal, d. h. der praktische Glaube an den Sohn Gottes, oder die Wiedergeburt, 2) das beharrliche Fortschreiten und Wachsen im Guten, wodurch allein sich die Beharrlichkeit der guten Gesinnung kundgiebt, 3) das stellvertretende Leiden, d. h. die Uebernahme und das Dulden der Uebel (welche die gute Gestinnung nothwendig nach sich zieht) als eine durch die alte Sündenschuld verdiemte Strafe.

V. Der Rampf bes Bofen mit bem Guten.

1. Das Bofe als Fürft biefer Belt.

.Auf ber entgegengesetten Geite fteben bie Rechtsanfpruche bes bofen Princips, das fich dem guten widerfest und die Berrichaft über den Menichen ftreitig macht. Das Bofe ift in feinem Princip, dem ewigen Gefete abgetehrt. Das Bofe, ift ber Bille, ber etwas . Anderes begehrt als bas Befeg. Bas tann er Anderes begehren als die Guter ber Belt? Benn ber Bille nicht fittlich ift, fo ift er felbftfüchtig. Es giebt fein Benn die Gater der Belt vor Drittes. Allem begebrt werben, wenn ber Bille in feiner urfprunglichen Richtung Diefen Bielen fich guneigt, fo ift er bofe und zwar radical. Es ift Diefe Sinnenwelt, in der allein bas Bofe fein Reich grundet. Benn wir fagen, das Reich bes Bofen fei "Diefe Belt, " fo muß ber Ausbrud genau verftanden werben, um nicht bie gange Sache ju verwirren. Bir reden in diefem Bufammenbange nicht von ber Belt, fofern fie Object ber Ertenntnig ift, fondern

<sup>&#</sup>x27; \* Thendus. : 6. 240 → 43.

blos sofern sie das Object der Begierde ausmacht, nicht der natürlichen und einsachen, sondern der zur Maxime erhobenen Begierde, die als die oberste Triebseder in unserem Willen herrscht. Wenn die Begierde nach den Gütern der Welt in uns berrscht und im Willen das Regiment führt, so besteht eben darin das Bose. Nur in diesem Sinn sagen wir, das Reich des Bosen sei diese West. Der bose Wille begehrt kein anderes Reich als dieses, hier will er herrschen: er ist "der Fürst die ser Welt." Seit der ersten Sünde, d. h. vermöge des ursprünglichen Hanges zum Bosen, vermöge des radical Bosen in der menschlichen Natur, sind die Menschen unterthan diesem Fürsten.

Das Reich des Guten ift nicht von dieser Welt; das Reich des Bosen ist nur von dieser Welt. So stehen sich die beiden Reiche pollfommen entgegen. Das Gute verlangt die Wiedergeburt und verheißt die Erlösung. Das Bose verlangt die Herschaft der Selbstsucht und verspricht die Reiche der Welt.

### 2. Das legale Gottesreich. Die jubifche Theotratie.

Denken wir uns ein Reich, in welchem das göttliche Besetz gilt, aber nur außerlich und zwangsmäßig, wie ein Rechtsgesetz, so wird ein solches Reich zwar außerlich das Recht des guten Princips darstellen und behaupten, aber nicht innerlich die Macht des bosen Princips brechen. Wenn das göttliche Gesetz nur außerlich gilt und befolgt wird, so herrschen im Innern des Willens die Triebsedern der Selbstliebe, die Begierde nach den Gütern der Welt, die Hoffnung auf Lohn, die Furcht vor Strafe: so dauert ungebrochen in der Bestnnung die Herrschaft des bosen Princips. Ein solches Reich war die judische Theorratie,

\* 3weiter Abichnitt. Bon bem Rechtsanspruch bes bosen Princips auf die Perrschaft über ben Menschen und bem Rampfe beiber Principien mit einander. S. 244 figd.

die Herrschaft bes Gesetzes in der Form blos der außeren Legalität, ein politisches, nicht ein moralisches Gottesreich, eben darum unfähig zur Wiedergeburt und Erlösung des Menschen, eben darum unfähig, die Macht des Bosen zu stürzen. In dem moralischen Gottesreich herrscht der Glaube und die gute Gefinnung; in dem politischen herrschen die Priester, deren Reich von dieser Welt ist.

3. Das moralische Gottesreich. Jesus Chriftus.

Der wirkliche und entscheidende Rampf mit dem bofen Princip beginnt erft dann, wenn fich das Reich Gottes als ein moralisches ankundigt, wenn fich das Gute in seiner fittlichen Bollfommenheit erhebt und die ihm gehörige Welt, das unfichtbare Gottesreich, den Menschen aufschließt.

Als in der judischen Theolratie die hierarchischen Uebel auf's höchste gestiegen waren, erwachte in der innersten Tiese des menschlichen Geistes das moralische Bedürfniß nach Erlösung. Die griechische Philosophie hatte tiesblickend die Borstellung des Guten von dem Schauplage der Welt in das Innere der geläuterten und von den Begierden gereinigten Menschenseele gelegt. Dieser Gedanke hatte sich schon mit religiöser Sehnsucht ausgeprägt; er war in das hierarchisch gestaltete jüdische Gottesreich eingedrungen. Jesus Chrisus erschien. In ihm offenbarte sich das Gute in seiner rein moralischen Gestalt, frei von der Nacht des Bösen, unabhängig von den äußeren Bedingungen der Geremonien- und Eultusherrschaft Das moralische Gottesreich geht auf. Es erhebt seinen Rechtsanspruch auf die Herrschaft über den Menschen. Der Ramps bes guten und bösen Princips rückt an die entscheidende Stelle.

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 245.

<sup>🕶</sup> Ebenkaf. S. 246 figb.

## 4. Der Rampf und feine Enticheibung.

Worin besteht dieser Ramps? Es wird dargethan, daß die Macht des Bosen sein Recht hat auf die Herrschaft über den Renschen, daß der Rensch dieser Racht nicht verfallen ift. Gegenüber den Gütern der Welt, die ihn verloden wollen, besteht der gute Wille die Versuchung, er ist in seinem Ursprunge, in seiner ersten Richtung im Einklang mit dem göttlichen Geseh: er ist radical gut; er begehrt nicht das zeitliche Glück, vielmehr er erduldet alles zeitliche Unglück, alles was von den Gütern der Welt das Gegentheil bildet: die Verfolgung, die Verläumdung, den Tod in der schmählichsten und qualvollsten Form, und eben dadurch macht er offenbar, daß sein Reich nicht von dieser Welt ist.

Diefem Leben gegenüber finten bie Rechtsanspruche bes bofen Princips in ben Staub. Alle Machte, Die bas Bofe aufbieten fann, icheitern an dem Billen, ber radical gut ift. hier icheitert die Berfuchung und bas Elend. Die Gater ber Belt reigen ihn nicht, bas Leiden ber Belt beugt ihn nicht. Darum ift biefes Leben, weil es die Rechtsanfpruche des bofen Princips ju Richte macht, das erlofende. Go will ber Tob bes Erlofers gewürdigt fein: als bas Schicffal, bas ibn von Seiten ber Belt trifft, ale bas außerfte Leiben, bas er bulbet um bes Buten willen. Er bulbet den Tod, er nimmt ihn auf fich, er tragt bas Rreug. Diefe Duibung bilbet in bem Chriftusleben einen Charafterzug, den man vollkommen entstellt und aufhebt, wenn man diefen Tob aus einer ichmarmerischen ober politifchen Abficht erflaren will, wenn man ben Erlofer entweber mit Bahrdt ben Tod fuchen oder mit Reimarns bas Leben im politifchen Parteitampf magen lagt.

<sup>\*</sup> Chenbas. S. 247 figb. Anmertg.

Rant begreift ben Rampf bes guten und bojen Princips als die große Tragodie ber Menfcheit, die fich in dem Tode Chrifti offenbart und entscheidet. Der gute Bille bat über Die Berrichaft des Bofen, über Die Dacht Diefer Belt geflegt. Belt hat ibn meder burch Berfuchung noch burch Leiben brechen tonnen; fle,hat nichts vermocht ale fein Leben ju tobten. Alfo bat ber gute Bille die Dacht bes Bofen gebrochen und bafur fein Leben hingegeben. Die Dacht bes Bofen ift bamit aus ber Belt nicht vertrieben, fie gilt in ber Belt, aber ibre Berg. fcaft gift nicht mehr. Das ift ber moralifche Ausgang des Rampfes: der Gieg bes guten Brincips. Aber an dem außeren Biberftanhe ber Belt geht ber Erager bes guten Princips gu Grunde; mas ihm genommen werden tann burch die phyfifche Gewalt, wird ihm genommen. Das ift phyfifiche. Ausgang bes Rampfes: ber gewaltsame Tob um bes Guten millen.

In Rudfict auf bie biblifche Befchichte Diefes Rampfel fagt Raut. "Man fieht leicht, bas menn man Dieje lebhafte und mabricheinlich fur ihre Beit auch einzige populare Borfteflungsart ihrer muftifchen Gulle gutlleidet, fie fibr Beift und Bermunftfing) für alle Beit, ju aller Beit praftijch gultig und perbindlich gemefen, meil fie jedem Menfchen unbe genug liegt, um bierüber feine Pflicht gu erfennen. Diefer Sinn befteht barin: bag es ichlechterdings fein beil für die Denichen gebe als in innigfter Aufnehmung echter, fittlicher Grundfage in ihre Befinnung, daß Diefer Aufnahme nicht etwa die fo pft beschuli Sinnlichleit, fondern eine gewiffe felbftverschuldete Bertebrt itgegenmirft, eine Berberbheit, welche in allen Denfchen ind durch Richts übermaltigt werden tann als durch bil bes fittlich Guten in feiner gangen Reinigfeit, mit ben iffein, baß fie wirtlich ju unferer urfprunglichen Unlag , und man nur befliffen fein muffe, fie von aller unlan

teren Beimischung rein zu erhalten und fie tief in unfere Gefinnung aufzunehmen, um überzeugt zu werden, bag die gefürchteten Mächte bes Bosen dagegen nichts ausrichten, "daß die Pforten der Solle fie nicht überwältigen konnen."

## VI. Die Erlöfung ale Bunber. Der Bunberglaube.

Es ift aus bem Borigen flar, worin allein ber Gieg bes guten Princips befteht, wodurch allein er bedingt ift. Bas bem Leben Chrifti die erlofende Rraft giebt, bas ift einzig und allein ber gute Bille: Der Bille, welcher burch feine fittliche Bollfommenheit die Berfuchung der Belt und das Leiden bis jum Tode fiegreich besteht. Bird bie erlofende Rraft in irgend etwas Underes als ben fittlichen Billen gefett, fo bort bie Erlofung und ber Sieg bes guten Princips auf, ein Begenftand des Bernunftglaubens ju fein. Jenes Undere aber, welches ber fittliche Bille und die gute Befinnung nicht ift, und in Rudficht bes erlofenden Lebens boch gelten foll entweber als Bedingung ober als Rriterium, ift eine übernatürliche, wunderthuende Rraft. Dann grundet fich der Erlofungsglaube auf den Bunderglauben, den Chriftus felbft mit den Borten bezeichnet und verworfen bat: "wenn ihr nicht Beichen und Bunder febt, fo glaubet ihr nicht!"

Der Erlöfungsglaube liegt innerhalb, der Bunderglaube außerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft. Wir treffen bier auf ein zweites "Parergon," auf die Glaubenöstellung, die dem Bernunftglauben gegenüber liegt in Rudficht auf die Erlösung.\*\*

<sup>•</sup> Ebenbal. S. 249, 50.

<sup>🍑</sup> Cbenbaf. Allg. Anmertg. jum zweiten Stad. S. 250-257.

### 1. Der Bunberglaube ale Uebergangeform.

Das Wunder als ein äußeres Zeichen gehört überhaupt nicht zum rein moralischen Glauben, sondern zu einer Religion, die in äußeren Zeichen, in Ceremonien und Cultushandlungen besteht. Die Gegenwart Gottes wird hier durch eine äußere sinnlich wahrnehmbare Thatsache, d. h. durch ein Bunder verfündigt. Der Bunderglaube begreist sich aus der Verfassung dieser Religionsart. Auch die geschichtliche Entwickelung vermeidet die Sprünge und fordert in ihrem äußeren Verlauf die continuirlichen Uebergänge. Wenn nun die Religion des bloßen Cultus und der Observanzen ihr Ende erreicht und eine im Geist und in der Wahrheit begründete Religion in's Leben tritt, so begreisen wir aus psychologischen Gründen, wie in deren Ansängen der Bunderglaube noch sortdauert. Auf diesem geschichtlichen Uebergange läßt sich psychologisch der Erlösungsglaube mit dem Wunderglauben vereinigen.

## 2. Der Aberglaube.

Ganz anders verhält fich die Sache, wenn dogmatisch der Wunderglaube zur Grundlage des Erlösungsglaubens, die wunderthuende Krast zur Bedingung der erlösenden gemacht wird. In eben demselben Naße verliert der Glaube an die Erlösung seine praktische und wahrhaft religiöse Bedeutung, als er sich auf den Bunderglauben stütt. Gegenstand des Wunderglaubens ist in allen Fällen ein äußeres Factum, eine Begebenheit, die sich so oder so zugetragen hat. Der Glaube an eine Begebenheit, welche es auch sei, ist nicht religiös, sondern historische Run ist ein Wunder eine übernatürliche Begebenheit,

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 257.

welche im Biberfpruch mit ben Naturgefegen geschieht und nur möglich ift burch beren momentane Aufhebung. Gin außeres Factum läßt fich nur ertennen durch außere Erfahrung. Nur naturgefetliche Begebenheiten tounen erfahren werben. natürliche Caufalitat ift die Bedingung aller außeren Erfahrung. Mithin giebt es von Bundern teine Erfahrung. Mithin ftust fich ber Bunberglaube nicht auf eine wirkliche, fondern auf eine vermeintliche außere Erfahrung. Mag bas Bunder möglich fein, feine Erfahrung ift unmöglich. Eben fo ift es unmöglich, daß irgend eine außere Begebenheit eine erlofende Rraft habe. Sier gilt bas Wort des Angelus Gilefius: "War' Chriftus taufendmal in Bethlebem geboren und nicht in Dir, Du bift boch ewiglich verloren!" Benn irgend ein Borgang in der Belt, unabhangig von mir und meiner Gefinnung, mich erlofen tounte, fo mare bies gleich einer Bauberei. trauen auf folche magifche Birtungen ift Aberglaube. lagt fich ein Glaubensftadium benten, wo man in bem Eriofer jugleich einen Bunderthater fieht; es lagt fich teines benten, in welchem die eigene Erlofung, Befferung, Biebergeburt, mit einem Borte die eigene innerfte Umwandlung abhangig erscheint von bem, mas ein Anderer außerlich thut, von einer fremden Bunberverrichtung. Gin foldes Bertrauen ift nie religiös, fonbern nur aberglaubifc. Wir burfen nicht erft bingufegen, bag ein folder Aberglaube die mabre Religion in ihrem innerften fittlichen Rern bebroht und aufhebt.

## 3. Prattifche Unmöglichteit.

Der Bunderglaube ift nicht praktisch im moralischen Sinn; mit andern Worten, er ift nicht religios. Er ift auch nicht praktisch im geschäftlichen ober pragmatischen Verstande. Selbst Diejenigen, welche an die Bunder der alten Zeit glauben, glauben nicht, daß noch heute Bunder geschehen. Selbst Die-

jenigen, welche Bunter in der Theorie für möglich halten, ganben in ihrem Thun an feine Bunber. Gie hanbeln und urtheilen in ber Pragis, als ob Bunber numöglich waren. Da Argt, ber Richter, auch wenn fie in Betreff ber firchlichen Bunba Die Manbigften fint, laffen boch in ihrem arztlichen und richterliden Berfahren bem Bunder gar feine Beitung. Go verhalt fic die Regierung, die den Bunderglauben der Rirche autorifiet, vollfommen unglaubig und bedenflich gegen bie 28underthater von bente. Das ift eine offenbare Inconfequeng. Wenn Bunder jemals gefcheben find, fo tonnen fie auch bente gefcheben. 2Benn Bunder überhaupt in irgend einer Beit geglandt merben, fo muffen fie in jeder Beit, alfo auch beute, für möglich gehalten werben. Bavater hatte Recht, wenn er ben Orthobogen biefe Juconsequeng vorwarf, wenn er ben Bunberglauben auf alle Beiten ausdehnte, wenn er im Ginne bes Bunderglaubens auch beutige Bunder fur möglich bielt. Pfenninger hatte Recht, wenn er feinen Freund Lavater in diefem Puntte vertheidigte. Bet überhaupt an Bunder glaubt, der darf ihre Doglichfeit nicht auf ein bestimmtes Beitalter einschränten, nicht von andern Beitaltern ausschließen, ber muß diefe Möglichteit auch fur feine Beit einraumen. Benn er es nicht thut, wenn er nicht glaubt, daß auch heute noch Bunder möglich find, fo beweist er eben badurch, bağ er überhaupt nicht an Bunder glaubt. Praftifch, b. f. in feinem Thun, glaubt Riemand an Bunber; wenegftens handelt er fo, als ob fie unmöglich maben. \*

4. Theoretifche Unmbglichteit. Theiftifche und bamonifche Bunber.

Alfo ift der Wunderglaube, praktifch genommen, in jedem Sinne unmöglich. Der Wunderglaube ift in keinem Sinne praktifch. Ift er theoretisch möglich? Das Wunder, theoretisch

<sup>\*</sup> Wenbaf. G. 252. Anmerig.

genommen, ift eine Birfung in ber Natur aus übernatürlichen Urfachen, verrichtet burch' übernatürliche b. b. geiftige Richfte. Diefe Rrafte tonnen gottliche ober bamonifche fein. Damoniften tonnen von guten ober bofen Beiftern berruften; fie find entweder englisch ober teuflisch. "Die guten Engel," fagt Rant, "geben, ich weiß nicht warum, wenig ober gar nichts von fich gu reben." Es bleiben für ben theoretischen Bunberbie theistischen und teuflischen Wunder übrig. USE A stiftifches Bunder mare eine Birtung Gottes im mit ber natürlichen Ordnung ber Dinge. thor: te von ber gottlichen Wirfungeart nur burch bie RASE PRINT! r Natur eine Art Borftellung machen. Wenn es Wirfungen giebt ober geben foll, welche bie naturtle: der Dinge burchbrechen und aufheben, fo tonnen wir EASE PRINT] stt gar teine Borftellung mehr machen. ander bebt vollfommen jede Möglichfeit einer theifti-BOOKS MUStung und bamit fich felbst auf. Wie follen wir AT NUMBER Tifche Wunder von dem bamonischen unterscheiben, ? Maßstab genommen ift, die götiliche Birtungsart

diberhaupt find nur möglich im Widerspruch gegen ge. Naturgesetze erlauben teine Ausnahmen. gelten ohne Ausnahmen, ober gar nicht. Wenn es Wunder giebt, so giebt es feine Naturgesetze, also auch keine Naturwiffenschaft, also überhaupt keine Theorie, keine Erkenntniß.

In diesem Puntte giebt es keine Transaction. Man kann den Naturgesehen Richts abhandeln. Man kann zwischen Bundern und Naturgesehen nicht dadurch einen Bertrag machen, daß man die ersten selten, höchst selten geschehen läßt. Wenn sie einmal geschehen können, so können sie immer geschehen. Also muß geurtheilt werden: entweder können die Wunder

täglich geschehen oder nie. Die erste Behauptung ift ans praktischen und theoretischen Gründen unmöglich. Also bleibt nur die andere übrig als die einzig mögliche. Der Bunderglaube ift aus allen Gründen unmöglich: er ist in keinem Sinne praktisch; er ist in keinem theoretisch.



# Biertes Capitel.

# Per Sieg des guten Princips und das Reich Gattes auf Erden.

Auf die Macht der guten Gestinnung gründet sich der Sieg des guten Princips über das bose, sein Recht auf die Herrschaft im menschlichen Willen. Diese herrschaft sordert den größten Umfang. Sie soll in der Willenssphäre der gesammten Menscheit gelten. Ihre Geltung will dergestalt besestigt sein, daß sie durch die Ansechtungen des Bosen, welches die menschliche Natur immer von Neuem zu fangen und zu verstricken sucht, nicht bedroht wird. Natürlich kann es sich hier um keinen äußeren Widerstand handeln, denn die moralische herrschaft des Sittengesetzes ist keine juriftische. Es handelt sich nicht um eine Nacht, welche die Anreizungen zum Bösen mit gewaltsamer Hand zurückschreckt, sondern um eine Nacht, die sie von Innen entkräftet, die ihnen gleichsam den Boden entzieht, auf dem sie wachsen, aus dem sie hervorgehen.

## 1. Das Bofe und Die menfchliche Gefellichaft.

Run ift dieser fruchtbare Boden, dieser unerschöpfliche Schooß der bojen Gefinnungen die menschliche Selbstliebe als herrschende Willensrichtung, d. h. die Selbstsucht. Der Schauplatz aber, auf dem die Selbstsucht lebt und ihre nie verstegende Nahrung findet, ist die menschliche Gesellschaft. Wenn wir den einzelnen Wenschen abgesondert von den Andern vorstellen, so

haben wir es blos mit der roben Natur des Menschen zu ihn, aus der die sinnlichen Antriebe kommen, die ihn thierisch, abn nicht eigentlich bose machen. Die eigentliche Selbstliebe ist in dem abgesonderten Menschen gegenstandlos. In der roben Natur ist Nichts, das sie reizt, Nichts, das sie zur Selbstucht steigert. Hier ist der Mensch weder ann noch reich. Er wird erst arm im Vergleich mit anderen Menschen, die mehr haben als er. Erst in diesem Contrast erscheint er sich selbst als arm. Der Neid erwacht, mit ihm die Sabsuche, mit ihr die Herschucht. In der geselligen Verbindung der Menschen entspringt die Ungleichheit, die Contraste in den verschiedensten Formen, die seindseligen Gestunungen, Haß, Undank, Reid, Schadensreudt, mit einem Worte das Bose in selner eigentlichen dem Guten entgegengesetzten Gestalt.

Um die herrschaft des Guten in der Menscheit bauernt zu befestigen, muß man diesen Anreizungen zum Bosen die Wurzel nehmen, d. h. man muß die Gesellschaft innerlich umwandeln, ein moralisches Ganzes aus ihr machen, ein ethisches Gemeinwesen, gleichsam einen ethischen Staat. Sol die Wiedergeburt im einzelnen Menschen dauernd sein, so mut die ganze menschliche Gesellschaft ebenfalls wiedergeboren werden, d. h. die Menschen mussen sich innerlich auf dem Grunde des guten Princips vereinigen. Die Frage ist: worin besteht eine solche Vereinigung? Wie muß sie der Idee nach gedacht werden? Wie erscheint sie in der Zeit, unter den Bedingungen des geschichtlichen Menschenlebens? Das Erste ist die philosophische, das Zweite die historische Borstellung des ethischen Gemeinwesens, der motalisch versitzigten Menscheit.

<sup>\*</sup> Religion innerh. b. Gr. b. N. B. Drittes Stück. Det Sieg bes guten Princips über bas bose und bie Grandung eines Reiches Gottes auf Erben. S. 261—63.

# II. Die innere Umwanblung ber menfolichen Gefellichaft.

1. Der ethische Naturguftand und ber ethische Staat.

Wechtsstaat unterscheiden. Sie unterscheiden sich wie die Herrschaft des moralischen Gesetzs von der des juristischen. Im Rechtsstaat herrscht das Gesetz durch den Zwang, ganz unabhängig von der Gestunung der einzelnen im Staat vereinigten Menschen. Es ist gut und normal, wenn auch die Gestunung mit dem Gesetz übereinstimmt. Aber auf diese Uebereinstimmung wird in diesem Staat nicht gerechnet. Das Gesetz muß gelten auch ohne diese Uebereinstimmung; es gilt durch seine änsere Gewalt; es herrscht durch den Zwang. Dagegen in dem ethischen Staate, in dem moralischen Reiche herrscht das Gesetz blos durch die Gestunung, mithin ohne allen Zwang.

Gine andere Aufgabe bat ber juriftifche Staat, eine anbete Der juriftische Staat beenbet fur immer ben rechtlichen Naturguftand ber Menfchen, der ethifche Staat Beenbet ben ethischen Naturguftand. Man muß ben ethifchen Ratur. guftanb mohl unterfcheiben bon bem rechtlichen. Beide beden fich leineswegs. Beide find gefetlofe Buftanbe, welche bie gultige Bereinigung ausschließen. In beiben verhalten fich bie Menfchen feindfelig ju einander. Aber im rechtlichen Raturguftande befehden fich die Rechte ber einzelnen Berfonen, beren jede ihr Recht fo weit ansbehnt als fle vermag, unbefimmert um bie Rechtsfphare ber Andern. 3m ethischen Raturguftanbe befehden fich die Gefinnungent. Es leuchtet ein, bag ber ethifche Naturguftand weiter reicht als der rechtliche. Er befteht fort, nachbem diefer ichon langft aufgehört hat. Er erftredt fich mitten hinein in den burgerlichen Staat. Den ethifchen Raturauftand bebt ber burgerliche Staat nicht auf. Unter ber Berrichaft und bem Schut ber außeren Rechtsgefege regiert ungebrochen die Selbstliebe im menschlichen Willen, stehen sich Gestunungen selbst seindselig gegenüber wie im alten Naturzustande. Das äußerlich gestende, unwiderstehliche Recht hindent nicht die Fortbauer des ethischen Naturzustandes. Im Gegentheil, es ist oft das wohlbenutzte Behitel, mit dem die schnöde Selbstsucht am sichersten fortsommt. Was moralisch betrachtet das größte Unrecht ist, kann in vielen Fällen juristisch betrachtet als das größte Recht gelten. Das ist kein Tadel des juristischen Rechts, das seinen sicheren Bestand nur haben kann in dieser von der Gestunung unabhängigen, erzwingbaren Freiheitssphäre der Menschen. Es ist nur der Beweis, daß im Innern des Rechtsstaates der ethische Naturzustand fortlebt.

hier ift das Problem, welches der ethische Staat lofen soll. Die Losung ift nothwendig. Sie ist unmöglich durch ben burgerlichen Rechtsstaat. Er kann dieses Problem nicht losen. Er kann nicht einmal die Absicht haben, es zu losen. In diesem nothwendigen Mangel des Rechtsstaates liegt die Rechtsertigung des ethischen Staates. Das Problem ist kein anderes, als die radicale Aufhebung des ethischen Raturzustandes. Diesen Zustand zu verlassen ist eine Pflicht, nicht des einzelnen Renschen gegen sich selbst, auch nicht gegen Andere, sondern eine Pflicht, die das menschliche Geschlecht gegen fich selbst hat: es ist die einzige Pflicht dieser Art.

Eben beshalb reicht auch der ethische Staat weiter als der juriftische. Die natürlichen Schranken der außeren Rechtsgemeinschaft engen ihn nicht ein. Er endet nicht da, wo das Wolf endet. Vielmehr ist der ethische Staat seiner Natur nach auf die ganze Menschheit angelegt, sein Ziel ift "das Ideal eines Ganzen aller Menschen," "ein absolutes ethisches Ganzes." Wie soll dieser Staat gedacht werden?

<sup>\*</sup> Ebendas. I. Abth. Philosoph. Borft. bes Sieges bes guten Princips über bas bofe. I. II. S. 264-67.

2. Die Rirche als bas moralische Gottesreich. Unfichtbare unb fichtbare Rirche.

Rein Staat ift bentbar ohne die Bereinigung ber Menichen unter Befegen, ohne Die Berrichaft biefer Befege. Gefete fordern eine Dacht, welche fie giebt. In dem Rechteftaat ift Diefe gesetgebende Dacht bas Bolt. Dier gelten bie fo gegebenen Gefete mit menfchlicher Dachtvolltommenbeit, fie gelten burch bie Dacht, mit ber fie ausgeruftet find, fie berrichen burch ben 3mang. Sie find manbelbar wie alles von Menfchen Gemachte. Sie bedurfen im Laufe der Beit der Beranberung, und fonnen ju jeber Beit rechtmäßig abgeandert werden burch Die gesetzgebende Gewalt felbft. Dagegen im ethischen Staat herrichen die Gefete ohne allen Zwang, ohne jede Bandelbarfeit; fie berrichen nur durch die Gefinnung, fie find ewig biefelben, unabhangig von der menschlichen Billfur, unabhangig von dem Laufe ber Beit und ber Bandelbarteit ber menfchlichen Dinge. Unmöglich tann ber Gefetgeber in biefem Staate bas Bolt Die Gefege, welche bier gelten, find Bflichten. gelten nur in der Gefinnung, benn nur diefe tann fie erfullen. Sie find nur fur bie Gefinnung gegeben, alfo fonnen fle nur von einem Befen gegeben fein, welches bie Gefinnungen tennt und richtet, von einem Bergensfündiger, ber gugleich ber moralifche Gefetgeber ber Belt ift. 218 ber Gefetgeber bes ethischen Staates fann nicht bas Bolt, fonbern nur Gott gelten. Der ethische Staat ift bas "Reich Gottes" in ber 2Belt. Die Burger Diefes Staates bilben bas "Boll Gottes." Diefer ethische Staat ift im Unterschiede von der burgerlichen Rechtsgemeinschaft die Rirde. Als moralisches Gottesreich ift bie Rirche unfichtbar. Benn ihre Gemeinschaft in ber finnlichen Belt erscheint, wird fie gur fictbaren Rirche, Die nur foweit mahrhafte Geltung hat, als fie mit ber unfichtbaren übereinftimmt.

### 1. Der Bunberglaube ale Uebergangeform.

Das Bunber als ein außeres Beichen gebort überhaupt nicht gum rein moralischen Glauben, fondern gu einer Religion, Die in außeren Beichen, in Ceremonien und Cultus-Die Gegenwart Bottes wird bier burch handlungen beftebt. eine außere finnlich mabrnehmbare Thatfache, b. b. burch ein Bunber verfündigt. Der Bunderglaube begreift fich aus ber Berfaffung Diefer Religionsart. Much Die gefchichtliche Entwidelung vermeibet die Sprunge und forbert in ihrem außeren Berlauf Die continuirlichen Uebergange. Benn nun Die Religion bes blogen Cultus und ber Obfervangen ihr Ende erreicht und eine im Beift und in ber Babrheit begrundete Religion in's Leben tritt, fo begreifen wir aus pfpchologifden Grunden, wie in beren Anfangen ber Bunderglaube noch fortbauert. Auf Diefem geschichtlichen Uebergange lagt fich pinchologisch ber Eriofungsglaube mit dem Bunderglauben vereinigen.

## 2. Der Aberglaube.

Ganz anders verhält sich die Sache, wenn dog matisch der Bunderglaube zur Grundlage des Erlösungsglaubens, die wunderthuende Kraft zur Bedingung der erlösenden gemacht wird. In eben demselben Maße verliert der Glaube an die Erlösung seine praktische und wahrhaft religiöse Bedeutung, als er sich auf den Bunderglauben stügt. Gegenstand des Bunderglaubens ist in allen Fällen ein änßeres Factum, eine Begebenheit, die sich so oder so zugetragen hat. Der Glaube an eine Begebenheit, welche es auch sei, ist nicht religiös, sondern historische Nun ist ein Wunder eine übernatürliche Begebenheit,

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 257.

welche im Widerfpruch mit den Raturgefegen gefchieht und nur möglich ift durch deren momentane Aufhebung. Gin außeres Factum läßt fich nur erkennen durch außere Erfahrung. Rut naturgefetliche Begebenheiten fonnen erfahren merben. natürliche Canfalitat ift die Bedingung aller außeren Erfahrung. Mithin giebt es von Bundern teine Erfahrung. Mithin ftust fich ber Wunderglaube nicht auf eine wirfliche, sonbern auf eine vermeintliche augere Erfahrung. Mag bas Bunder möglich fein, feine Erfahrung ift unmöglich. Eben fo ift es unmöglich, daß irgend eine außere Begebenheit eine erlofende Rraft habe. hier gilt das Bort bes Angelus Gilefius: "Bar' Chriftus taufendmal in Bethlebem geboren und nicht in Dir, Du bift boch ewiglich verloren!" Benn irgend ein Borgang in der Belt, unabhangig von mir und meiner Befinnung, mich erlofen tonnte, fo mare bies gleich einer Bauberei. Das Vertrauen auf folche magifche Birfungen ift Aberglaube. lagt fich ein Glaubensftadium denten, mo man in bem Erlofer jugleich einen Bunderthater fieht; es lagt fich feines benten, tu welchem Die eigene Erlöfung, Befferung, Wiedergeburt, mit einem Borte die eigene innerfte Umwandlung abhangig erscheint von dem, was ein Anderer außerlich thut, von einer fremben Bunderverrichtung. Gin foldes Bertrauen ift nie religiös, fonbern nur aberglaubifc. Bir burfen nicht erft bingufegen, bag ein folder Aberglaube bie mahre Religion in ihrem innerften fittlichen Rern bedroht und aufhebt.

## 3. Prattifche Unmöglichteit.

Der Bunderglaube ift nicht praktisch im moralischen Sinn; mit andern Worten, er ift nicht religids. Er ift auch nicht praktisch im geschäftlichen oder pragmatischen Berftande. Selbst Diejenigen, welche an die Bunder der alten Zeit glauben, glauben nicht, daß noch heute Bunder geschehen. Selbst Die-

jenigen, welche Bunber in der Theorie fun möglich halten, glauben in ihrem Thun an feine Bunder. Gie handeln und urtheilen in ber Pragis; als ob Bunder unmöglich maren. Der Argt, ber Richter, auch wenn fie in Betreff ber firchlichen Bunder Die Glaubigften find, laffen boch in ihrem arztlichen und richterlichen Berfahren bem Bunber gar feine Geltung. Go verhalt fich bie Regierung, bie ben Bunberglauben ber Rirche autorifitt, volltommen unglaubig und bedenflich gegen die Bunderthater Bon beute. Das ift eine offenbare Inconfequeng. Wenn Bunber jemals geschehen find, fo tonnen fle auch heute geschehen. Benn Bunder überhaupt in irgend einer Beit geglaubt merben, fo muffen fle in jeder Zeit, also auch heute, für möglich gehalten werden. Bavater batte Recht, wenn er ben Orthodogen bieft Inconfequeng vorwarf, wenn er ben Bunderglauben auf alle Beiten ausbehnte, wenn er im Ginne bes Bunderglaubens auch beutige Bunder fur möglich hielt. Pfenninger hatte Recht, wenn er feinen Fround Lavater in biefem Puntte vertheidigte. Wet überhaupt au Bunder glaubt, der darf ihre Doglichfeit nicht auf ein bestimmtes Beitalter einschränken, nicht von andem Beitaltern ansichließen, ber muß Diefe Doglichteit anch fur feine Beit einraumen. Benn er es nicht thut, wenn er nicht glaubt, daß auch heute noch Bunder möglich find, fo beweist er eben baburch, bağ er überhempt nicht an Bunder glaubt. Praftifch, b. h. in feinem Thun, glaubt Riemand an Wunder; wenigstens handelt er fo, ale ob fie unmöglich maren. "

4. Theoretifche Unmöglichteit. Theiftifche und bamonifche Bunber.

Also ist der Bunderglaube, praktisch genommen, in jedem Sinne ummöglich. Der Bunderglaube ist in keinem Sinne praktisch. Ift er theverisch möglich? Das Bunder, theoretisch

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 252. Andreefg.

genommen, ift eine Wirtung in der Natur aus übernatürlichen Ursachen, verrichtet durch übernatürliche d. h. geistige Rrafte. Diese Krafte können göttliche oder damonischen sonnen göttliche oder damonischen können von guten oder bosen Geistern herrühren; sie sind entweder englisch oder teuflisch. "Die guten Engel," sagt Kant, "geben, ich weiß nicht warum, wenig oder gar nichts von sich zu reden." Es bleiben für den theoretischen Wunderglauben nur die theistischen und teuflischen Wunder übrig.

Ein theistisches Wunder ware eine Wirfung Gottes im Widerspruch mit der natürlichen Ordnung der Dinge. Nun tonnen wir uns von der göttlichen Wirfungsart nur durch die Ordnungen der Natur eine Art Vorstellung machen. Wenn es nun göttliche Wirfungen giebt oder geben soll, welche die natürliche Ordnung der Dinge durchbrechen und aufbeben, so können wir uns von Gott gar keine Borstellung mehr machen. Das theistische Wunder hebt vollkommen jede Möglichkeit einer theistischen Vorstellung und damit sich selbst auf. Wie sollen wir dann das theistische Wunder von dem dämonischen unterscheiden, wenn uns jeder Naßstab genommen ist, die göttliche Wirkungsart zu schägen?

Wunder überhaupt sind nur möglich im Widerspruch gegen die Naturgesetze. Naturgesetze erlauben keine Ausnahmen. Entweder sie gelten ohne Ausnahmen, oder gar nicht. Wenn es Wunder giebt, so giebt es keine Naturgesetze, also auch keine Naturwissenschaft, also überhaupt keine Theorie, keine Erkentniß.

In diesem Puntte giebt es keine Transaction. Man kann den Naturgesegen Richts abhandeln. Man kann zwischen Bundern und Naturgesegen nicht dadurch einen Bertrag machen, daß man die ersten selten, höchst selten geschehen läßt. Wenn sie einmal geschehen können, so können sie immer geschehen. Also muß geurtheilt werden: entweder können die Wunder

1

täglich geschehen oder nie. Die erfte Behauptung ift ans praktischen und theoretischen Gründen unmöglich. Also bleibt nur die andere übrig als die einzig mögliche. Der Wunderglaube ist aus allen Gründen unmöglich: er ist in keinem Sinne praktisch; er ist in keinem theoretisch.



## Viertes Capitel.

# Per Sieg des guten Princips und das Meich Gottes auf Erden.

Auf die Racht der guten Gestinnung gründet sich der Sieg des guten Princips über das bose, sein Recht auf die herrschaft im menschlichen Willen. Diese herrschaft sordert den größten Umfang. Sie soll in der Willenssphäre der gesammten Menschheit gelten. Ihre Seltung will dergestalt besestigt sein, daß sie durch die Ansechtungen des Bosen, welches die menschliche Natur immer von Neuem zu fangen und zu verstricken sucht, nicht bedroht wird. Natürlich kann es sich hier um keinen äußeren Widerstand handeln, denn die moralische herrschaft des Sittengesetes ist keine juristische. Es handelt sich nicht um eine Nacht, welche die Anreizungen zum Bosen mit gewaltsamer Hand zurückschet, sondern um eine Nacht, die sie von Innen entkräfter, die ihnen gleichsam den Boden entzieht, auf dem sie wachsen, aus dem sie hervorgehen.

## I. Das Bofe und Die menfoliche Gefellicaft.

Nun ift dieser fruchtbare Boden, dieser unerschöpfliche Schooß der bosen Gefinnungen die menschliche Selbstliebe als herrschende Willensrichtung, b. h. die Selbstsucht. Der Schauplatz aber, auf dem die Selbstsucht lebt und ihre nie verstegende Nahrung findet, ist die menschliche Gesellschaft. Wenn wir den einzelnen Menschen abgesondert von den Andern vorstellen, so

haben wir es blos mit der roben Natur des Menschen zu thun, aus der die sinnlichen Antriebe kommen, die ihn thierisch, aber nicht eigentlich bose machen. Die eigentliche Selbstliebe ist in dem abgesonderten Menschen gegenstandlos. In der roben Natur ist Nichts, das sie reizt, Nichts, das sie zur Selbstsucht steigert. Hier ist der Mensch weder arm noch reich. Er wird erst arm im Bergleich mit anderen Menschen, die mehr haben als er. Erst in diesem Contrast erscheint er sich selbst als arm. Der Neid erwacht, mit ihm die Habindet, mit ihr die herrschsucht. In der geselligen Berbindung der Menschen entspringt die Ungleichheit, die Contraste in den verschiedensten Formen, die seindseligen Gestnnungen, haß, Undank, Reid, Schadenfreude, mit einem Worte das Bose in seiner eigentlichen dem Guten entgegengesetzen Gestalt.

Um die Perrschaft des Guten in der Menscheit dauernd zu befestigen, muß man diesen Anreizungen zum Bosen die Wurzel nehmen, d. h. man muß die Gesellschaft innerlich nuwandeln, ein moralisches Ganzes aus ihr machen, ein ethisches Gemeinwesen, gleichsam einen ethischen Staat. Soll die Wiedergeburt im einzelnen Menschen dauernd sein, so muß die ganze menschliche Gesellschaft ebenfalls wiedergeboren werden, d. h. die Menschen müssen sich innerlich auf dem Grunde des guten Princips vereinigen. Die Frage ist: worin Besteht eine solche Vereinigung? Wie muß ste der Idee nach gedacht werden? Wie erscheint sie in der Zeit, unter den Bedingungen des geschichtlichen Menschenlebens? Das Erste ist die philosophische, das Zweite die historische Borstellung des ethischen Gemeinwesens, der moralisch vereinigten Meuschhele.

<sup>\*</sup> Religion innerh. b. Gr. b. bl. D. Drittes Stück. Det Sieg bes guten Princips über bas bose und bis Gründung eines Reiches Gottes auf Erden. S. 261—63.

# Il. Die innere Umwandlung ber menfchlichen Gefellschaft.

1. Der ethische Naturguftanb und ber ethische Staat.

Wir muffen vor Allem ben ethischen Staat von betn Rechtsstaat unterscheiden. Sie unterscheiden sich wie die Herrschaft des moralischen Gesetzes von der des juristischen. Im Rechtsstaat herrscht das Gesetz durch den Zwang, ganz unabhängig von der Gestunung der einzelnen im Staat vereinigten Menschen. Es ist gut und normal, wenn auch die Gestunung mit dem Gesetz übereinstimmt. Aber auf diese Uebereinstimmung wird in diesem Staat nicht gerechnet. Das Gesetz muß gelten auch ohne diese Uebereinstimmung; es gilt durch seine änsete Gewalt; es herrscht durch den Zwang. Dagegen in dem ethischen Staate, in dem moralischen Reiche herrscht das Gesetz blos durch die Gestunung, mithin ohne allen Zwang.

Gine andere Aufgabe bat ber juriftifche Staat, eine andete ber ethische. Der juriftische Staat beendet fur immer ben rechtlichen Naturguftand ber Menfchen, ber ethische Staat Beenbet ben ethifchen Naturguftand. Dan muß ben ethifchen Ratur. juft and mobl unterscheiben bon bem rechtlichen. Beibe beden fich teineswegs. Beibe find gesethofe Buftanbe, welche bie gultige Bereinigung ausschließen. In beiben verhalten fich ble Menichen feindselig ju einander. Aber im rechtlichen Raturguftande befehden fich bie Rechte bet einzelnen Berfonen, deren jede ihr Recht fo weit ausbehnt als fle bermag, unbefimmert um die Rechtsfphare ber Andern. 3m ethischen Maturguftanbe befehben fich bie Gefinnungen. Es leuchtet ein, bag ber ethifche Raturguftand weiter reicht als ber rechtliche. Er beftebt fort, nachdem diefer icon langft aufgehört bat. Er erftredt fic mitten binein in den burgerlichen Staat. Den ethifchen Raturguftand hebt ber burgerliche Staat nicht auf. Unter ber Berrichaft und dem Schut ber außeren Rechtsgefege regiert ungebrochen die Selbstliebe im menschlichen Willen, stehen sich die Gesinnungen selbst seindselig gegenüber wie im alten Naturzustande. Das änßerlich geltende, unwiderstehliche Recht hindert nicht die Fortbauer des ethischen Naturzustandes. Im Gegentheil, es ist oft das wohlbenutte Behisel, mit dem die schnöde Selbstsucht am sichersten fortsommt. Was moralisch betrachtet das größte Unrecht ist, kann in vielen Fällen juristisch betrachtet als das größte Recht gelten. Das ist kein Tadel des juristischen Rechts, das seinen sicheren Bestand nur haben kann in dieser von der Gesinnung unabhängigen, erzwingbaren Freiheitssphäre der Menschen. Es ist nur der Beweis, das im Innern des Rechtsstaates der ethische Naturzustand fortlebt.

hier ift das Problem, welches der ethische Staat lofen soll. Die Losung ift nothwendig. Sie ist unmöglich durch den bürgerlichen Rechtsstaat. Er fann dieses Problem nicht losen. Er fann nicht einmal die Absicht haben, es zu losen. In diesem nothwendigen Mangel des Rechtsstaates liegt die Rechtsertigung des ethischen Staates. Das Problem ist kein anderes, als die radicale Aufhebung des ethischen Raturzustandes. Diesen Zustand zu verlassen ist eine Pflicht, nicht des einzelnen Menschen gegen sich selbst, auch nicht gegen Andere, sondern eine Pflicht, die das menschliche Geschlecht gegen fich selbst hat: es ist die einzige Pflicht dieser Art.

Eben defhalb reicht auch der ethische Staat weiter als der juriftische. Die natürlichen Schranken der außeren Rechtsgemeinschaft engen ihn nicht ein. Er endet nicht da, wo das Bolf endet. Bielmehr ift der ethische Staat seiner Natur nach auf die ganze Menscheit angelegt, sein Ziel ift "das Ideal eines Ganzen aller Renschen," "ein absolutes ethisches Ganzes." Wie soll dieser Staat gedacht werden?"

<sup>\*</sup> Ebendas. I. Abth. Philosoph. Borft. des Sieges bes guten Princips über bas bose. I. II. S. 264-67.

2. Die Kirche als bas moralische Gottesreich. Unsichtbare und sichtbare Kirche.

Rein Staat ift bentbar ohne bie Bereinigung ber Menichen unter Befegen, ohne die Berrichaft Diefer Gefege. Gesethe fordern eine Macht, welche fie giebt. In dem Rechts-ftaat ift diese gesethgebende Dacht bas Boll. hier gelten bie fo gegebenen Gefege mit menfchlicher Dachtvollfommenbeit, fie gelten durch die Dacht, mit ber fie ausgeruftet find, fie berrichen burch ben 3mang. Sie find manbelbar wie alles von Menichen Gemachte. Sie bedürfen im Laufe ber Beit ber Beranberung, und tonnen gu jeder Beit rechtmäßig abgeandert werben burch Die gefetgebende Gewalt felbft. Dagegen im ethischen Staat herrichem die Gefege ohne allen Zwang, ohne jede Bandelbarfeit; fie berrichen nur burch die Gefinnung, fie find ewig biefelben, unabhangig von der menichlichen Billfur, unabhangig von dem Laufe ber Beit und ber Banbelbarfeit ber menfchlichen Dinge. Unmöglich tann ber Befeggeber in biefem Staate bas Bolt Die Befete, welche bier gelten, find Pflichten. Sie gelten nur in ber Befinnung, benn nur biefe tann fie erfullen. Sie find nur fur die Befinnung gegeben, alfo tonnen fie nur von einem Befen gegeben fein, welches bie Gefinnungen fennt und richtet, von einem Bergenstundiger, ber gugleich ber moralifche Gefengeber ber Belt ift. Ale ber Gefengeber bes ethischen Staates tann nicht bas Bolt, fondern nur Gott gelten. Der ethiiche Staat ift bas "Reich Gottes" in ber Belt. Die Burger biefes Staates bilben bas "Bolf Gottes." Diefer ethische Staat ift im Unterschiede von ber burgerlichen Rechtsgemeinschaft Die Rirche. Als moralifches Gottesreich ift Die Rirche un fichtbar. Benn ihre Bemeinschaft in ber finnlichen Belt erscheint, wird fle gur fichtbaren Rirche, bie nur foweit mabrhafte Geltung bat, als fle mit ber unfichtbaren übereinftimmt.

Db bie fichtbare Rirche mit der unfichtbaren übereinftimmt, lagt fic burch gewiffe Mertmale auf bas ficherfte ertennen und beurtheilen. Um biefe Mertmale ju erfchopfen, bebient fich Rant der beliebten Topif der Rategorien; er bestimmt die Charaftere ber mabren Rirche in Rudficht ber Quantitat, Qualitat, Relation, Bir laffen bas Chema bei Geite und beben nur Die Rriterien felbft bervor. Die unfichtbare Rirche, bas moralifde Gottebreich gilt fur alle Menfchen obne Ausnahme, es ift in feiner Anlage burchaus allgemein; es vereinigt die Meufchen blos unter moralifchen Triebfebern; feine Befete gelten ohne feden Zwang und jugleich unabbangig von jeder Billfur, hier besteht bie volltommenfte Freiheit unter unwandelbaren Befegen. Auf Diefen Bunften beruht Die Uebereinftimmung ber fichtbaren Rirche mit ber unfichtbaren. Gine fichtbare Rirche, ju beren Gigenthumlichfeit ber ausschließende Charafter gebort, die nur eine particulare Beltung behaupten tann, Die fich nothwendig in Gecten und Parteien fpaltet, ift niemals mabre Rirche. Ebenfo ift fie das Gegentheil ber mabren, wenn in ihr andere als blos moralifche Befege regieren, wenn fie "bem Blodfinn bes Aberglaubens, bem Babufinn ber Schmarmerei" in fich Raum lagt. Gie ift unwahr, wenn ihre Dacht fatt ber moralifden Befege fich auf priefterliche Zwangeberrichaft ober geheimnigvolle Erleuchtungen Gingelner grundet, wenn fie nicht auf Befegen beruht, bie unveranderlich gelten. Unveranderlichkeit haben Die fittlichen Wahrheiten, wenig eine willfurliche Abanderung bulben ale bie mathema-Reufchen gebilbeten Blaubensregeln tifchen, nicht bie von firdliden Berfaffungeformen. Symbole und fircbliche Abminiftrationeformen find veranderlich und ber Beranderung bedürftig, nicht die emigen Befege ber Sittlichfeit felbft. alfo der unfichtbaren Rirche widerspricht und in der fichtbaren ungweideutig beweist, bag fle mit ber unfichtbaren nicht übereinstimmt, also in ihrem Grunde nicht echt ist: das sind die Sectenspaltungen, Aberglaube und Schwärmerei, hierarchie und Illuminatismus, Wandelbarkeit im Grundgedanken und Starebeit in den Symbolen und äußeren Lebensformen. Auch in der Verfassung unterscheidet sich die Rirche vom Staat. Die Verfassung der mahren Rirche kann weder monarchisch noch aristokratisch noch demokratisch gedacht werden. Die Rirche verbrüdert die Menschen, alle ohne Ausnahmen; ihre Vereinigung ist deshalb nicht politisch, sondern familienahnlich.

# III. Differeng ber unfichtbaren und fichtbaren Rirche. 1. Geschichts- und Offenbarungeglauben.

Run kunn die wahre Kirche unter den Bedingungen der Zeit, d. h. auf dem Schauplate des geschichtlichen Menschenlebens, nur in einem continuirlichen Fortschritte erscheinen. Das Ziel dieses Fortschrittes ist kein anderes als die unflichtbare Kirche, die alle Menschen im reinen Vernunftglauben vereinigt. Von diesem Ziel ist jede sichtbare, erscheinende Kirche entsernt, sie muß um ihres zeitlichen Charakters willen von dem Ziel abstehen; sie ist echt und im Geiste des moralischen Gottesreiches versaßt, wenn sie sich die unsichtbare Kirche zum Ziel sept; sie ist unecht, wenn sie sich gegen dieses Ziel verschließt und mit Absicht davon abwendet.

Der Unterschied jeder fichtbaren Rirche von der unfichtbaren liegt in zwei Punkten. Weder vereinigt die sichtbare Rirche alle Menschen in sich, noch herrscht in ihr der reine Bernunftglaube. Nun ist die sichtbare Rirche von der unsichtbaren am weitesten entsernt in den Anfängen ihrer zeitlichen Entwickelung, in ihren geschichtlichen Ausgangspunkten. Die

<sup>\*</sup> Bbenbaf. III. S. 268-272.

Grandung einer Rirche tann unmöglich von dem reinen Bernunftglauben ausgehen, vielmehr ift dieser das Ziel, wohin fie ftrebt, wenn fle die mahre Richtung ergreift und festhalt.

Bir unterscheiden also den Glauben, auf den fich eine sicht bare Rirche grundet, der innerhalb dieser Rirche seine beschränkte und ausschließliche Geltung hat, von dem Glauben, der in der bloßen Bernunft und durch diese gilt und darum in der Menschheit als solcher. Zener heißt Kirchenglaube, dieser Bernunftglaube. Bas den Glauben religiös macht, ist sein praktischer Berth. Dieser praktische Berth liegt allein und vollkommen im Bernunftglauben, niemals in dem, was den Rirchenglauben vom Bernunftglauben unterscheidet. Wir können deshalb den sesteren auch den reinen Religionsglauben nennen.

Diefer reine Religioneglaube ift und foll bas Biel jeber fichtbaren Rirche fein; feine fichtbare Rirde fann bon ibm muffen bas menschliche Bewußtsein vorausausgeben. Wir fegen, wie es fich im ethischen Raturguftande findet, erfüllt von Selbftliebe und Gelbftfucht, ohne alle mabre Gelbftertenntnig und fittliche Gelbftprufung. Die fittlichen Befege ericheinen Diefem Bewußtsein unter ber Form gottlicher Gebote, fle erscheinen ibm ale Pflichten gegen Gott, bie Erfullung Diefer Pflichten als ein gottesbienftliches Sandeln, Die Religion ale ber Inbegriff ber besonderen Pflichten, Die uns gegen Gott obliegen, Deren Erfüllung Gott ven uns forbert. Co wird die Religion gum Gottesbienft, gur Gottesverehrung, jum Cultus. Der Cultus ift bas Gott mobigefällige Sandeln. Woher miffen mir aber, mas Gott mobigefällt, wie er verehrt fein will? Richt burch bie eigene Bernunft, alfo nur burch Gott felbft, ber uns barüber feinen Billen offenbart hat. Die Religion in Diefer Form ift Der Glaube an bestimmte gotiliche Offenbarungen, alfo Offenbarungeglaube. Dieje Dffenbarung ift eine Begebenbeit, Die fich irgendwo und irgendwann unter folden ober andern Bedingungen zugetragen bat. Eine Begebenheit ift ein hiftorisches gactum. Der Glaube, daß eine Begebenheit so ober anders geschehen sei, ift ein hiftorischer Glaube.

#### 2. Statutarifder Glaube.

Bas ist der Gegenstand dieses historischen Offenbarungsglaubens? Was hat Gott geoffenbart? Entweder sind es die
sittlichen Gesehe, die für Alle gelten, die in unserer Vernunst
selbst begründet sind, oder es sind Gesehe von besonderer Geltung,
welche der göttliche Bille dem menschlichen giebt, die wir frast
der Vernunst nie sinden, sondern blos durch göttliche Offenbarung empfangen sonnen. Diese Gesehe haben keinen andern
Grund als den Billen Gottes. Ihre Erfüllung hat kein
anderes Motiv als den Gehorsam gegen die göttlichen Besehle.
Es sind nicht moralische Gesehe, sondern göttliche Statute
die sich auf Gebräuche und äußeres Thun, welches nicht moralischer
Urt ist, beziehen. Der Glaube an solche Offenbarungen als
positive Willenserklärungen Gottes ist der statutarische
Glaube.

Darin unterscheidet sich der Rirchenglaube vom reinen Religionsglauben. Jener gründet sich auf Offenbarung, dieser auf die Bernunft. Der erste ist historisch, der zweite moralisch. Bis hierher können Beide denselben Inhalt haben, nämlich die sittlichen Gesetze. Ihr Unterschied fällt in die Form. Dem Einen gelten diese Gesetze deshalb für Pflichten oder für absolut verbindlich, weil sie göttliche Offenbarungen sind; dem Andern gelten sie deshalb für göttlich, weil sie Pflichten d. h. absolut verbindlich sind. Dort ist die Borstellung der göttlichen Offenbarung das Erste, und die moralische Beschaffenheit solgt. Hier ist die Borstellung des Moralischen das Erste, und die göttliche Beschaffenheit solgt. Weer der Rirchenglaube hat einen Bestandtheil, den der Religonsglaube gar nicht hat: den statuta-

( "

rifchen. Benn er auf diesen Bestandtheil allen Rachdud legt und darüber sich innerlich aushöhlt und den moralischen Rern verliert, so entsteht der Gegensatz des reinen Religionsglaubens zum statutarischen Rirchenglauben.

Die sichtbare Kirche kann von keinem andern Glauben ausgehen als dem historischen Offenbarungsglauben. Aus diesem muß sich der reine Vernnnstglaube allmälig entwickeln. Aus der gottesdienstlichen Religion muß die moralische hervorgehen. Nennen wir das moralische Gottesreich Kirche und die moralischen Religionslehrer Geistliche, so find die Tempel früher als Kirchen, und die Priester früher als Geistliche.

#### 3. Schriftglaube und Orthoborie.

Wenn es aber einmal ein bestimmter Offenbarungsglank ist, auf den fich die sichtbare Rirche grundet, so muß der Inhalt dieses Glaubens in seiner Ursprünglichkeit, unvermischt mit fremden Bestandtheilen, erhalten und in dieser echten Gestalt ansgebreitet werden. Dies ist nicht möglich durch mundliche Fortpstanzung, sondern nur durch schriftliche Ausbewahrung. Der unverfälschte Kirchenglaube kann nur existiren in der Form des Schriftglaubens. Jede andere Form als die schriftliche Festhaltung verändert ihn und verfälscht seinen ursprünglichen Inhalt.

Die den Glauben bewahrende Schrift giebt die Glaubensnorm und Richtschnur. Mit dieser Norm entscheidet sich der ausschließende und particularistische Charafter des Kirchenglaubens. Junerhalb der vorgeschriebenen Norm bewegt sich der rechte Glaube, die kirchliche Orthodoxie. Bas dieser Norm zuwiderläuft, heißt Unglaube. Wer von dieser Rorn abweicht innerhalb derselben Lirche, ift entweder ein Irrglau-

<sup>\*</sup> Ebenbaf. V. S. 273-278.

biger, wenn er in unwesentlichen Puntten von bem normirten Blauben abweicht, ober ein Reger, wenn er in wefentlichen Bunften die Blaubensrichtschnur verläßt. Es giebt eine bespotische und eine liberale Orthodoxie. Die bespotische, welche Rant auch bie brutale nennt, entzundet ben feinbfeligen Religionseifer in allen feinen Abftufungen. Der Unglaubige wird gehaßt, der Irrglaubige gemieben, der Reger ausgeftogen und verflucht. Dagegen tann die gegen Undersglaubige buldfame Orthodogie liberal genannt werden. In dem ausschliegenden und particulariftifchen Charafter bes Rirchenglaubens liegt ber Grund ber bis jum Sanatismus gesteigerten Orthodogie. Es ift nicht ber Glaube, ber ausschließend macht, fondern Die fichtbare Rirche, gleichviel welchen Ramen fie führt. "Benn eine Rirche," fagt Rant, "Die ihren Rirchenglauben für allgemein verbindlich ausgiebt, eine tatholifche, Diejenige aber, welche fich gegen Diefe Unfpruche Anderer verwahrt (ob fie gleich biefe öftere felbft gern ausüben möchte, wenn fie tonnte), eine protestantische Rirche genannt werden foll: fo wird ein aufmerkfamer Beobachter manche rühmliche Beifpiele von protestantifchen Ratholifen und dagegen noch mehrere anftößige von ergfatholischen Protestanten antreffen; Die erfte von Mannern einer fich ermeiternben Denkungsart (ob es gleich die ihrer Rirche mohl nicht ift), gegen welche die Letteren mit ihrer eingefdrantten gar febr, boch feineswegs gu ihrem Bortheil abftechen." \*

# IV. Schriftertlärung.

1. Die gelehrte Grtlarung.

Der Schriftglaube verlangt die Schriftertlarung ober Auslegung. Dier entsteht die Frage: welches ift die richtige

<sup>\*</sup> Cbenbas. S. 278-281.

Art, die Schrift zu erklären? Wer ift der berufene Interpret? Die erste und unmittelbare Form wurde sein, daß jeder die Schrift nimmt' nach seiner Art, auslegt nach seinem Gesühl, nach diesem Gefühl die göttliche Offenbarung beurtheilt. Abn das Gefühl ist seiner Natur nach niemals ein sicherer Probierstein der Wahrheit, es ist immer individuell und nie der Grund einer sicheren Erkenntniß. Das Gefühl also kann unmöglich der berufene Interpret der Schrift, das auslegende Organ des Schriftglaubens sein.

Der nachfte 3med ber Schrifterflarung ift bas Schrift. verftandnig. Dagu gebort, daß man die Schrift nach Form und Inhalt verfteht. Ihre Form ift bie Sprache, Die fle redet in ihrer ursprünglichen Berfaffung. Das Berftandniß dieser Sprace ift die Beurkundung; das Berftandnig des Inhalts jeder Rudficht ift die Auslegung. Um die Urfunden der Dffenbarung und beren Inbalt ju verfteben, dagu geboren Bedingungen wiffenschaftlicher Urt, Die wir unter bem Ramen ber Schriftgelehrfamteit gufammenfaffen. Diefe Erflarung erzeugt das gelehrte Schriftverftandniß. Das gelehrte Schriftverftandnig ift nicht bas religible. Es ift nicht fur alle Menfchen, fonbern nur fur Die Schriftgelehrten und Die es werden wollen, alfo fur ben Religionsglauben fein und fur Die Ausbreitung Des Schriftglaubens ein febr beschranttes Mittel. reicht nicht weiter als die gelehrte Bildung. Die Schriftgelehrfamfeit ift ein berufener Interpret ber Offenbarungeurkunden aber nur ber boctrinale Interpret, nicht ber religiöfe.

#### 2. Die moraltiche (religiofe) Grtlarung.

Der Schriftglaube foll Religionsglaube fein ober werden. Darum ift die eigentliche Norm und Richtschnur feiner Erklarung

<sup>\*</sup> Gbenbas. VI. Der Kirchenglaube bat zu seinem hochsten Ausleger den reinen Religionsglauben. S. 284-86.

die reine Religion. Die Offenbarungofchriften wollen erflart fein im Ginne des praftifchen Glaubens für alle Menfchen. Ihr Interpret in Diefem Sinne ift Die moralische Bernunft. jur Erklarung bes Schriftglaubens ber berufene und einzig authentische Interpret. In Diejem Sinne wird jede Stelle ber beiligen Schriften fo erklart, bag fie als ein Beweis und Symbol ber moralischen Glaubensmabtheiten erscheint. darf in diesen Schriften mit bem praftifchen Glauben ftreiten. Es ift möglich, daß in manchen gallen ber buchftabliche und eigentliche Sinn ber Stelle ein anderer ift ale der ausgelegte Ce ift möglich, bag bie moralifche Erflarung moralische. gezwungen und mit dem Buchftaben verglichen gewaltsam icheint und es in der That auch ift. Nichts defto weniger muß fle gegeben und jeder anderen vorgezogen werden. Die buchftabliche Erklarung gehört der doctrinalen Auslegung, der hiftorifchen Rritit, der Sprach- und Befchichtswiffenschaft, die teinen anderen Glauben erzeugen fann, ale ben Befchichteglauben, ber gur Befferung und Erlöfung bes Menfchen Richts beitragt und "todt ift an ihm felber." Dan foll die Moral nicht nach ber Bibel, fondern Die Bibel nach ber Moral auslegen. Benn alfo 3. B. in einer Bibelftelle Gott angefleht wird, er moge unfere Seinde vernichten, fo verfteht barunter ber judifche Pfalm Die Feinde bes ausermählten Bolls, Die fichtbaren Feinde. Diefer buchftabliche Ginn widerftreitet der Moralitat. Die religiofe Erflarung muß mithin die Stelle umdeuten. Die Feinde, deren Bernichtung wir allein erfleben durfen, find die bofen Reigungen Benn der Pfalm in Diefem Ginne ausgelegt, ober vielmehr wenn diefer Ginn in bie Stelle bineingelegt wirb, fo ift fie umgedeutet ju einem Symbol bes praftifchen Blaubens; fle ift bann in religiofer Beife ertlart.

Rant fordert Diese Erflarungsweise der Schrift als die authentische, indem er es ausbrudlich hervorhebt, daß fle nicht

den mindesten wissenschaftlichen, sondern allein religiösen obn moralischen Werth habe. Diese genaue Unterscheidung der moralischen und doctrinalen Interpretation verhütet die heillose Bewirrung, welche sonst die willfürlich allegorische Deutungsant auf dem Gebiet der Wissenschaft anrichten wurde. Es ist nicht das erste Mal, daß die Erklärung heiliger Schriften auf einen solchen Gesichtspunkt gestellt wird. Die allegorisch-moralischen Deutung ist stets das Mittel gewesen, den Schriftglauben religiös zu behandeln. So haben die späteren Griechen und Römer du Mythologie, die späteren Juden ihre Offenbarungsurfunden erklärt. Aehnliche Erklärungsweisen sinden sich in Betress der Bedas und des Koran.

#### 3. Der prattifche Schriftglaube.

Die moralifche Erflarungemethobe, an fich betrachtet, if volltommen willfürlich. Gie ift nothwendig uur burch ihm Borausgefest einmal, bag ber Religionsglaube in bn Form bes Schriftglaubens existirt, fo giebt es feinen andem Beg, ben Schriftglauben religios ju behandeln, den Religions glauben aus ibm gu entbinden. Der Schriftglaube ale folon ift hiftorifc; ber Religionsglaube ift praftifch. Goll aus bei Schriftglauben ber Religionsglaube bervorgeben, fo ift Die Ditt. welche ben Uebergang bilbet, ber praftifche Schriftglaubt Und eben diefe Mitte, Diefes nothwendige Bwifchenglied, biefet praftifchen Schriftglauben bilbet die praftifche ober moralife Schrifterflarung. Die gelehrte ober wiffenschaftliche Erflarung bas eigentliche Schriftverftandniß erzeugt nur ben Doctrinalm Schriftglauben, bet, wie jeder doctrinale Glaube, theoretifcha Art ift, jur miffenichaftlichen Cultur gebort und mit ber Religion nichts gemein bat. Go zwedwidrig und unfruchtbar es witt,

<sup>.</sup> Chenbas. S. 281-84.

in wiffenschaftlicher Absicht die Schrift moralisch zu erklaren, eben so zweitwidrig, eben so unfruchtbar ift die doctrinale Schrifterklärung in religiöser Absicht.

### V. Gegenfat und Berfohnung zwischen Rirchenund Religionsglaube.

#### 1. Die Antinomie.

Um die philosophische Borftellung der Kirche zu vollenden, bleibt nut die Einsicht fibrig, wie sich der Kirchenglaube in den Religionsglauben verwandelt. Der Religionsglaube ist nur einer, in seiner Eigenthümlichseit schlechterdings unabänderlich und unwandelbar, in seiner Unwandelbarkeit nothwendig, in seiner Rothwendigkeit allgemein. Der Kirchenglaube ist ein besonderer, in seiner Besonderheit ausschließend und einem anderen Kirchenglauben entgegengesest. In diesen Gegensägen besteht die streitend e Kirche. Ueber diese Gegensäge des Kirchenglaubens erhebt sich der Religionsglaube als traumphirende Kirche. So ist der Uebergang des historischen Offenbarungsglaubens in die reine Religion gleich dem Uebergange der streitenden Kirche in die triumphirende.

Dieser liebergang enthält ein schwieriges Problem, welches die moratische Schrifterklärung nicht auflöst. Sie macht den Schriftglauben praktisch, sie hebt damit seine hist vische Grundlage nicht auf. Und eben hier liegt die Schwierigkeit. Bie ift es möglich, daß der Rirchenglaube die ihm eigenthümliche historische Grundlage verläßt, die er doch verlassen muß, um sich in den reinen Religionsglauben zu verwandeln? Denn in diesem Punkte sind Rirchen- und Religionsglaube einander entgegengesett. Die Grundlage des ersten ist eine historische Offenbarung, die Grundlage des anderen ist die biose Vernunft. Die Offenbarung sowung sest dem Gkruben die zu besosgenden Statute. In diesem

Glauben wird die Religion statutarisch und gottesdienstich. Ihre Goffnung ist der Lohn, den fle sich durch ihre Gottesdienst verdient. In dieser Rücksicht ist "der Glaube einer gottesdient lichen Religion ein Frohn- und Lohnglaube," mahrend die reine Religion zur Seligseit Richts fordert als die innm Würdigseit des Menschen, und in dieser Rücksicht den Alle seligmachenden, also den alle inseligmachenden Glauber bildet. Denn selig werden kann die Menschheit nur auf eine Art.

Wenn wir also die Grundlagen des Kirchen- und Religionglaubens vergleichen, so find beide einander entgegengesett. In Uebergang von dem einen zum andern erscheint jest als ein Aenderung in dem Glaubensgrunde selbst, d. h. als eine Aendermy die den continuirlichen Uebergang ausschließt.

Un diesem Punkte entzündet sich der Streit zwischen Kirchnund Religionsglauben. Welches ift der eigentliche und lette Grund des Glaubens: die geschichtliche Offen barung oder die moralische Vernunft? Diese Frast bildet den Glaubensstreit nach seinem innersten Kern. Unfer Problem ist kein anderes als die Entscheidung eben dieses Streites.

Belches auch die Form des Glaubens sei, ob die kirchte oder die moralische, sein Gegenstand ist die Erlösung des Menschr vom Bösen. Es gehört aber zur Erlösung Beides: daß wir ir göttlichen Gerechtigkeit genugthuen und daß wir uns selbst besten Unsere Besserung ist die Wiedergeburt, die aber die alte Schuld nicht aushebt. Also können wir durch eigene Kraft auch nicht in göttlichen Gerechtigkeit genugthuen. Diese Genugthuung stacht unser Berdienst, sondern ein fremdes, also eine von und unabhängige Thatsache, die wir durch Offenbarung ersahm durch den Glauben an diese Offenbarung uns aneignen. Spereinigen sich in der Erlösung des Menschen diese beile

Bedingungen: die ftellvertretende Genugthuung und unsere eigene Biedergeburt. Die erfte Bedingung hat ihren letten Grund in der gottlichen Gnade, die zweite hat ihren letten Grund in der menfolichen Freiheit.

Benn nun Gnade und Freiheit, stellvertretende Genugthuung und Wiedergeburt, beide in der Erlösung des Renschen
nothwendig zusammengehören, so muffen sie auch unter sich nothwendig verbunden sein, und es entsteht die Glaubenöfrage: welcher
von den beiden Erlösungösactoren ist die Bedingung des anderen?
Entweder ist die stellvertretende Genugthuung die Bedingung
unserer Wiedergeburt, unseres neuen Lebens, oder umgelehrt unsere
Wiedergeburt ist die Bedingung der stellvertretenden Genugthuung.
Entweder ist die göttliche Gnade nothig zur Wiedergeburt, oder
die Wiedergeburt ist nöthig zur göttlichen Gnade.

Der Erlösungsglaube vereinigt ben Glauben an die stellvertretende Genugthuung mit dem Glauben an die Wiedergeburt. Diese beiden Grundbestandtheile des Erlösungsglaubens verhalten sich zu einander, wie die beiden Grundbestandtheile der Erlösung selbst. Entweder gründet sich der Glaube an die Wiedergeburt auf den Glauben an die stellvertretende Genugthuung, oder umgesehrt. Die Erlösung durch fremdes Verdienst ist eine uns offenbarte Thatsache. Der Glaube daran ist ein geschichtlicher Offenbarungsglaube, der den Kirchenglauben im engeren Sinn bildet. Entweder also ist der Kirchenglauben im engeren Sinn bildet. Entweder also ist der Kirchenglaube der Grund des religiösen Glaubens, welcher letztere die stellvertretende Genugthuung als Folge der Wiedergeburt betrachtet, oder der religiöse (praktische) Glaube bildet den Grund des kirchlichen.

Segen wir den erften Fall. Der Glaube an die ftellvertretende Genugthuung, an die vollzogene Erlösungsthatsache sei der alleinseligmachende, er sei der Grund unseres Erlösungsglaubens. Dann ift zu unserer Erlösung Nichts weiter nothig,

als bag wir die Botichaft, unfere Could fei burch frembes Berdienft getilgt, glaubig annehmen, Die une angebotene Wohlthat glaubig empfangen, und alles Gell von biefem Glauben erwarten. Benn wir nur an ben Erlofungetob Chrifti glauben, von biefer Thatfache feft abergengt find, fo wandeln wir icon in einem neuen Leben, fo ift icon baburch unfere Biebergeburt bedingt. Aber wie foll eine von unferer Gefinnung und unferem Buthun gang unabhängige Thatfache une innerlich umwandeln, unfere Befinnung von Grund aus verandern? Bie foll frembes Berbienft unfere Gould, unfere Billensichulb tilgen? nicht gur Annehmung ber gottlichen Gnade unfere Empfanglichfeit nothig? Ift nicht biefe Empfanglichfeit icon bedingt durch unsere gute, innerlich wiedergeborene Gefinnung? Rur Die gute Befinnung tann glauben, daß fie burch fremdes Berbienft mit Unmöglich alfe tann ber hifterifche Blaube ben erlöst werbe. praftifden begründen.

Sepen wir den anderen Fall. Unsere Wiedergeburt bedingt ben Glauben an die Erlösung. Unsere Wiedergeburt sei die eigentlich erlösende That. Aber wie ist diese Wiedergebum möglich? Können wir und von der alten Schuld befreim! Können wir Geschehenes ungeschehen machen? Wir tonnen es nicht; also sind wir nicht im Stande, und selbst zu erlösen. Der göttlichen Gerechtigseit gegenüber sind und bleiben wir schuldig. Bor ihr kann unsere Schuld nur durch fremdes Berdienst geschint werden. Nur im Glauben, daß dieses fremde Berdienst uns wirklich erlöst habe, können wir uns frei und neugeboren sühlen und in der That einen neuen Lebenswandel antreten. So ist unsere Wiedergeburt bedingt durch umserm Glauben an die stellvertretende Genugthung.

Wie also bie Sache liegt, so läßt sich weder der historische Glaube bem moralischen, noch bet moralische dem historischen zu Grunde legen. Hier gift die Thess eben so gut als die Anti-

thesis. Dielmehr es gilt zunächst teine von beiden. Wir haben zwischen Rirchen- und Religionsglaube eine in der Natur der Sache begründete Antinomie. Diese Antinomie bildet den eigentlichen Kern und Mittelpunkt des zwischen Kirche und Religion, Offenbarung und Vernunft streitigen Glaubens.\*

#### 2. Die entgegengesetten Ertreme. Aberglaube und Unglaube.

Bon den entgegengesetten Glaubensrichtungen bat jede ibr eigenthumliches Recht. Wenn bie Erlofung in bie Befferung gefest wird, fo tann fie teinen anderen Anfang haben als bie Biedergeburt, Die in unferem Billen und burch benfelben Benn die Erfofung in unfere Entfunbigung gefest wird, fo ift biefe nicht burch une, fondern nur burch ein fremdes Berbienft möglich; nur die ftellvertretende Benugthuung kann die Entfündigung erklären; nur der Glaube an diese Benugtherung fann une die Entfundigung begreiflich machen. So ift der Glaube an die Wiedergeburt als Grund ber Erlofung blos prattifd, er macht uns die Erlöfung felbft nicht begreiflich; dagegen ber Glaube an bie ftellvertretenbe Genugthuung ift blos theoretifd, benn er macht die Erlösung nur begreiflich, aber nicht wirflich. Der theoretifche Glaube fagt: "Deine Pflicht ift, an Deine Entfundigung burch fremdes Berbienft ju glauben; daß Du in Folge biefes Glaubens wirklich ein anderer und neuer Menfch wirft, ift eine That ber gottlichen Gnabe!" Der prattifche Glaube fagt: "Deine Pflicht ift, Dich gu beffern, von Grund aus ein anderer Menfch gu werden; daß Dn in Folge Deiner Biebergeburt auch wirflich erlöst und entfündigt wirft, ift eine That ber gottlichen Gnade!" Go verhalten fich

<sup>\*</sup> Ebendas. VII. Der allmälige Uebergang bes Kirchenglaubens jur Alleinherrschaft bes reinen Religionsglaubens ift bie Annäherung bes Reiches Gottes. S. 287-291.

Die beiden Glaubenerichtungen vollfommen entgegengesett in ter Art, wie sie die Erlösung theilen zwischen menschliche Pflicht und göttliche Gnade. Bon hier aus divergiren beide Richtungen des Glaubens und entfernen sich von einander bis zu den äußersten Extremen. Wenn die Pflicht in einen geschichtlichen Offenbarungsglauben gesetzt, wenn auf die bloße Pflicht zu glauben die Religion eingeschränkt wird, so läßt sich mit dieser Religion selbst ein strässicher Lebenswandel vereinigen, sogar durch dieselbe beschönigen. Wenn die Pflicht blos in die menschliche Besserung gesetzt wird, so läßt sich ein guter Lebenswandel vorstellen, der in Rücksicht des Glaubens und der Offenbarung vollsommen gleichgiltig ist, sogar verneinend. Das erste Extrem ist der gottesdienstliche Aberglaube, das andere der naturalistische Unglaube.

3. Die Auflösung ber Antinomie. Der Geschichtsglaube bedingt burch ben Bernunftglauben.

Um nicht in diese Extreme zu gerathen, muß in der Burzel, woraus er entspringt, der Streit der beiden Glaubensrichtungen versöhnt und jene Glaubensantinomie aufgelöst
werden. In der That ist die ganze Antinomie nur eine scheinbare. In der That besteht kein wirklicher Widerstreit zwischen
dem Princip der stellvertretenden Genugthung und dem der Biedergeburt. Der göttlichen Gerechtigkeit genugthuen kann nur
der sündlose, radical gute Mensch, d. i. die Menschheit in ihrer
moralischen Bollsommenheit: das Arbild der Menschheit,
der Sohn Gottes. Es ist vollsommen rational, das wir an
dieses Urbild glauben. Wir glauben daran als an unser Urbild, als an unser moralisches Ideal. Mit anderen Worten,
es gilt uns als die Norm unserer Gestinnung, als das Richt-

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 292.

maß unferer Banblungen. Der rationale Glaube an bas Urbild ber Menschheit in Gott ift zugleich ber praftifche Glaube an unfer eigenes fittliches Borbild. Go ift der theoretische Blaube an die ftellvertretende Genugthnung und ber praftifche Glaube an Die Biedergeburt als Die Bedingung gur Erlofung volltommen ein und berfelbe. Der Biderftreit entfteht erft, wenn der Glaube an den Cohn Gottes aufhort rational gu fein und fich hiftorifch geftaltet, b. b. wenn er gum Glauben wird bie empirifche und gefdichtliche Ericheinung bes Sohnes Gottes auf Erden, an die Menfcwerdung Gottes in biefem bestimmten Individuum. Aber auch biefer Biderftreit ift nur fcheinbar. Der Sohn Bottes ift fein Object ber außeren Erfahrung. Es giebt fein empirifches Rennzeichen, wodurch er fich offenbart. Wenn er auch in der Erfahrung und in ber Sinnenwelt ericheint, fo lagt er fich doch nicht durch Erfahrung und finnlichen Augenschein ertennen. Er wird als Gobn Bottes ertannt ober geglaubt nur durch feine vollfommene Uebereinftimmung mit bem Urbilbe ber Menfcheit in uns. Dur der Beift in une giebt von ibm Beugniß, feine außere gefdichtliche Erfahrung. Alfo ift auch ber hiftorifche Glaube an den Gohn Gottes in seiner Burgel bedingt durch ben rationalen Glauben, der gleich ift bem prattifchen. Individuum ift der Gobn Gottes, b. b. es ift in feinem Leben und in feiner Lehre ber volltommene Ausbrud bes menfchlichen Urbilde, bes moralifchen 3beale; es ift barum unfer Borbild, bem wir unbedingt nachfolgen, durch beffen Aufnahme in unfern und in unfere innerfte Befinnung wir allein erlöst Willen 👚 werden fonnen. Bier ift ber hiftorifche, der rationale und praftifche Glaube in einem Principe verfnupft, fie bilben einen Glauben, in bem fich jene Untinomie vollfommen auflöst.

Es ift flar, wie allein der Begenfag gwischen Rirchen- und

Religionsglauben aufgehoben werden fann. Wird er in Diefem Puntte nicht aufgehoben, fo ift er überhaupt unbefohnlich. Der rationale Glaube ift mit bem praftifchen ein und berfelbe. 2Benn ber biftorifche Glaube burch ben rationaln bedingt ift, fo ift gwifden Rirchen- und Religionsglaube fein Biberfpruch. Gilt bagegen ber hiftorifche Glaube alt unbe Dingt und unabhangig von aller Bernunfteinficht, als Glauk an ein munderbares gactum, fo ift der Biderfpruch gwifchen Rirche und Religion niemals ju lofen, bann find bie Blaubens beiber grundverichieben: bas Princip bel principien Rirdenglaubens ift empirifd, bas bes Religioneglaubene if Auf Diefen verfchiedenen Glaubensgrundlagen if teine Bereinigung beutbar. In allen Religionen baber, Die bet hiftorifden Glauben jur Sauptfache machen und barum in außeren Cultus ihren Schwerpunft haben, entfteht ber unberfobnliche Streit zwischen Glaube und Bernunft. Die Grund form aller biefer Streitigkeiten, womit bie Beschichte ber Rei gionen erfult ift, betrifft bas Glaubensprincip: ob es empirif ift ober rational, ob es eine Thatfache ift ober 3bee.

tonnen, ob das Glaubensprincip einer kirchlichen Religion jeden rationalen Grund von sich ausschließt oder nicht. Wenn bei Mittel zur Erlösung in ein außeres Thun gesetzt wird: Wenn geglaubt wird, daß sich der Mensch durch Expiationen itgend weicher Art entsündigen könne! Dann ist der Glauk innerlich todt. Der Glaube an Expiationen ist die nothwendige Folge eines blos historischen und empirischen Offenbarungsglaubens. Ist die Erlösung ein von unserer Gesinnung unabhängiges Wunderwert, so können wir die Erlösung nur empfangen durch Gott, so ist es Gott allein, der in uns die Erlösung und auch den Glauben an die Erlösung bewirft, "er erbaruns sich, welches er will, und verstocket, welchen er will;" so können sich, welchen er will; fo können

wir Gott nur durch außere Werte dienen, b. h. ber einzige Ausdruck eines Gott wohlgefälligen Wandels find die Werte bes Cultus, die Opfer und Expiationen.

Das ift der Punkt, den ein blos empirischer Rirchenglaube festhalten muß, den der reine Religionsglaube niemals annehmen kann. Die Bernunft kann nie glauben, daß Expiationen erlösen. So lange als Expiationen religiösen Werth haben oder beanspruchen dürsen auf Grund des kirchlichen Glaubens, wird auch der Streit dieses Glaubens mit der Bernunft, der Kirche mit der reinen Religion dauern: so lange werden die Priester über den Unglauben der Bernunft klagen.

#### 4. Die Entwidelung jum Religionsglauben.

In demselben Maße als der Rirchenglaube den Religionsglauben bekämpst, wird er sich ausschließlich auf seine historische Grundlage, auf die Ueberlieserungen und den Eultus stüpen. In demselben Maße als er dem Religionöglauben zustrebt und sich demselben nähert, wird er jene Grundlage verlassen, sich innerlich gestalten, auf die Gestinnung und den sittlichen Lebenswandel des Menschen alles Gewicht legen. Die äußeren Formen werden abgestreist; der erniedrigende Unterschied zwischen Laien und Aleriter hört auf; allmälig, im Wege einer ruhigen Resorm, ändert sich die ganze innere Glaubensversassung. So entwickelt sich die Religion wie der Mensch selbst: "da er ein Kind war, redete er wie ein Kind und war klug wie ein Kind; nun er aber ein Rann wird, segt er ab was kindisch ist."

Wir haben erklart, mas ben Rirchenglauben vom Religionsglauben unterscheidet. Wenn der Rirchenglaube nie aufhört, diese unterscheidenden Rennzeichen, d. h. seine Cultusformen, für sein mabres Wesen, seine Charaktereigenthumlichkeit

<sup>\*</sup> Chendas. C. 292—298. S. 295.

gu halten, an der kein Buchstaben verloren geben durse, so it er in einer unendlichen Disserenz von der unsichtbaren Richt Wenn der Kirchenglaube anfängt, alles was ihn vom Rasgionsglauben trennt, für das weniger Wesentliche zu halten, sie thut er den ersten Schritt, sich von der Cultusreligion pentsernen, sich dem Vernunstglauben zu nähern, so ist er selbs auf dem Uebergange zur reinen Religion begriffen, und du Zeitpunkt ist gekommen, wo die Wirkung der unsichtbaren Kicke in der sichtbaren erscheint. In diesem Zeitpunkte beginnt du Kirche ihr geschichtliches Dasein. Jest wird von der Keiche Gottes auf Erden auch eine historische Vorstellung möglich.

#### VI. Die gefcichtliche Rirde.

Die reine Religion als der innerste Grund und der lest Zweck alles Kirchenglaubens lebt nur in der Gesinnung; sie ist und bleibt unsichtbar, sie ist kein Gegenstand der äusern geschichtlichen Ersahrung, sie hat keine Geschichte. Geschichtlich ist nur ihre Erscheinung und Entwickelung in der Zeit. Diest Erscheinung ist die Kirche. Nur von der Kirche giebt es eine historische Borskellung. Mit anderen Worten, es giebt eigentlich keine Religions-, sondern nur eine Kirchen geschichte. Dem nicht die Religion, nur die Kirche ist wandelbar, d. h. der is einer kirchlichen Gemeinschaft und in kirchlichen Formen erscheinende Religionsglaube.

Religiös ist der Kirchenglaube nur soweit er durchdrungn ist vom moralischen Glauben, diesen als seine ewige Grundlage erkennt, von dieser Grundlage sich abhängig weiß, diese Abhängiseit öffentlich bekundet. Die historische Borstellung, die wir suchen, hat keinen anderen Gegenstand als den religiöser Kirchenglauben. Sie beginnt deßhalb erst in dem Bellennfe, wo der religiöse Kirchenglaube in der Geschichte der

Menschheit hervortritt, wo sich ein Glaube und eine Glaubensgemeinschaft auf rein moralischem Grunde bildet. Dazu ist eine Bedingung nöthig: die volle Einsicht in den Unterschied des moralischen und historischen Glaubens, in den Unterschied dieser beiden Glaubensprincipien; die volle Einsicht, daß kein historischer, kein statutarischer Glaube den Menschen erlösen könne. Wo diese Ueberzeugung zum erstenmale in einer Glaubensgemeinschaft sich öffentlich ausspricht, da erscheint zum erstenmale der Religionsglaube, da beginnt die historische Vorstellung vom Reiche Gottes aus Erden: da nimmt die Geschichte der Kirche ihren Ausgangspunkt.

#### 1. Die jubifche Rirche. Rant's Beurtheilung bes Jubenthums.

Diefer Ausgangspuntt ift nicht bie judifche Rirche. Die judifchen Glaubenegefete entbehren alle Bedingungen einer rein moralischen Besetgebung. Gie find, mas moralische Bebote nie fein burfen, 3mangsgefege. Gie fordern die außere Beobachtung, die legale Erfullung; Diefe legale Geltung ift ihr hauptfachlicher Bwed. Es giebt unter ben judifchen Glaubensgeboten teines, beffen Erfüllung nicht erzwungen werden tonnte, beffen angere Erfullung nicht bem Befege genugthate. Die Motive der Gesetgeserfullung find teineswegs moralifche Triebfebern. Der Gerechte, b. b. ber legale Menich, wird belohnt, ber Ungetechte beftraft. Soffnung auf Lohn und Furcht vor Strafe find die Triebfedern, welche ben Blaubensgehorfam und die Befegeserfullung motiviren. Und es ift nicht die Berechtigfeit, nicht einmal die des außeren Rechts, wonach im Ginne bes jubifchen Glaubens gelohnt und gestraft wird. Die Berechtigfeit trifft nur ben Schuldigen. Die jubifche Gerechtigfeit ftraft auch ben Uniculdigen, fie ift nicht Gerechtigfeit, fondern Rache, maglofe Rache: fie racht ber Bater Miffethat an ben Nachfommen bis

in's britte und vierte Blieb. Die Anfundigung einer folden Strafgerechtigleit will nicht beffern, fondern fcreden; eine folche terroriftifche Beltregierung ober ber Glaube baran fann politifche Grunde haben, niemals moralifche. Er tann eine Da gregel ber Zwedmäßigfeit fein, eine Dagregel, bie unter Umftanben gilt; der religibfe Glaube ift feine Dagregel, noch ift a abhangig von außeren Umftanben. Der religiofe Glaube mil Die reine Befinnung, Die vollfommen lautere; er will ein Biel, bas nur in einer Ewigfeit erreicht werben tann: er muß bie Unfterblichfeit ber Geele wollen. Der judifche Glaube macht diefes Poftulat nicht. Alfo bedarf er beffelben nicht, alfo wil er es nicht haben; ber Gefeggeber bes jubifchen Blaubens bat auf das fünftige Leben teine Rudficht nehmen wollen, weil a nichts im Auge hatte als unter ber Berrichaft bes Glaubens ein politifches Bemeinwefen. Endlich bas ficherfte Rennzeiden des religiofen Glaubens ift feine Univerfalitat, feine unbedinge Gultigfeit fur alle Menichen. Das ficherfte Rennzeichen bet Begentheils ift ber Particularismus, Die ausschließende Beltung für eine befondere Ration, der Glaube an ein ansermabltes Boll Der judifche Glaube ift in feinem innerften Grunde nicht religiös, fondern blos theofratifch in politifcher Abficht. \*

Diese Beurtheilung des judischen Glaubens von Seiten Kant's unterscheidet den kritischen Philosophen sehr harakteristisch von dem früheren Rationalismus der deutschen Philosophic. Die natürliche Theologie der Aufklärungszeit stand in ihren deistischen Begriffen dem Judenthum näher als der hristlichen Religion; ste gestel sich sogar darin, mit ihrer Borliebe sur Berständigkeit des judischen Gottesbegriffs Staat zu machen gegenüber den Mysterien des Christenthums. So viel wir

<sup>\*</sup> II. Abth. hiftorische Borftellung ber allmäligen Gründung ber herrschaft bes guten Prineips auf Erben. G. 299-30%.

feben, ift Rant ber Erfte, in bem bie rationale Philosophie ber neueren Beit die entscheibende Bendung macht, welche bie judischen Religionsbegriffe fallen lagt gegen bie driftlichen. Der Grund ju diefer merfwurdigen Bendung liegt am Tage fur die Benigen, welche die fantische Philosophie versteben. Der Grund liegt nicht in einer Borliebe Rant's fur Die Mpfterien ber driftlichen Glaubenslehre, Diefe Borliebe tonnte mohl einen Samann bestimmen; der Grund liegt allein in Rant's Lebre vom radical Bojen in der Menichennatur. Dieje Ueberzeugung beftimmt und regulirt feine gange Religionslehre, beren Thema tein anderes ift als die Auflojung der Frage: wie ift bie Erlöfung möglich unter ber Bedingung bes rabical Bofen in der Menfchennatur? Diefe leberzeugung giebt allen Glaubensbegriffen ben moralifchen Grundton. teine andere Glaubensgrundlage bentbar als die rein moralische. hier find gur Erlofung feine andere Bedingungen bentbar als Die Biedergeburt, bas beharrliche Fortichreiten im Guten, Die erlofende Strafe, das ftellvertretende Leiden, der praftifche Glaube an bas radical Gute. Benn man mit Diefen Glaubensvorftellungen die geschichtlichen Religionen vergleicht, fo ift es unwidersprechlich flar, auf welche allein die fritische Philofophie hinmeist, mit welcher von allen fich biefe Philosophie einverftanden weiß im moralifchen Rern ber Gache. Entweber mit feiner ober allein mit ber driftlichen.

2. Die driftliche Rirche. Geschichtlicher Ursprung in Chriftus. Chrifti Leben. Auferstehung und himmelfahrt.

Erst mit dem Christenthume entspringt die allgemeine Rirche. Nur von dieser Rirche giebt es eine welthistorische Vorstellung, nur die christliche Rirche hat eine weltgeschichtliche Entwickelung, weil sie in ihrem Princip angelegt ist auf die

gange Menschheit. Darin liegt die innere grundsähliche Beischie benheit der driftlichen Religion von der judischen. Man unt sich über den Grund der Sache nicht durch den äußeren biste rischen Schein so sehr verblenden lassen, daß man das Christethum für nichts Anderes ansteht als eine Fortsetzung und blet Resorm der judischen Religion. Bielmehr ist das Christenthum eine vollsommene und radicale Umwandlung der religissa Borstellungsweise, die hier zum erstenmal, von allen nationaln und politischen Einschränkungen frei, in den moralischen Grund des menschlichen Lebens selbst eindringt.

Seinen geschichtlichen Ursprung bat bas Chriftenthun in der Person und dem Leben Jesu Chrifti. Die erlofende Ruit Diefes Lebens liegt allein in Dem flegreichen Rampf mit ben Bofen, der fich im Tobe Chrifti vollendet. Es giebt fein bobere Bemabrung bes gottlich-gefinnten Menfchen, Des rabial guten Billens. Die Ericheinungen Chrifti nach bem Tobe, iu Auferftebung und himmelfahrt, geboren nicht mehr ju in Bedingungen, welche bem Leben Chrifti feine erlofenbe Rui geben, woburch biefes Leben feine erlofenbe Rraft barthut. @ handelt fich bier nicht um ihren Berth als Thatfachen, fonden um ihren Berth als Glaubensobjecte. Gie find nicht Dbjed des reinen Religionsglaubens. Die Borftellungen sowohl & Auferftebung als ber himmelfahrt find in den Augen Rant's p materialiftifc, um moralifc ju fein. Ru ben Bebis gungen ber Perfonlichkeit gebort weber bie Fortbauer bes Leibe noch die raumliche Gegenwart in ber Belt. Benn wir III Die Fortdauer berfelben Perfon nur benten tonnen unter it Bedingung, daß eben derfelbe Rorper wieder belebt wird, nennt Rant eine folche Borftellungsweise "pfpchologischen Ralt rialismus." Benn bas ewige Leben als gegenwärtig im Raum gebacht wird, fo nennt Rant biefe Borftellungemeife "fosmelt gifchen Materialismus." Der Auferftehungsglaube ift materi

liftisch in psphologischer Rudficht; die Borftellung der himmelfahrt ift materialistisch in tosmologischer.

Der Gegenstand des christlichen Glaubens ist zunächst die Geschichte Christi. So ist die christliche Religion zunächt ein Geschichtsglaube. Genauer gesagt: das christliche Glaubensobject ist die Erzählung von der Geschichte Christi, die mundliche und schristliche Ueberlieserung. So ist der christliche Geschichtsglaube, näher bestimmt, ein Traditions- und Schristglaube.
Der Schristglaube verlangt zu seiner Bewährung und Beglaubigung geschichtliche Zeugnisse, die selbst wieder Geschichtssorschung und Gelehrsamkeit voraussetzen, und dann das meiste
Vertrauen verdienen, wenn sie von unparteisschen Zeitgenossen
herrühren.

#### 3. Das Beitalter bes Chriftenthums. Der bespotifche Rirchenglaube.

In Rücksteht auf die Urgeschichte des Christenthums muffen wir diese bewährenden Zeugnisse bei den römischen Geschichtsschreibern suchen; hier aber finden wir solche Zeugnisse erst spät, auch dann nur spärlich, und keine, die den Ursprung des Christenthums selbst erleuchten. So bleibt die Geschichte des Christenthums dunkel dis zu dem Zeitpunkte, wo innerhalb der driftlichen Welt selbst die Schriftgelehrsamkeit sich erhebt und den driftlichen Glauben zu ihrem Gegenstend macht. Jest wird aus dem Geschichtsglauben ein statutarischer Wunder- und Kirchenglaube, eine Orthodoxie, die als firchliches Zwangsgeses austritt, die im Orient die casaropapistische Form der Staatslirche, im Occident die hierarchische des Papstthums annimmt, in beiden Fällen eine despotische Kirchengewalt ausübt. So ist die Geschichte des Christenthums in ihrem ersten Zeitraum dunkel, in dem folgenden das allzu helle Schauspiel eines vom reinen

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 303 flgb. Anmertg. S. 304.

Religionsglauben sich mit jedem Schritte mehr entfernenden Rirchenglaubens. Statt ber Erlösung des Menschen folgt diem Glauben der fanatische Glaubensstreit, die Herrschaft der Priefus, die Berfolgung der Reper, die Religionstriege, ein heer such barer Uebel, im hinblick auf welche man mit dem heidnische Dichter ausrusen möchte: tantum religio potnit suadere malorun!

#### 4. Protestantismus und Aufflarung.

Belde von den driftlichen Beiten ift Die befte? Offenbn Diejenige, in welchem Der Rirchenglaube fich dem Religion glauben wieder angunabern beginnt. Als Diefes gute Beitalin bezeichnet Rant fein eigenes, Die Epoche echter Auflatung Die im Protestantismus entspringt. Die menschliche Bemm bat in theoretifcher Rudficht ihre Grenge ertannt, fie beicheibt fich mit der Unerkennbarteit der überfinnlichen Belt, fie bate nicht mehr über Egifteng und Richtegifteng ber Glaubensobitt Die moralische Bernunft bat begriffen, daß der Geschichte mit Rirchenglaube nichts vermag jur Erlofung und Geligkeit It Menfchen; die Belt nimmt ju in ber Ginficht, daß ber reigife Blaube feine Burgel in ber Befinnung habe, Die jeden aufenn Bwang ausschließt, daß tein außerer Gemiffenszwang geil merden durfe, daß bie oberfte Stagtsgewalt felbft moralifc w pflichtet fei, Die Bemiffensfreiheit zu achten und zu ichuft Damit find die Bedingungen gegeben, daß fich ber meralich Blaube Luft macht, daß die fichtbare Rirche ihrem mabren Bidt ber unfichtbaren, guftrebt, bag mit ber unfichtbaren Rirde bi Reich Gottes tomme, nicht als ein meffianisches am Ende be Belt, wie es die Apotalopfe verfundet, fondern als ein mote lifches in dem Billen und den Befinnungen ber Menfcha

<sup>\*</sup> Ebenbas. S. 304-308. S. 307.

"Das Reich Gottes tommt nicht in fichtbarer Bestalt. Man wird auch nicht sagen: siehe hier oder da ist es, denn sehet, das Reich Gottes ift inwendig in euch!"\*

#### VIL Das Religionsgebeimniß.

1. Begriff bes Myfteriums. Die göttliche Weltregierung als Myfterium.

Unter bem Gefichtspunkt der Bernunftreligion erscheint die Rirche und ihre Gemeinschaft gegrundet auf den moralischen Glauben. Diesem Begriff der Rirche liegt jenseits der Bernunftgrenzen eine andere Borftellungsweise gegenüber, die den Grund der Rirche als ein undurchdringliches und heiliges Geheimniß betrachtet.

Heilig tann ein Beheimniß nur sein, sofern es moralischer Ratur ift. Wie aber tann das Moralische geheimnißvoll sein? Das Geheimniß verschließt sich der theoretischen Bernunft, es ist von Seiten unseres Berstandes undurchdringlich, weder erkennbar noch denkbar. Etwas kann sehr wohl unerkennbar sein und ist doch kein Geheimniß. Das Unerforschliche ist nicht das Geheimnißvolle. Die Freiheit ist kein Geheimniß, und doch ist sie unerkennbar. So ist die Schwere in der Natur Zedem bekannt, und doch in ihrem letzten Grunde unersorschlich. Also der Charakter des Geheimnisses liegt darin, daß Etwas von uns nicht gedacht, nicht ausgesprochen, nicht mitgetheilt werden kann. Das Geheimnisvolle ist das Unmittheilbare, das Gegentheil davon ist, was sich mittheilen läst: das Deffentliche. Was sich nie mittheilen läst, seiner Natur nach stets verborgen bleibt, ist ein ewiges Geheimniß.

Es giebt Geheimnisse, die nicht ewig find, die noch heute als Geheimnisse gelten, aber der weiterdringende Beift hebt den

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 308-313.

Schleier und durchschaut, mas ber fruberen Belt undurchdringlich war. Golche Bebeimniffe find die verborgenen Rrafte Der Natur. Aber jede Natureinficht ift an fich mittheilbar. Das Raturgeheimnig besteht nur barin, daß man die gewonnene Ginficht in die Beschaffenheit oder Behandlung der Naturfrafte nicht mittheilen will, daß man fie forgfaltig und gefliffentlich gebeim balt. Ein folches Geheimniß ift ein Arcanum. Es find auch die sogenannten geheimen Dinge in ber politischen Belt an fich mittheilbar; nicht fie felbft, nur die Renntnig davon ift verborgen. Das Gebeimnig befteht bier in der willfurlichen Gebeimbal-Solche politische Bebeimniffe find Secreta: es find Dinge, die nicht alle Belt wiffen foll, bie nicht veröffentlicht werden durfen. Das ewige Geheimniß ift weder ein Arcanum noch ein Secretum. Es tann auch nicht in unserem moralischen Banteln gefucht werden, denn die Befinnung ift gwar verborgen, aber mittheilbar. Ewig geheimnifvoll ift allein bas gottliche Bandeln. Diefes Geheimniß ift ein Dyfterium. Bir glauben an das höchfte Gut, b. f. an eine moralische Beltordnung, vermoge beren die vollendete Sittlichkeit die Urfache ber vollendeten Gludfeligfeit bildet. Diefe Beltordnung ift eine fittliche Beltregierung. Diefe Beltregierung ift eine gottliche Birtfamteit Bir glauben an Diefe gottliche Birffamfeit, aber wie fie gefchieht, ift und bleibt uns ewig verborgen. In Diefem Puntte liegt bas Myfterium. In biefem Puntte wird ber Bernunftglaube zum Bernunftgebeimniß.

2. Das Myfterium ber Weltregierung als Trinitat.

Die Regierung eines Staates wird gedacht als gesetzgebende, ausführende, rechtsprechende Gewalt. Die göttliche Weltregierung ober Gott in seinem moralischen Berhaltniß zur Welt muß in

<sup>\*</sup> Allg. Anmertg. S. 314-316. Anmertg. 3. S. 314. 15.

diesen brei Formen gedacht werden: als der Gesetzgeber, der Regent, der Richter der Welt. Als Gesetzgeber ist er absolut heilig, sein Zweck ist die Herrschaft des sittlichen Gesetzes in den Herzen der Menschen, das Reich Gottes auf Erden. Als Regent ist er absolut gutig, er läßt unsere mangelhafte That durch die gute Gestinnung ergänzt werden, läßt sie um der letzteren willen als voll gelten. Als Richter ist er absolut gerecht, seine Gnade will verdient sein durch die gute Gestinnung.

Die drei menschlichen Staatsgewalten tonnen wir uns als die Bedingungen eines gerechten Staates nur getrennt vorstellen. Dagegen die drei göttlichen Gewalten der Weltregierung können wir uns nur vereinigt denken: als eine Persönlichkeit in drei verschiedenen Beziehungen, als die "dreifache moralische Qualität des Weltoberhaupts." Diese Borstellungsweise bildet die Trinität des Vernunftglaubens; ihr Gegenstand ist die moralische Weltregierung, gedacht nach dem Postulat der Vernunft, nicht nach menschlichen Analogien, also gereinigt von allen anthropomorphischen Borstellungen. In diesem Sinne darf die Trinität als "das Glaubenssspundol der ganzen reinen Religion" gelten. Auch die vorchristlichen Religionen enthalten in der Tiese ihres Glaubens, eine trinitarische Gottesvorstellung, die sich in verschiedenen Formen wiedersindet bei den alten Persern, Indern, Aegyptern den späteren Juden u. s. f.

Praktisch genommen ift die Trinität ein Bernunftglaube, d. h. ein durch die eigene Bernunft geoffenbartes Geheimniß. Theoretisch genommen ift sie ein vollständiges Mysterium, bessen Ausdruck, wie man ihn auch stellen mag, ein unverständliches Symbol bleibt.

<sup>3.</sup> Das Mysterium ber Berufung, Genugthuung und Erwählung. Jede ber göttlichen Eigenschaften enthält ein unauflösliches

<sup>\*</sup> Ebendaf. S. 317-20.

Geheimniß, einen Berein von Bedingungen, die der meich liche Verstand niemals vereinigen kann. Gott als der Gesey geber der Welt gründet ein Reich, dessen Bürger zu sein ale Menschen berufen sind. Dieses Reich ist Gottes Schöpfung. Diese Bürger sind seine Geschöpfe. Nun ist die erste Bedingung zur Verwirklichung moralischer Zwecke, also zum Bürgerecht in dem moralischen Reiche, die Freiheit, das unbedingt Vermögen der Selbstbestimmung. Wie können Geschöpfe im seinigen? In der Vorstellung Gottes als des moralischen Weltungselesgebers liegt das unauslösliche Mysterium der Berufung.

Gott als Regent der Welt macht, daß sein Geset ersist und die Menschen erlöst werden. Die Erlösung ist der Just der göttlichen Weltregierung. Aber bose wie die Menschen it der Wurzel ihres Willens (von Natur) sind, können sie auch durch die Wiedergeburt dem Gesetz nicht völlig gerecht werden. Die Genugthnung geschieht durch die göttliche Güte, die duch fremdes Verdienst die Menschen erlöst. Also empfänzt der Mensch ein Gnt, das nicht von ihm selbst herrührt. Wie lich stesse Erlösung, die in einem Erlöstwerden besteht, mit der Spontaneität des menschlichen Willens vereinigen? Dies Vereinigung ist numöglich. Das ist das Rusterium der Genugthnung.

Gott als Richter der Welt entscheidet über Seligleit mit Berdammniß der Menschen. Vor dem gerechten Richter ift der Bedingung zur Seligkeit die gute Gefinnung. Nun ift der Mensch durch die ursprüngliche Beschaffenheit seines Willem nicht gut, er ist unfähig von sich aus die gute Gestunung ütsch zu erwecken: es ist also Gott, der sie in ihm bewirkt. Berdinitist diese göttliche Wirkung durch Nichts, denn was sie alle verdienen könnte, die gute Gestunung des Menschen, ist erst die Folge jener göttlichen Wirkung. Also ist es Gott, der m

Menschen die Bedingung zur Seligkeit schafft, ohne alles Berdienst, also ohne allen Grund von Seiten des Menschen, also vollkommen grundlos, aus reiner Billfür, nach seinem unbedingten Rathschluß. Die Seligkeit und Verdammniß der Menschen ist eigentlich kein Richterspruch, sondern eine Bahl Gottes; er richtet nicht, er hat schon gerichtet, d. h. er hat ermählt die Einen zur Seligkeit, die Anderen zur Berdammniß. Wie vereinigt sich diese grundlose Wahl mit der nach Verdienst austheilenden Gerechtigkeit? Wie vereinigt sich die göttliche Gnade mit der göttlichen Gerechtigkeit? Durch den menschlichen Berstand ist diese Vereinigung nicht zu begreisen. Das ist das Mosterium der Erwählung.

Alle Diefe Dofterien find nur verschiedene Geiten eines und beffelben großen Geheimniffes. Woher fommt in der Welt das Bute und Bofe? Wie fann aus dem Bofen bas Bute bervorgeben; wie tonnen Golche, Die bofe find, gut werben? werden es die Einen und nicht auch die Anderen ? beharren bie Ginen im Bofen, mabrend fich bie Underen gum Guten betehren? Alle diese Fragen munden in den verborgenen Grund ber moralischen Belt, ber feine Aufflarung burch Begriffe gestattet. Diefes intelligible Princip ber Belt lagt fich nicht einsehen, wie die geheimen Rrafte in ber Ratur ober die geheimen Beweggrunde in der politischen Belt. moralifche Beltgebeimniß liegt in ber Erlöfung bes Menfchen vom Bofen. 216 Poftulat ber religiöfen Bernunft ift Diefe Erlösung volltommen gewiß und mittheilbar fur alle Belt. Als Object des Berftandes b. h. als Beltbegebenheit ift fle bolltommen unbegreiflich. Die Trinitat ift nichts anderes als ber Lehrbegriff biefes Blaubens, ale ber in ein Dogma vermanbelte Erlösungsglaube, als der theologische Berfuch, Die Thatfache ber Erlofung burch bie Befenseigenthumlichfeit Gottes gu erflaren.

Soll der christliche Glaube von anderen Glaubensarten durch eine theoretische Form unterschieden werden, so ist eine solche Erklärung nothwendig, und in dieser Rücksicht bildet die Trinität die classische Formel des Kirchenglaubens. Für die praktische d. h. die religiöse Glaubensrichtung ist das Symbol gleichgültig; sie glaubt die Erlösung, aber frägt nicht: wie ist sie möglicht Und nur auf diese Frage giebt das Symbol die aus dem Besen Gottes geschöpfte, geheimnisvolle und unbegreifliche Antwort.



## Fünftes Capitel.

Meligion und Cultus. Wahrer und falfcher Gottesdienft.

Die Aufgabe ber fantifden Religionsphilosophie ift burdgangig fritifd. Satte es fich in ber Metaphofit um Die reine Bernunft, in der Sittenlehre um ben reinen Billen gehandelt, fo handelt es fich bier um den reinen Glauben. Das Glaubensobject foll bargeftellt werden in feiner urfprunglichen Form, in feiner volltommenen Reinheit, in feiner ichlechthin allgemeinen Bebeutung. Auf bas forgfältigfte wird bas Cote vom Unechten, ber Rern von der Schale gefondert und der falfche Glaubensichein gerftort, der fich den Ramen ber Religion anmaßt und die gedankenlofe Belt verblendet. Die gange bisherige Untersuchung hatte fich in brei Sauptbegriffen bewegt: bas Erfte mar ber Begriff bes radical Bofen, bas 3meite ber Begriff ber Erlofung, bas Dritte ber Begriff ber Rirche als Des moralifchen Gottesreiches auf Erden. Es bleibt noch ein Puntt übrig, ber mit ber Lehre bon ber Rirche genau jusammenhangt: bas firchliche Leben, Die Pflichterfüllung, welche die Rirche von uns verlangt, Die Dienfte, die wir im Ramen ber Religion ju thun haben, mit einem Borte ber Cultus. Bie vorher die Gunde, die Erlofung, Die Rirche in ihrer mahren unvermischten Geftalt bargethan wurden, fo foll jest die genaue Unterscheidung getroffen werben zwifden bem mabren und falfden Gultus, zwifden

"dem Dienst und Afterbienst unter ber herrschaft bes gulen Princips." \*

Da der Cultus die Sprache der Religion ist, so muster wir den Sinn der Religion zum Ausgangspunkt nehmen, um zu entscheiden, welche Sprache diesen Sinn richtig bezeichnel. Die Religion hat mit der Moral denselben Inhalt. Sie sügt den moralischen Pflichten nicht andere hinzu, sie stellt dieselben nur vor als göttliche Gebote. In dieser Vorstellung unterscheides sie sich von der Moral. Sie erweitert weder das Gebiet den Pflichten noch das unserer moralischen Einsicht, sondern sügt dem stitlichen Bewußtsein nur die Gewisheit hinzu, daß seine Pflichten Weltgesetze sind, d. h. Gesetze des Welturhebers obn Gebote Gottes. Diese Gewisheit ist der moralische Glaube. Dieser Glaube ist Religion.

Die Religion verbindet die Borstellung der Pflicht mit der Borstellung Gottes. Diese Berbindung hat einen doppelter Fall. Es kommt darauf an, welches die Grundvorstellung ist ob die göttlichen Gebote als Pflichten, oder die Pflichten all göttliche Gebote vorgestellt werden. Danach unterscheiden sich die Standpunkte der Religion. Wenn die göttlichen Gebote das Erste sind, so ist deren Erkenntnis nur möglich durch Offerbarung. Wenn die Pflichten das Erste sind, so solgt derm Einsicht aus der blosen Vernunft. Im ersten Fall ist die Religion geoffenbart, im zweiten ist sie natürlich.

- I. Rationalismus und Supernaturalismus.
  - 1. Die Offenbarung als Religionsmittel.

Dhne ben moralischen Charafter ber Religion aufzuheben

\* Biertes Stück. Bom Dienst und Afterbienst unter ber Berrschaft bes guten Princips ober von Religion und Pfafferthum. S. 329—332.

läßt fich bas Berhaltniß ber Offenbarung gur Religion auf eine Dreifache Beife bestimmen. Entweber Die Bereinigung Beiber wird für unmöglich erklart und die Offenbarung überhaupt geleugnet, ober Diefe Bereinigung gilt fur möglich aber feineswegs für nothwendig, oder endlich fie gilt als nothwendig und Die Offenbarung als ein unentbehrliches Attribut ber Religion. Den erften Standpuntt behaupten Die Raturaliften, den zweiten die reinen Rationaliften, den dritten die Supern aturaliften. Die Möglichfeit der Offenbarung leugnen biege foviel ale ihre Unmöglichkeit beweisen. Das mare bogmatifch. Die fritifche Philosophie fann nicht mit ben Naturaliften urtheilen. Lagt fich aber von der Offenbarung überhaupt Nichts Dogmatifc behaupten; weber daß fie - möglich noch baß fie unmöglich fei, fo lagt fich auch ihre Rothwendigleit nicht (bogmatifc) leugnen. Diefe eingeraumt, b. b. nicht in Abrebe gestellt, fo fann der Rationalift feinen Streit mit dem Supernaturgliften auf einer gemeinschaftlichen Grundlage führen. Beibe anerkennen den moralischen Inhalt ber Religion, Beide Die Berbindung gwifden Religion und Dffenbarung; worüber fie ftreiten, ift bie Urt Diefer Berbindung, nämlich bas Recht, welches in diefer Berbindung die Offenbarung beansprucht.

Bon der natürlichen Retigion darf man fordern, daß fie schlechthin allgemeingültig sei und darum allgemein mittheilbar. Eine nur Wenigen zugängliche Religion ist nicht natürlich, sondern gelehrt. Wenn eine göttliche Offenbarung ihrer Natur nach nie allgemein mittheilbar ware, so könnte die moralische Religion nie geoffenbart sein. Das war der Gesichtspunkt, unter dem Reimarus die geoffenbarte Religion bekämpste, er wies von den Offenbarungsurkunden nach, daß sie ihrer Natur

<sup>\*</sup> Ebendas. I. Theil. Dom Dienst Gottes in einer Religion überhaupt. S. 333. 34.

nach nur eine particulare Geltung haben können, daß mithu die Offenbarung ein zweckwidriges Mittel zur Religion sei, ein Mittel also, welches die göttliche Weisheit niemals anwenden konnte.

Segen wir bagegen ben Fall, ber Inhalt einer gottlichen Offenbarung fei rein moralifch und barum allgemein mittheilba, fo ift tein Biberfpruch zwischen einer folden Offenbarung mi ber natürlichen Religion, fo ift biefe Religion gugleich geoffen bart und natürlich; fie ift objectiv natürlich und subjectiv gerffen Die Menfchen batten aus eigener Bernunft auf bi geoffenbarten Bahrheiten tommen tonnen und follen; nur wurden fie niemals fo fruh baranf getommen fein. Dann bat bie gottliche Offenbarung nur ben ichwerfalligen Bang ber menichlicha Bernunft beschleunigt, fie bat nur gethan, mas in allen gallen etm weise Erziehung mit ihrem Boglinge thut, ben fie mit feinen eigenen Rraften ficher und fruber gu dem Biele führt, bas n. fich felbst überlassen, nicht so bald und nicht im richtigen Bellpuntt feiner Entwidelung erreicht hatte. Das war ber Beficht puntt, unter bem Leffing in feiner Erziehung Des Menicher gefchlechts die Offenbarung in der Religion ertlarte. derfelben rationalen Beise will Kant die Berbindung gwischen Die Offenbarung Religion und Offenbarung begriffen haben. gelte als Religionsmittel, nicht als Religionsgrund. Dit Offenbarung fet nothwendig fur die Entwidelung der Religion, nicht für beren Urfprung. Gie fei Bebitel ber Religion, nicht beren erzengenbe Bebingung.

#### 2. Die Lehre Chrifti.

Das geschichtliche Beispiel einer folden zugleich natürlichen und geoffenbarten Religion ift die Lehre Christi. Unter

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 335.

natürlicher Religion verfteben wir im Ginne Rant's ftets bie rein moralische. Dhne Zweifel ift ber Inhalt einer folchen Religion gang und volltommen in ber Tiefe der menfchlichen Bernunft begrundet. Doch hat fie ihren geschichtlichen Grund und Ausgangspuntt in Chriftus. Gie ift burch Chriftus ber Belt offenbart morben. Bas Chriftus ber Belt offenbart bat, ift in feiner reinen und einfachen Beftalt nichts Anderes als der moralifche Glaube in feiner gangen Bollfommenheit. Dier tritt jum erftenmal Die fittliche Beftimmung Des Menfchen ohne alle Blendung flar und anschaulich vor das Auge ber Das Gute beftebe allein in der Befinnung, Die bofe Gefinnung fei icon bie boje That, im Bergen haffen beiße todten, alle Bahrheit fei Bahrhaftigfeit, Die bas innere Befes verlange und fein burgerliches Erpreffungsmittel bem Menfchen abzwingen tonne; bie gute Gefinnung fei nur möglich burch Die radicale Umwandlung bes Willens, durch die volltommen gewollte Aufhebung ber Gelbstfucht; wo aber die Berrichaft ber Selbstfucht gebrochen ift, ba verftummen die feindfeligen Billensaffecte, der Durft nach Rache und der Bag gegen bie Feinde; Liebe und Bohlwollen und Bohlthatigfeit feien die Triebfebern Des wiedergebornen Billens, der fich felbft das gottliche Bebot giebt: "liebe Gott über Alles und Deinen Rachften als bich felbft."

Diese Lehre ift durch Christus offenbart worden. Und doch ist sie im moralischen Berstande vollkommen natürlich. Sie enthält Nichts, das einmal ausgesprochen nicht im Innersten der Menschenvernunft, in der Tiese jedes Gemüthes wiederklingt, nicht hier anerkannt wird als das Gebot der eigenen Bernunft, das Jeder sich selbst geben sollte und könnte. In dieser Anerkenung haben die Gebote Christi alle ihre Geltung. Sie gelten unbedingt, nicht um ihrer geschichtlichen Offenbarung, sondern um ihres menschlichen Ursprungs willen. So ist in

Radfict ber driftlichen Gebote die Offenbarung nur bal Mittel zu ihrer Berbreitung, zu ihrer offentlichen Geltung, nicht die ansschließliche und oberfte Bedingung zu ihrer Geltung überhaupt."

## II. Die Offenbarung ale Religionegrund.

1. Der Glaube ale Beborfam.

Dieses richtige und normale Berhältnis zwischen Religion und Offenbarung wird umgekehrt, wenn die Offenbarung mehr sein will als Mittel zur Religion, wenn sie den Anspruch macht den alleinigen Rechtsgrund der Religion zu bilden. Dann gelten die Gebote der Religion lediglich deshalb, weil sie geoffenbart sind, weil es in den heiligen Schriften so geschrieben sieht. Dann gilt die Offenbarung nicht wegen ihres Inhalts, sonder wegen ihrer Thatsache: weil es so geschehen ist, weil es die heiligen Urkunden so berichten. Jest andert sich von Grund aus die Gestalt der Religion.

Die Offenbarung gilt als Statut. Die Gültigkeit ihme Inhalts ift bedingt nicht durch ihre llebereinstimmung mit ber moralischen Bernunft, sondern allein durch das Factum der Offenbarung. Dieses Factum soll geglaubt werden, unabhängig von dem Zeugnis und der Prüfung des Geistes in uns. Der Glaube wird zum Besehl, zur "sides imperata." Du Annahme dieses Glaubens wird mithin zur Befolgung eine Besehls, der Glaube verwandelt sich in den Gehorsam, in den von der eigenen Bernunft unabhängigen, also blinden Gehorsam, er wird zur "sides servilis."

<sup>\*</sup> Ebendas. I. Theil. 1. Abschn. Die chriftl. Rel. als natürl. Rel. S. 337-341.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. 2. Abschn. Die chriftl. Religion als gelehrte Ral. S. 344. 45.

#### 2. Rleriter und Baien.

Rur in diefer Form fann ber Offenbarungsglaube allgemein werden. Der blinde Beborfam gegen die Offenbarungeftatute lagt fich erzwingen und durch den Zwang verbreiten. Dagegen ift die Ginficht in die Offenbarungeurfunde felbft, die eigentliche Bafis diefes Glaubens, eingeschrantt auf gewiffe Bedingungen, Die im Bergleiche mit Allen nur ben Benigften juganglich find. Diefe Ginficht erfordert Schriftgelehrsamkeit in allen Rud. fichten ber Schrifterflarung. Gin Glaube aber, ber fich auf Belehrsamteit grundet, ift nicht natürliche, fondern gelehrte Religion, beren Berbreitung an ber erworbenen Bilbung ihre Grenze bat. Wenn num eine folche Religion, ju beren Beurfundung Belehrfamteit gebort, doch allgemein verbreitet werden foll, fo ift es flar, daß die Blaubigen, die Anhanger Diefer Religion, in zwei grundverschiedene Rlaffen gerfallen: in Die Biffenden und Die Geborchenden, in Die Rleriter und in die Laien. Bene find die berufenen Glaubensinterpreten, die Bermalter ber Glaubenevorschriften; Diefe glauben, mas die Rlerifer fagen. Die Ginen verhalten fich in Glaubensfachen befehlend, die Anderen gehorchend. Ber nicht Rleriter ift, ber ift Laie. Benn alfo ein Glaube ausschlieflich auf ber Thatfache ber Offenbarung und ihrer Urtunde beruht, fo folgt bie Beberrichung ber Laien burch die Rlerifer, fo liegt bie Befahr nabe, daß fich biefe auf bem Glaubensgebiete einheimifche Berrichaft auch über ben Staat erftredt, bag bie Rleriter durch Die Laien auch den Staat beherrichen, und der religiofe Glaube als bespotische Gewalt auch im weltlichen Ginn auftritt. Wenn fich alfo die Offenbarung jum driftlichen Glauben nicht als Mittel, fondern als ausschließliche Bedingung verhalt, fo muß Der fo begrundete Glaube fich firchlich-hierarchifch geftalten, b. b. er bleibt in feinem gundamente jubifch. \*

<sup>.</sup> Cbenbaf. G. 345-49.

#### 3. Der Religionswahn.

Bon hier aus laffen fich die Folgen diefer Glaubenstrafaffung klar übersehen. Die Offenbarung gilt nicht als Reigionsmittel, sondern als Religionsgrund. Demnach gilt auf
der historische Offenbarungsglaube nicht als Medium, sonden
als Zweck der Religion. Der Besitz des Mittels erscheint is
dieser Glaubensversassung schon als der Besitz des Zwecks. Di
äußere, gehorsame Bekenntniß der Glaubensstatute, der blinde
Glaubensgehorsam erscheint jest als die Sache selbst, als die
vollkommen fertige Religion.

Das Mittel hat nur relative Geltung. Benn man if absolute zuschreibt, so giebt man ibm einen imaginaren Ben und taufcht fich felbft über ben mahren. Die Art Diefer Lie fcung lagt fich an einem Sall aus dem gewöhnlichen un profanen Menfchenleben anschaulich machen. Das Gelb repis fentirt den öffentlichen Werth der Dinge. Co ift ein Dim woburch wir une fo viele Bedingungen gum Genug und ju Bildung verschaffen tonnen. Gein 3med ift eben Diefe # eigenem und fremdem Bobl nugliche Berwendung. 3ft In Befit Diefes Mittele auch icon ber Befit Diefes Zwede! Beift Geld haben icon fo viel als befigen, mas wir bud Geld erwerben tonnen? Ber fich Diefem Glauben bingut wird volltommen befriedigt fein im blogen Befig bes Belte Er wird von dem Gelbe Richts weiter wollen als es befign er wird fich einbilden, durch Diefen Befty alles Beim entbehren gu tonnen oder eigentlich icon gu haben. Dij Ginbildung macht ben Beig. Der Befig bes Gelbes erfche dem Geizigen als ber Befit alles Anderen, als ber abiolu Befty, ber gu munichen Richts übrig lagt. Diefe Zaufchm nennen wir Babn. Ber im Befig ber Religionemin fcon meint, auch im Befig ber Religionszwede ju fein, w sich für erlöst halt durch den blogen Behorsam gegen die Glaubensttatute, durch die Befolgung der Glaubensbefehle, dessen Tauschung ist der Religionswahn. Wenn ein statutarischer Glaube als die nothwendige und oberste Bedingung des religiösen und gottwohlgefälligen Lebens gilt, so ist davon der Religionswahn die nothwendige Folge.

#### 4. Der falfche Gottesbienft.

Und die Folge dieses Wahnes? Sie kann nur sein, daß der Dienst Gottes in etwas Anderes geseht wird als die gute Gestunung, den im Innersten des Willens sittlichen Lebens-wandel. Was dieses Andere auch sei, unabhängig von der Gestunung ist es ein äußerliches, moralisch werthloses Thun, das als Gottesdienst gelten will, als solcher besohlen, als solcher gläubig-gehorsam geübt wird. So erzeugt sich der unechte Cultus, "der Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips." Die Besolgung des Religionswahns kann nichts Anderes sein als Afterdienst Gottes.

Bas man ohne geläuterten und in der Burzel umgewandelten Willen thun kann, das ist vor Gott vollkommen werthlos, das hat im Sinne der Religion nur einen imaginären, unechten, salschen Werth, das hat seinen Werth lediglich durch den Religionswahn. Es ist dabei vollkommen gleichgiltig, was man zur vermeintlichen Seierlichkeiten und Anpreisungen oder Gottesdienst in öffentlichen Feierlichkeiten und Anpreisungen oder in persönlichen Aufopferungen, Büßungen, Kasteiungen, Wallsalssten u. dal. besteht; ob man zur Ehre Gottes Worte oder Naturgüter oder die eigene Person selbst opfert. "Alles, was außer dem guten Lebenswandel, der Wensch noch thun zu können

ų .

100

10

<sup>\*</sup> Zweiter Theil. Bom Afterbienst in einer statut. Rel. § 1. S. 350-53.

vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ift bloger Religionswahn und Afterbieuft Gottes."\*

Benn einmal der Somerpuntt bes Gottesbienftes in etwas Anderes fällt als bas moralische Leben, so ift dem falfchen Entus Thor und Thur geoffnet, fo ift nicht mehr abzuseben, wo er Salt machen foll, fo eröffnet fich bem Afterbienft ein grenzenlofer Spielraum. Sat fich einmal die Religion in ben Religionsmahn verkehrt, fo ift die Folge ein grenzenlefn Dan bilbe fich nicht ein, bag man auf biefen Bebiete Des außerlichen und unechten Cultus Grengen beftimmen und Unterfchiede feststellen fonne. Es macht feinen Unterfchie, ob ber außeren Opfer mehr ober weniger find, ob ihre gorn grober ober feiner ift. Sie find im Principe werthlos: darum ift ihr Gradunterschied, wenn es einen giebt, im Brincipe gleichgultig. "Db ber Andachtler feinen ftatutenmäßigen Gang gur Rirche ober ob er eine Ballfahrt nach ben Beiligehumen in Loretto oder Palaftina anftellt, ob er feine Bebetsformel mit den Lippen ober wie der Tibetaner durch ein Gebetrad ar die himmlische Behörde bringt, oder mas für ein Surrogat bei moralischen Dienftes Gottes es auch immer fein mag, bas if Alles einerlei und von gleichem Berth. Es tommt bier nicht fomohl auf ben Unterschied in der außeren Form, fonden Alles auf die Annehmung oder Berlaffung des alleinigem Pris cips an, Gott entweder nur durch die moralische Gefinnung, fofern fie fich in Sandlungen als ihrer Ericheinung als lebendig darftellt, ober burch frommes Spielwerf und Nichtsthuerei mobigefällig ju merben." \*\*

Diefem falfchen Gottesbienft, welcher Art er auch fei, liegt ber Bahn ju Grunde, man tonne burch eine außere Cultus-

<sup>\*</sup> Schenbaf. \$ 2. S. 353.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 2. S. 354-59. S. 356.

handlung Gott genugshun, fich ihm wohlgefällig machen, sich vor Gott rechtfertigen. Es ist der Glaube an eine Rechtfertigung durch den Cultus. Dieser vermeintlichen Rechtfertigung gegenüber steht die Rechtfertigung durch den Glauben (d. h. die Wiedergeburt) und durch die Inade. Der Glaube an eine Rechtfertigung durch den Gultus ist Religionswahn oder Aberglaube.

#### 5. Fetischdienft und Pfaffenthum. 3bololatrie.

Und wenn nun ale Bedingung bes gottlichen Bobigefallens boch bie gute Gefinnung gilt, Diefe aber fur eine Gnadenwirfung Gottes in uns erflart wird, fo folgt bem erften Bahne ein Man muß bann meinen, burch bie außere Cultusbandlung diese Gnadenwirfung erzeugen, gleichsam ben göttlichen Beiftand badurch an fich gieben und herbeirufen, die göttliche Gnade fich geneigt machen ju tounen. Dann ichreibt man bem außeren Thun eine überfinnliche Rraft, ber natürlichen Urfache eine übernatürliche Birfung, ber finnlichen That eine munderwirfende Dacht gu. Dies aber beißt gaubern und, wenn es in Rudficht auf Gott geichieht, "Fetischmachen." Der von ber Gefinnung und der Billensumtehr gum Guten unabhangige Gottesbienft ift " Fetisch bienft." Der Glaube an eine firchliche Observang ale unbedingt nothwendig gur Erlosung ift "Setischglaube." Bo diefer Glaube herricht, wo das oberfte Glaubensgefet ben Cultus ober gemiffe Cultusformen gur Bedingung ber Geligfeit macht, ba ift Die moralifche Freiheit ber Menfchen volltommen unterbrudt und ber firchliche Despotismus ift im uneingeschränkteften Ginne vorhanden. In einer folchen Rirche herricht nicht Gott, fondern ber Rlerus. Die Berfaffung einer folden Rirche bezeichnet Rant als Pfaffenthum. "Das Pfaffenthum ift alfo Die Berfaffung einer Rirche, fofern in ihr ein Fetischdienst regiert, welches allemal ba anzutreffen ift, wo nicht Principien ber Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln und Observanzen die Grundlage und das Wesentliche besselben ausmachen."

Gin solcher Religionswahn verdirbt nothwendig auch tie Borstellung von Gott. Ein Gott, dessen Wohlgefallen wir durch den Eultus zu erwerben glauben, wird von eben diesem Glauben durch die trübsten menschlichen Analogien verunstaltet. Er wird vorgestellt als ein Wesen, das sich durch den Scheix blenden und bestechen läßt, dessen Gnade man durch Lobpreisungen, Schmeicheleien, Demüthigungen und Geschenkt gewinnen könne. Der Gottesdienst wird zum "Hofdienst," der Gott zum Gögen, das Ideal zum Idolon, und der ihn gewidmete Cultus zur vollsommenen Idalolatrie.

# III. Die Gewißheit des Glaubens und ihr Gegentheil. Was ift Fanatismus?

Benn Gott als das über allen menschlichen Neigungen erhabene und absolut heilige Wesen vorgestellt wird, so laum bas göttliche Gebot: "Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig!" so kann vor die sem Gotte uns nichts Anderes rechtsertigen als die reine Gestinnung, das im moralischen Sinn gottselige Leben. Indessen macht auch dieser Begriff noch nicht allein den moralischen Glauben. Denn noch steht die Frage offen: welches ist die Bedingung unseres inneren gottwohlgefälligen Lebens? Wenn diese Bedingung, die erste und oberste, nicht in die Tugend, in unsere eigenste und innerste That, sondern in die göttliche Gnade, in eine fremde Genugthuung gesetzt wird, so ist der Glaube nicht rein moralisch, so ist die Religion ihrem wahren Ursprunge untreu und auf dem Wege zur Idvololatrie. Wenn

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 3. S. 359-65. S. 364.

bie Bedingung gur Gottseligfeit etwas Anderes als bie Tugenb, Die Begrundung ber Religionslehre etwas Anderes als bie Tugenblehre fein foll, fo fuchen wir die gottliche Gnade und Berfohnung auf einem Bege, ben nicht die Tugend, nicht unfer eigener Bille fich bahnt im flegreichen Rampf mit bem Bofen. Dann ift ber Erlofungs- und Berfohnungsglaube, welcher Art er auch fei, in feinem Grundton nicht rein moralisch und barum in feinem Princip icon veraugert. Der Grundton bes Glaubens bedingt die religioje Grundstimmung bes Gemuthe. Es tommt auf die Bedingung unferes Glaubens an, ob wir ber Erlofung gewiß find ober nicht. Die religiofe Gemutheverfaffung ift eine gang andere, wenn biefe Gewißheit in ihr lebt, eine gang andere, wenn fie ihr mangelt. Es giebt nur eine einzige Form der Glaubensgewißheit: die moralifche. Nur wenn die Tugend und die fittliche Biebergeburt ben Unfang gemacht bat, tonnen wir vollfommen gewiß fein, daß bas Ende die Erlöfung fein wird. Done biefe Bedingung ift aller Glaube unficher; er fühlt fich auch unficher; das Gefühl Diefer Unficherheit und nichts Underes ift es, bas ben Glauben fo leicht fanatifch macht. Rur ber moralische Glaube ift nie fanatisch, weil er feiner Sache gang gewiß ift. Jede Ueberzeugung, die im Innerften die Gemißbeit entbehrt, auf der fie fest und ficher rubt, wird bofe, wenn ibr eine andere Uebergeugung widerfpricht, wenn fie auch nur einer anderen Uebergengung begegnet. Daß fle fich erhitt und bofe wird, ift das Element jum Fanatismus und bie Folge ibrer eigenen innerften Unficherheit. Die Erscheinung bes Fanatismus ift nicht anders ju erflaren. Es erflatt fich jugleich, marum ber Fanatismus befonders auf bem Glaubensgebiete gu Baufe ift. Beil hier die Ueberzeugungen gar Nichts gelten, wenn fie nicht absolut gewiß find. Nur die volltommene Gewißheit giebt bem Glauben das fichere und nie mantende Gefühl des mabren Muthes. Diefen Muth bat nur ber moralifche Glaube, fein

## 1. Die Baleleragier in der Religion.

Se ift eine ren woralische Plickt zegen und felbst, nit poar die erste ven allen, daß wir Riches verfichern, Richt betheuern, als woron wir volliommen überzengt, als deffen w volllommen gewiß find. In der genauen Erfüllung dieser Psis

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 3. &. 368-370. 6. 369. Unmertg.

efteht die Bahrhaftigfeit. Ber Alles, wovon er überzengt ft, auch fagt und öffentlich ausspricht, ber ift offenbergig. Ber Richts fagt, wovon er nicht überzeugt ift, ber ift aufrichtig. Der Offenherzige fagt Alles, mas er mit Ueberzeugung glaubt. Der Aufrichtige glaubt Alles mit Ueberzeugung, was er fagt. Die Bflicht ber Bahrhaftigfeit forbert unter allen Umftanden bie Aufrichtigfeit, fie forbert nicht ebenso die Offenherzigfeit. Dhne Aufrichtigkeit giebt es gar feine Bahrhaftigkeit mehr. Ber in Bahrheit aufrichtig ift, ber tann nie lugen, er tann nie eine Unwahrheit fagen. Dan mache uns nicht etwa folgenden Gin-Es fonne ber gall fein, daß wir nach unferm beften Biffen eine Ausfage machen, aber unser Biffen felbst mar nicht bas befte, Die Sache verhalt fich andere als wir meinten, fo haben wir zwar eine Unmahrheit behauptet, man tann aber nicht fagen, daß wir gelogen haben; wir mußten bie Sache in ber That nicht beffer ale wir fie bargeftellt. Sier icheint die Bahrhaftigfeit in ber Form mit ber Unwahrheit in ber Materie ber Ausfage fich ju vertragen. Diefer Schein ift nichtig. nicht volltommen überzeugt ift, ber fann nie glauben, daß er vollfommen übergeugt ift, ber wird bei eigener Gelbftprufung feben, baß feiner vermeintlichen Ueberzeugung alle Gewißheit ober wenigstens die lette Gewißheit fehlt. Alfo betheuere er bie Cache nicht, von ber ihm die gewiffe Ueberzeugung fehlt; er verfichere nicht, mas ihm nicht ficher ift. Wenn er es bennoch thut, fo bat er gegen befferes Biffen eine Berficherung gegeben, Die er niemals geben burfte, wenn es ihm Ernft mar, Die Pflicht ber Bahrhaftigfeit ju erfullen. Die Unmahrheit der Sache ift immer eine Inftang gegen die Bahrhaftigfeit deffen, der fie verfichert. Richt in der Unmahrheit ber Sache liegt bas Rennzeichen ber Luge, beun jeder tann irren, fondern in bem Schein ber Sicherbeit, ben die Aussage annimmt. In Diesem Puntte giebt es feine Gelbsttauschung. Die Bahrheit der Gache ift nicht in allen Fallen

ein Zengniß für die Wahrhaftigkeit beffen, der fie behauptet. Es giebt Dinge, von deren Dasein und Beschaffenheit kein Mensch eine absolute Gewißheit haben kann. Wer dennoch mit vollkommener Sicherheit über diese Dinge urtheilt, der ist unwahr, selbst in dem Fall, daß er die Wahrheit, objectiv genommen, gesagt hatte.

#### 2. Gewiffen und Blaube.

Ueber die Wahrhaftigkeit und deren Gegentheil entscheidet nie das Object, sondern allein das Gewissen. Das Gewissen sagt uns, ob wir mahrhaftig sind oder nicht. Es sagt zu jedem, der mit Sicherheit behauptet, mas er ohne Sicherheit weiß: "Du lügst!" Wo es sich also um die Pflicht der Wahrheit handelt, da ist das Gewissen der einzige Leitfaden.

2Bo wir ichweigen durfen, ohne eine Pflicht ju verlegen, da brauchen wir nicht offenbergig gut fein. Wenn es die Pflicht gebietet, unferen Glauben ju betennen, da fordert Die Pflicht ber Bahrhaftigfeit unbedingt, dag wir Richts befennen, Nichts betheuern oder gar beschwören, wovon wir nicht vollkommen überzeugt find. Diefe Gewißheit bat allein ber moralische Glaube. Rur mas wir moralisch find und fein follen, ift volltommen gewiß, bas fagt uns felbft bas Gemiffen. Bon einem Factum außer uns giebt es feine absolute Gewißheit in uns. tann tein Geschichts- ober Offenbarungsglaube absolut gewiß Ein bloger Beschichtsglaube, weil ihm die moralifche Bewißheit fehlt, lagt fich nicht betheuern, b. h. ale absolut gewiß behaupten; eine folche Betheurung lagt fich von Anderen nicht forbern; wer biefe Betheurung verweigert ober andersglanbig ift, lagt fich nicht verdammen. Diefe Betheurung, Forberang. Berdammung ift niemals mabrhaftig, fie tann es nicht

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 4. Bom Leitfaben bes Sewissens in Glaubens-

fein; fle ift barum ftete, wenn fle geschieht, gewiffenlos. Darin liegt ber Grund, warum jede Berurtheilung im Ramen bes Glaubens (ber moralische Glaube verurtheilt nie), warum jedes verdammende Regergericht gewiffenlos urtheilt. Ein gemiffenhafter Regerrichter ift fo gut eine contradictio in adjecto, wie bas bolgerne Gifen und ber vieredige Areis. "Benn fich ber Berfaffer eines Symbole, wenn fich ber Lehrer einer Rirche, ja jeder Menfch, fofern er innerlich fich felbft die Ueberzeugung von Gagen als gottlichen Offenbarungen gefteben foll, fragte: getraueft du dich mohl in Gegenwart des Bergenstundigers mit Bergichtung auf Alles, mas bir werth und beilig ift, Diefer Sage Bahrheit zu betheuern? fo mußte ich von der menichlichen (Des Guten boch wenigstens nicht gang unfahigen) Ratur einen febr nachtheiligen Begriff haben, um nicht vorauszuseben, auch der fühnste Glaubenslehrer hiebei gittern mußte. namliche Dann, ber fo breift ift gu fagen: wer an biefe ober jene Befchichtslehre als eine theure Bahrheit nicht glaubt, ber ift ver bammt, ber mußte boch auch fagen tonnen: wenn bas, mas ich euch bier ergable, nicht mabr ift, fo will ich verbammt fein! - Benn es Jemand gabe, ber einen folchen ichredlichen Ausspruch thun tonnte, jo murde ich rathen, fich in Unsehung feiner nach dem perfischen Sprichwort von einem Sabgi gu richten: ift Jemand einmal als Pilger in Metta gewesen, fo giebe aus bem Saufe, morin er mit bir mobnt; ift er zweimal ba gemefen, fo giebe aus berfelben Strafe, wo er fich befindet; ift er aber breimal ba gemefen, fo verlaffe bie Stadt ober gar bas Land, mo er fich aufhalt." .

#### 3. Glaubensheuchelei.

Bebe Unaufrichtigfeit in Glaubensfachen ift heuchelei. Ber

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 4. S. 370-375. S. 378. Anmerig. 1.

einen Glauben betheuert, ohne innere vollfommene Ueberzeugung, Begen bie Beuchelei fcutt Teineswegs bn ift ein Beuchler. Bormand, daß die öffentliche Bewalt bas Glaubensbefenninis beffehlt. Beuchelei ift bas Gegentheil ber Bahrhaftigfeit in Radficht der Religion. Ueber Die Bahrhaftigleit enticheidet nie eine öffentliche Borichrift, fondern allein bas Gemiffen. man alfo ben vorgeschriebenen Glauben behauptet, ohne innerfte Gewißheit, fo ift man ber Rirche gehorfam und vor bem eigenen Gewiffen ein Beuchler. "D Aufrichtigfeit! bu Aftraa, Die bu von ber Erbe jum himmel entfioben bift, wie gieht man bid (die Grundlage bes Bewiffens, mithin aller inneren Religion) von ba ju und wieber berab? 3ch fann es zwar einraumen, wie mohl es febr zu bedauern ift, daß Offenbergigfeit (Die gange Bahrheit, bie man weiß, ju fagen) in der menschlichen Ratur nicht angetroffen wird. Aber Aufrichtigfeit (daß Alles, mas man fagt, mit Bahrhaftigfeit gefagt fei) muß man von jedem Renfchen forbern tonnen, und wenn auch felbft bagu feine Anlage in unferer Ratur mare, beren Gultur nur vernachläffigt wird, fo wurde die Menschenrace in ihren eigenen Augen ein Begenftand ber tiefften Berachtung fein muffen."\*

4. Die unbefangene Deuchelei. Der Sicherheitsglaube.

Mit der moralischen Freiheit in der Religion nimmt im gleichen Maße die Wahrhaftigkeit ab; in eben dem Maße wächst die Henchelei. Denn wer hier nicht wahrhaftig ist, der ist schon ein Heuchler. Unter der Herrschaft eines statutarischen Glaubens wird die Heuchelei zur Gewohnheit und kommt bis zum Grade einer behaglichen Unbefangenheit. Man empstehlt für das Glaubensbekenntnis das weiteste Gewissen gleichsam als Sicherheitsmaxime nach dem argumentum a tuto: das Sicherste sei,

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 378. Anmertg. 2.

Alles zu glauben und diesen Glauben unbedenklich zu betheuern; wenn manches unwahr und unnug sei, so sei doch nichts schädlich und der liebe Gott werde sich schon das Beste herausnehmen. Der sicherste Glaubensgrundsat sei: "je mehr desto besser!" Bis dahin können Menschen gebracht werden: daß sie die Religion als Mittel brauchen, um ihrem Bortheil im gemeinen Sinne des Borts die lette Spur von Bahrhaftigkeit zu opfern!"

# IV. Das mahre und faliche Berhaltniß zwischen Religion und Gultus.

Rur der moralische Glaube ift volltommen gewiß und Darum gultig für Alle. Ihn berührt nicht ber Unterschied zwifden Belehrten und Richtgelehrten. Diefer Unterschied berührt ben Beidichtsglanben und begrengt deffen Mittbeilbarfeit. ben Inhalt bes Geschichtsglaubens anzueignen, dazu geboren Mittel ber Ginficht und Untersuchung, die nicht jedem juganglich find. Bon Diefer Geite öffnet fich der Beschichtsglaube blos bem Belehrten. Bon Seiten feiner Form, ale eine Ergablung von Begebenheiten, öffnet fich ber Beschichtsglaube ber Menge und fceint durch diefe Form gang befonders geeignet, Bolfereligion ju merden. Aber gerade von diefer Seite verichließt er fich wieder ben Gelehrten, die in ber Erforichung und Untersuchung jener Begebenheiten fo viele Bedentlichkeiten und unfichere Stellen finden, die ihnen ben Glauben in Diefer Form verleiben. bleibt ale bie allgemein mittheilbare, fur alle Menichen gultige, von der gelehrten Bildung unabhangige Religion nur bie moralifche übrig.

Wenn aber ber Geschichts- und Offenbarungsglaube durch ben moralischen bedingt ift, so tritt auch der Cultus in sein richtiges Berhältniß zur Religion. Der Cultus soll nicht etwa

<sup>\*</sup> Ebentafelbft. S. 374,

zerstört, seine Berbindung mit der Religion soll nicht getreunt werden, nur an die Stelle der falschen Berbindung soll die richtige treten. Die Berbindung ist salsch, wenn der Eultus die Bedingung der Religion ist, wenn die Religion ganz im Eultus besteht. Die Berbindung ist richtig, wenn die Religion als stilliche Gestnnung dem Cultus zu Grunde liegt und dieser nichts anderes ist als die Darstellung oder das Sinnbild des Glaubens. "So viel liegt, wenn man zwei gute Sachen verbinden will, an der Ordnung, in der man ste verbindet! In dieser Unterscheidung besteht die wahre Austlärung."

Es ift mithin flar, in welchem Sinne Kant den Eultus billigt, in welchem er ihn verwirft. Er läßt ihn gelten als moralisches Symbol, nicht gelten als myftisches Gna- benmittel.

Als moralifches Combol ift der Cultus ein Ginnbild ber guten Befinnung, ein finnbildliches oder fymbolisches Sandeln. Die qute Befinnung will fich innerlich befestigen in ber Tiefe bes eigenen Gemuthes, nach Augen verbreiten in ber Denfchheit, fortpflangen von Beichlecht ju Geichlecht, erhalten in ber mora-In Diefer Befestigung, Ausbreitung, lifden Bemeinichaft. Fortpflanzung und Erhaltung bes wiedergeborenen Willens ober bes prattifchen Glaubens befteht bas Reich Gottes auf Erben. Mis ein Sinnbild der Befeftigung erscheint die ftille Andacht, bas Privatgebet, Die Gintehr bes Menfchen in bas Innerfte feines Bemuths; als ein Ginnbild der Ausbreitung Die Theilnahme an der öffentlichen Gottesverehrung, bas "Rirchen. geben;" als ein Sinnbild ber Fortpflanzung die Aufnahme ber Rinder in bas Reich Gottes, Die Zaufe; als ein Ginnbild endlich ber Erhaltung bas gemeinschaftliche glaubige Dabl, die Communion.

<sup>\*</sup> Chenbaf. § 3. S. 363.

Die Bedeutung bes Sinnbildes liegt nicht im Bilbe, fontern im Ginn. Der bedeutungevolle Ginn biefer Cultushandlungen ift die moralifche Gefinnung. Dhne biefe ift jeber Cultus merthlos. Der Berth, ben Die Cultushandlung als folche haben foll, ift eine Ginbildung, welche ber Religionsmahn erzeugt. Dann ift die Bedeutung der Cultushandlung nicht mehr moralifch, fondern muftifch und facramental; baun gilt bie Sandlung nicht als Ginnbild, fondern als Gnadenmittel, dem eine erlofende Rraft, eine Bott mobigefällige Befchaffenbeit, unabhangig von unferer Gefinnung, inwohnt. Gine folche Cultuslehre widerspricht auf doppelte Beife ben reinen Religions-Sie macht einmal bie gottliche Bnade unabhangig von der menschlichen Befinnung und diefe felbft ju einer Gnadenwirfung Gottes; fie bedingt bann bie gottliche Gnade burch ein außeres Thun, ein Bert, bem fie bie magifche Rraft jufchreibt, bas gottliche Bohlgefallen ju gewinnen. Die grundlofe Gnade widerftreitet dem Begriff der Gerechtigfeit; die durch außere Mittel bedingte und auf den Menschen herabgelentte Gnade ift gar nicht mehr Gnade, fondern Gunft. Co wird burch eine folche Cultuslehre ber Gottesglaube bis gur Ibololatrie verdorben, und die Menfchen werden verführt, ftatt "Diener Bottes," lieber "Gunftlinge und gavoriten des himmels" fein ju wollen. "Bu biefem Ende befleißigen fie fich aller erbenklichen Formlichkeiten, wodurch angezeigt werden foll, wie febr fie Die gottlichen Bebote verebren, um nicht nothig ju haben, fie ju beobachten, und damit ihre thatlofen Buniche auch gur Bergutung ber Uebertretung berfelben bienen mogen, rufen fie: "Berr! Berr!" um nur nicht nothig ju haben, "ben Billen bes himmlifchen Baters gu thun," und fo machen fie fich von ben Feierlichfeiten, im Bebrauch gemiffer Mittel gur Belebung mahrhaft praftifcher Befinnungen, den Begriff ale von Gnadenmitteln an fich felbft."

# V. Rant's Berhaltnis jum Rirchenglauben und jur Auftlarung.

#### 1. Die pofitive Rirchenlehre.

Benn wir die kantische Religionstehre, wie sie das Bose, die Erlösung, die Rirche und den Entrus zusammenhängend aus einem Grundgedanken entwickelt hat, mit geschichtlich ausgebildeten Glaubenstehren vergleichen dürsen, so macht sie gegen alle Religionen gemeinschaftliche Sache mit dem moralischen Rern und der Idee des Christenthums, so verhält sie sich innerhalb der driftlichen Rirche durchaus negariv zur katholischen, durchaus besahend zum Kern der protestantischen Lehre; so steht sie innerhalb des Protestantismus in der Lehre von der göttlichen Gnade gegen die calvinistische Glaubenstheorie, in der Lehre von den Sacramenten auf Seiten der resormirten Vorstellungsweise gegen die magische des katholischen und gegen die mystische des sutherischen Glaubens.

## 2. Bergleichung zwischen Rant und Leffing.

Die kantische Religionolehre bedt sich mit keinem firchlichen Dogma. Sie ift sich dieser Ungleichheit deutlich bewußt und verhehlt sie nirgends. Darf man sie mit außerkirchlichen Lehren vergleichen, ich meine mit Begriffen des freien, nicht firchlich gebundenen Christenthums, mit religiösen Borstellungen ohne symbolische Geltung, so ist die größte Uebereinstimmung zwischen Kant und Lessing. In keinem Punkte hat Lessing die Aufklärung seines Zeitalters mehr überstügelt, als in seinen religiösen Begriffen; in keinem ist er der kritischen Philosophie näher gesommen. Sein Gegensay zu Reimarus, in welchem die Aufklärung am weitesten vorgeschritten war, berührt schon den

kantischen Standpunkt. Er weiß die Offenbarung so zu begreisen, daß ihr das Kriterium der allgemeinen Geltung nicht sehlt. Mit Lessing's tiefstuniger Ansicht von der Offenbarung als einer "Erziehung des Menschengeschlechts" ist Kant ganz einverstanden. Er urtheilt über die Geschichte der Kirche genau so wie Lessing über die Geschichte der Religion.

Rant murbe gum Reprafentanten ber ibealen Religion vielleicht nicht eben einen Juden genommen haben, aber gewiß einen Menfchen, ber fo benft und banbelt, wie ber tantifche Religionsbegriff burch Soff Charafterbild anschaulich gemacht werden, welches ihm zeitlich nabe fteht, fo ift es Nathan der Beife, in dem biefe Religion ihren claffifchen Ausbrud gefunden. Bas Rant Die "Religion Des guten Lebensmandels" genannt hat im Gegensat jur "Religion ber Gunftbewerbung," bas ift bier verforpert, bie eine in Nathan, die andere im Batriarchen. Die Bflicht, ein guter Menfch zu fein, ift in Nathan Die erfte; "Die große Pflicht ju glauben," abgesehen von aller Gefinnung, gilt dem Rirchenfürsten ale die oberfte von allen; die Gefinnung und bas innere Leben halt er fur nichts, der "bide, rothe, freundliche Pralat!" Den Glauben praftifch ju machen, die Religion ju lautern von aller unfruchtbaren Glaubensichmarmerei, bas ift in Rathan's Erziehung die weise und wahrhaft fromme Abficht. Bas gilt ein Blaube, ber fich nicht praftisch bethatigen fann? fich Recha's Phantafte im frommen Bunder- und Engelglauben mohlgefällt, fo zeigt ihr Rathan den unfruchtbaren Rern in biefer ichimmernden Gulle.

"— einem Engel, was für Dienste, Für große Dienste könnt ihr dem wohl thun? Ihr könnt ihm banken; zu ihm seufzen, beten; Könnt in Entzückung über ihn zerschmelzen; Könnt an dem Tage seiner Feier sasten, Almosen spenden. — Alles nichts. — Denn mich Deucht boch immer, daß ihr selbst und euer Rächster Dierbei weit mehr gewinnt als er. Er wirb Richt satt burch euer Fasten; wird nicht reich Durch euer Spenden; wird nicht herrlicher Durch euer Entzüden; wird nicht mächtiger Durch euer Vertrauen. Richt wahr? Allein ein Mensch!"

Die Religion bes guten Lebenswandels im Gegensatz zur bloßen Glaubensschwärmerei ift das Thema in Nathan's erfter Unterredung mit Necha. Derselbe Gegensatz ist das erste Thema in Kant's Religionslehre. Er läßt sich nicht besser aussprechen als mit jener Mahnung Nathan's:

"— Geh! — Begreifft du aber, Wie viel andachtig schwarmen leichter, als Gut handeln ift? Wie gern ber schlafffte Mensch Andachtig schwarmet, um nur — ist er zu Zeiten Sich schon ber Abficht beutlich nicht bewußt — Um nur gut handeln nicht zu burfen?"

lind auf die Frage Saladin's, welcher Glaube der mahre sei, ist Nathan's positive Antwort genau dieselbe, welche die tantische Religionslehre giebt. Der wahre Glaube ist moralisch bedingt, nicht historisch; die verschiedenen Glaubensarten, sosern sie ausschließend sind, gründen sich auf Geschichte, geschrieben oder überliesert! Es giebt nur ein Kriterium des wahren Glaubens, nur eine echte Glaubensfrucht: das sittliche Handeln. Wo unter den Folgen des Glaubens sich eine seindselige und eben darum selbstsüchtige Gestinnung kundgiebt, da darf man sicher schließen, daß der Glaube an der Burzel verfälscht, das "der Ring" nicht echt ist. So lange man den Besty eines Rittels für den Besty des Zwecks hält, ist man im Religionswahn

befangen und weit entfernt vom echten Glauben. Der Befitz des Ringes ist nicht der Besitz seiner Kraft: vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Das ist die Entscheidung Nathan's, die er seinem Richter in den Mund legt:

" - 3ch bore ja, ber rechte Ring Befitt bie Bunbertraft beliebt zu machen, Bor Bott und Meniden angenehm. Das muß Enticheiben! benn bie falichen Ringe werben Doch bas nicht tonnen! - Run; wen lieben zwei Bon euch am meiften? — Dacht, fagt an! Ihr fcweigt? Die Ringe mirten nur gurud? Und nicht Rach außen? Jeber liebt fich felber nur Am meiften? - D fo feit ihr alle brei Betrogene Betrüger! Gure Ringe Sind alle brei nicht echt. Der echte Ring Dermuthlich ging verloren. Den Berluft Bu bergen, ju erfeben, ließ ber Bater Die brei fir einen machen. - Wenn ihr Nicht meinen Rath flatt meines Spruches wollt: Geht nur! - Mein Rath ift aber ber: ihr nehmt Die Sache völlig wie fie liegt. Dat von Euch jeber ficher feinen Ring von feinem Bater: Co glaube feber ficher feinen Ring Den echten. - - - -Boblan! Es eifere jeber feiner unbestochenen Bon Borurtheilen freien Liebe nach! Es ftrebe bon euch jeder um die Bette, Die Kraft bes Steins in seinem Ring' an Tag Bu legen! tomme biefer Rraft mit Sanftmuth, Mit berglicher Berträglichteit, mit Bohlthun, Dit innigfter Ergebenheit in Gott, Bu Bulf!

So lautet ber Ansspruch "des bescheidenen Richters." Das Ariterium des Glaubens ift das geläuterte Leben, deffen Burgel die gute Gestnnung ist. Dieses Urtheil ist das bescheidenste, es ist zugleich das strengste. Go streng wird der weise Mann am Ende der Zeiten urtheilen, auf den Nathan hinweist: so streng und darum eben so bescheiden!



# Sechstes Capitel.

Das Verhältniß zwifden Sabung und Aritik.

Positive und rationale Wissenschaften. Der Streit der Jacultäten.

Muf allen Bunften ber fantischen Religionslehre bat fich ber Begenfat hervorgethan gwifchen Bernunftglauben und flatutarifdem Rirdenglauben, um fo beutlicher, als Rant biefen Wegenfat überall mit Bewußtsein und Abficht bervorhob. Benn ber ftatutarifche Offenbarungs. und Rirchenglaube bie gorm eines wiffenschaftlichen Spfteme annimmt, fo gestaltet er fich gur positiven Theologie; ber Bernunftglaube, wenn er fic wiffenschaftlich formt und ausspricht, wird jur rationalen Theologie. Bie fich der Bernunftglanbe jum flatutarischen verbalt, fo verhalt fich die rationale Theologie gur positiven. Der Streit dieser Spfteme ift so alt als fie felbft. Er ift ron ber eigenthumlichen Art, bag fich gewöhnlich die Gewalt ber Rirche oder bes Staates in die Streitfrage einmischt und bie Sache aus Grunden, Die nicht wiffenschaftlicher Art find, ent. fceibet. Rant hatte felbft bei Belegenheit feiner Religionelebre Diefen Conflict erfahren. 3hm gegenstber hatte fich Die Streitfrage in eine perfonliche und politifche Verfolgung jener gehaffigen Art vermandelt, beren wir im Leben Rant's ausführlich gebacht Diefe Erlebniffe und Die Bichtigfeit ber Gache felbft legten es bem Philosophen nabe, bas Berhaltnif ber rationalen und positiven Theologie zu einem Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung zu machen. Diese Untersuchung ift in ber kantischen Religionelehre schon angelegt und durch dieselbe begrundet.

# 1. Positive und rationale Bissenschaften. Universität und Facultäten.

Die wissenschaftliche Untersuchung haftet nicht an dem einzelnen Fall; sie begreift den einzelnen Fall aus seinem Princip und nimmt ihn deshalb in seinem ganzen Umfange. Die wissenschaftliche Form verlangt die gründliche und umsassende Vorstellung der Sache. Run ist die Theologie keineswegs der einzige Fall, wo es sich um das Verhältniß des Positiven und Rationalen handelt. Derselbe Unterschied und dasselbe Verhältniß sindet statt in Rücksicht der Rechtslehre. Auch hier steht die positive Rechtswissenschaft der rationalen entgegen; auch hier kann die wissenschaftliche Streitfrage eine peinliche werden.

Um also die Sache in ihrem ganzen Umfange zu würdigen, muß fle in die Form der Allgemeinheit erhoben werden. Es handelt sich überhaupt um das Verhältniß der positiven Bissenschaft zur rationalen. Die positive Wissenschaft beruht auf gegebenen Sazungen; die Vernunstwissenschaft ist durchgängig kritisch. Es handelt sich also überhaupt um das Verhältniß der Sazung zur Kritik.

Soll das Berhältniß und die darin enthaltene Streitsrage wissenschaftlich gewürdigt und entschieden werden, so muß der Schauplat, auf dem fie verhandelt wird, der rein wissenschaftliche sein. Man suche also die Wissenschaften in ihrem eigenen Reiche auf, wo sie beisammen find in der gemeinschaftlichen Absicht, die wissenschaftliche Bahrheit zu sördern. Dieses Reich ist die Universität, der Gesammtorganismus der Wissenschaften, soweit dieselben im Besty des menschlichen Geistes sind. In der Universität find die Wissenschaften organisit und nach

threr fachlichen Berfchiedenheit eingetheilt in fo viele Facher, die gleichsam die Provinzen bes Gesammtstaates ausmachen. Die Sauptglieder des Universitätsorganismus find die Facultäten, die in Rüchsicht der Wiffenschaft gleichen Berth haben und sich neben einander ordnen.

1. Universität im Staat. Rangorbnung ber Facultaten.

Indeffen ift das Gintheilungsprincip der Facultaten nicht Begriff ber Biffenschaft genommen. enticheibet barüber bas Berhaltnig ber Biffenichaft jum Staat. Diefes Berhaltniß giebt den Gintheilungsgrund und bamit jugleich die Rangordnung ber Facultaten. Es giebt Biffenichaften, Die burch ein unmittelbares Intereffe mit bem Staate verfnupft find, beren Lehren auf dem Gebiete des Staats, b. b. im praftifchen Leben, ihren Ginfluß außern, Die eben beghalb von ber regierenden Staatsgewalt abhangig find in bem, mas fie lehren. Es giebt andere Biffenschaften, Die in dem Inhalt ihrer Lehre abfolute Autonomie fordern, die beghalb von ber regierenten Staategewalt volltommen unabhangig find und fein muffen, benen ber Staat, mas die Materie ber Lehre betrifft, nichts vorschreiben tann und barf, ohne bas Dafein Diefer Biffenschaften überhaupt ju vernichten. Diefer Puntt macht den Eintheilungegrund. Er unterscheidet Die oberen Facultaten von ber unteren: bie oberen enthalten die abhangigen, die untere die unabhangigen Biffenfcaften. Bene empfangen vom Staat ein crede, von dem ihre Lehren regiert werben; diese dagegen steben auf ihrem credo, auf ber eigenen, bon jebem fremden Ginfluß freien Ueberzeugung. Das Beil ber Biffenschaft befteht allein in der unabhangigen, burch feinen

<sup>\*</sup> Der Streit ber Facultäten. 1798. Ges. Ausgb. Bb. I. Abschn. I. S. 211. 12.

außeren Zwang gebemmten Untersuchung. Benn ein Staat Die Biffenschaft frei lagt, Diefer Freiheit Die nothigen Bedingungen verschafft, fo forgt Diefer Staat auf's Befte fur bie Sache ber Biffenschaft. In Diefer Rudficht verhalt fich Die Biffenschaft jum Staat, wie ber Bandel. "Gin frangofifcher Minifter berief einige ber angesehenften Raufleute ju fich und verlangte von ihnen Borichlage, wie bem Sandel aufzuhelfen fei, gleich ale ob er barunter ben beften gu mablen verftande. Nachbem ber Gine Dies, ber Andere bas in Borfchlag gebracht batte, fagte ein alter Raufmann, ber fo lange gefdwiegen batte: "fchafft gute Bege, folagt gut Belb, gebt ein promptes Bechfelrecht u. bal., übrigens aber laßt uns machen." Dies mare ungefahr die Antwort, welche bie philosophische Facultat geben murbe, wenn Die Regierung fie um die Lehren befruge, Die fie den Gelehrten überhaupt vorzuschreiben habe: ben Fortichritt ber Ginfichten und Biffenicaften nur nicht zu bindern."

Wie aber kommt es, daß die abhängigen Facultäten die oberen genannt werden, die unabhängige dagegen die untere? Die Ursache davon ist menschlich, wie Kant meint. Sie liegt darin, "daß der, welcher befehlen kann, ob er gleich ein demäthiger Diener eines Andern ist, sich doch vornehmer dünkt als ein Anderer, der zwar frei ist, aber Niemandem zu besehlen hat." Es ist der Einfluß auf das praktische Leben, also die Rüglichkeit, wodurch sich dem Range nach die Facultäten unterscheiden.

Es giebt gewiffe Zwede, in Absicht auf welche ber Staat unter anderen Mitteln auch die Biffenschaften braucht: Zwede, zu denen die Wege des Staats und der Wiffenschaft zusammentreffen. Diese unter dem Gesichtspunkt des Staats brauchbaren

<sup>.</sup> Cbenbaf. S. 214 Anmertg.

<sup>\*\*</sup> Gbenbaf. S. 214 geg. Enbe.

Wiffenschaften sind die praktischen. Die anderen, die jenen Awecken nicht unmittelbar dienen, sind die unpraktischen, die blos theoretischen. So sallen die positiven Bissenschaften mit den praktischen, die rationalen mit den theoretischen zusammen, und in dem "Streit der Facultäten" erscheint jest auf dem Gebiete der Bissenschaft selbst wieder der alte, schon oben entwickelte Gegensaß zwischen Theorie und Praxis.

2. Die praktischen Facher. Die Geschäftsführer bes ewigen, burgerlichen und leiblichen Boble.

Run besteht ber unmittelbare und nachfte Bwed bes Staates in dem Boble der Burger. Das menfcliche Bobl ift ein Dreifaches: bas leibliche, burgerliche und ewige Bohl, mit anderen Worten Die Befundheit, Die Berechtigfeit und Die Diefe Unterfcheibung ift jugleich eine Abftufung. Urtheilen wir nach bem Inftincte ber Ratur, fo tommen erft bie geitlichen, bann die ewigen Intereffen, und in ben geitlichen erft Die leiblichen, bann bie burgerlichen. Urtheilen wir nach bem moralischen Berthe, fo gilt gerade bie umgefehrte Reihenfolge und Rangordnung. Der 3med bedingt die Mittel. Der Staat braucht Leute, Die bas Bohl feiner Unterthanen in allen brei Rudfichten beforgen, er braucht gleichfam "Gefcafteführer bes emigen, burgerlichen, leiblichen Bohle ber Menfchen;" er braucht mit anderen Borten Beiftliche, Juriften und Mergte. Diefe Beichaftoführer ju bilden, find Biffenschaften nothig, Die eben Darin ihre praftifche Geltung haben : Die Theologie, Jurisprudeng, Medicin. Aus Diefem Grunde bilben Diefe Biffenfchaften in ber Universität die oberen Facultaten, und nach dem ideellen Berth

<sup>\*</sup> Chendas. Ginth. ber Fac. überhpt. S. 213. 14. Wgl. oben Buch II. Cap. VIII.

fommt zuerst die theologische Facultat, der die juriftische, der die medicinische folgt.

3hr prattifcher Ginfluß, ihre Richtung auf öffentliche 3mede bes Gemeinwohls bedingt ihre Abbangigfeit vom Ctaat. Der Staat giebt ihnen bie Borichrift, verpflichtet fie burch ein Statut, wodurch ihre Abhangigfeit pofitiv und binbend wird. Raturlich ift ber Grad und die Beife Diefer Abhangigfeit noch ber Ratur jener Biffenschaften felbft verichieben. Gerate in diesem Punfte macht fich Die Gigenthumlichkeit jeder Facultat Um wenigsten gebunden ift die Abbangigfeit ber medicinischen. Das Statut, von dem fie abhangt, berührt in feiner Beife ihren Lehrinhalt. 218 Biffenichaft tann bie Arznei- und Beilfunde nur auf ihre eigenen Untersuchungen, Beobachtungen, Experimente angewiefen fein; fie ift angewandte Naturmiffenichaft, alfo, mas ihre miffenschaftliche Grundlage betrifft, ber philosophischen Facultat am nachften verwandt und, wie diefe, in dem Inhalt ihrer Lehre vollkommen unabhangig vom Staat. Die Regierung hat nur das Intereffe, daß es jur öffentlichen Gesundheitepflege Merzte gebe, Diefes öffentliche Intereffe nicht burch Afterargte gefährbet werbe. Dem leiblichen Boble gegenüber bat ber Staat feine andere Pflicht als die Sorgen fur die Bequemlichfeit und Sicherheit Deghalb verordnet er bie medicinifchen feiner Unterthanen. Die Medicinalordnung, die er vorschreibt, hat feine andere Rudficht als die ber Gefundheitspolizei.

Anders verhält fich der Staat gegenüber der theologischen und juristischen Facultat. hier wird auch die Lehre selbst ihrem Inhalte nach durch das vorgeschriebene Statut eingeschränkt und verpflichtet. Nicht die Vernunst, sondern die Bibel bildet die Richtschnur des Theologen; nicht das Naturrecht, sondern das Landrecht die Richtschnur des Juristen. Von diesem Kanon ist dem öffentlichen Glaubens- und Nechtslehrer keine willfürliche Abweichung gestattet. Die biblischen Glaubensvorschriften gelten dem positiven Theologen als unwandelbare Bestimmungen, durch Gott selbst geoffenbart und darum jeder menschlichen Veränderung unzugänglich. Ein solches Ansehen können die öffentlichen Rechtsgesetze nicht behaupten, sie verändern sich thatsächlich mit den Zeiten und Sitten. Der positive Jurist hat keine so sesse Grundlage als der positive Theolog. Wenn es blos auf das Positive und dessen Festigkeit ankommt, so ist in diesem Punkte der Theolog besser daran, als der Jurist.

Indessen ift dieser theologische Bortheil mit einem anderen Rachtheile verbunden. Statute bedürfen der Auslegung. Die Auslegung sordert, um positiv zu gelten, einen letzten entschiedenden, authentischen Interpreten. Einen solchen Interpreten entbehren die Glaubensgesetz; denn als ihre authentische Auslegung kann nichts Anderes gelten als ihr Ursprung: die göttliche Offenbarung selbst. Dagegen die öffentlichen Rechtsgesetzerlauben um ihres menschlichen Ursprungs willen eine menschliche, also positive Auslegung, sei es durch den Richter oder durch den Gesetzgeber selbst. Was also die positive Auslegung der bindenden Statute betrifft, so ist der Jurist besser daran als der Theolog.

#### 3. Die untere Facultat.

So stehen in Rucksicht der Facultäten innere Abhängigkeit und außere Geltung in einem directen Berhältniß. Je größer die Abhängigkeit ist und je tieser sie in die Lehre selbst eindringt, um so böher steht dem Range nach die Facultät. Die oberste Facultät ist die theologische, die unterste die philosophische. Diese ist in ihrer Lehre unabhängig. Ihr Zweck ist die Wahr-heit, unabhängig von jeder praktischen Geltung, von jedem

<sup>•</sup> Ugl. Ebendas. I. Bom Berh. b. Facult. Abschn. I. S. 215—222.

öffentlichen Rugen; ihre Bedingung ift die Bernunft, uneingeschänkt durch den Zwang fremder Statute: die autonome, nur sich selbst verpslichtete Bernunft. Run ist die Bernunfterkenntnis nach den Principien, von denen sie ausgeht, entweder em pirisch (historisch) oder rational. Die philosophische Facultät umfaßt das Gebiet der gesammten Vernunftgelehrsamkeit, d. h. alle historische und rationale Bissenschaften. Sie ist durchaus universell. Alle Bernunfteinsicht ist Erkenntnis durch Gründe. Hier gilt Nichts auf guten Glauben, aus unbedingtem Gehorsam; hier sind die Gründe nur so weit gut, als sie geprüst und untersucht sind. Die Bernunfteinsicht verhält sich nirgends positiv, stillstehend, blos annehmend, sondern überall prüsend und untersuchend. So ist die philosophische Facultät durchaus universell und durchgängig kritisch.

Beil die philosophische Facultat burchaus univerfell ift, darum umfaßt fle in ihrem Bereich auch bie Biffenschaften ber oberen Facultaten, alle, fo weit fle theoretifch finb. burchgangig fritisch ift, barum pruft fie bie Borquefegungen, von benen jene in ftatutarischer Beise ausgeben. Go verhalten fich bie oberen und die untere Facultat gu bem felben Object, die einen pofitiv, die andere fritifc. In Diefem Buntt entfteht "ber Streit ber Facultaten;" in biefem Puntt ift er unvermeidlich. Ein nothwendiger Streit muß auch ein erlaubter und maßiger fein tonnen. Bas alfo ben Streit ber Facultaten betrifft, fo tommt Alles barauf an, ben gefesmäßigen Streit von bem gefesmibrigen genau zu unterscheiben. Es leuchtet ein, daß jenes Berhaltniß der rationalen Biffenschaft positiven, ber theoretischen gu ben praftischen, ber Rritif gut Satung gleichkommt bem Berbaltnig ber unteren gacultat gu ben oberen. \*

<sup>\*</sup> Ebenbaf. Abichn. II. Begr. und Ginth. b. unt. Fac. S. 222-225.

## II. Der gefegwidrige Streit. Der Streit pro domo.

Was einen Streit unrechtmäßig macht, ist die Beschaffenheit entweder seiner Materie oder seiner Form; der Materie, wenn es sich um eine Sache handelt, die keinen Streit erlaubt; der Form, wenn der Streit auf eine gesehwidrige Art geführt wird. Wiffenschaftlich genommen muß jedes Object der Untersuchung preisgegeben, also disputabel sein. Aus sachlich en Gründen giebt es zwischen den Facultäten keinen gesehwidrigen Streit. Wenn über irgend ein Object zu streiten, an sich verboten wäre, so gäbe es von Rechtswegen gar keine Wissenschaft.

Es ift mithin nur die Form oder die Art und Beife ber Streitführung, Die gesetzwidrig fein tann. Gie ift es, wenn die Gegner nicht um der Sache willen ftreiten, fondern um den subjectiven Bortheil, um das perfonliche Unfeben, um den prattifden Ginfluß; wenn Jeber, wie man ju fagen pflegt, pro domo ftreitet. Dann ift es ihnen nicht um die richtige Ginficht ju thun, fondern nur um die größtmögliche Beltung in ber öffentlichen Meinung. Beber will vor ben Leuten als ein Golcher erscheinen, der die Sache am beften verfteht: Die Gache, b. b. in diefem Sall bie Mittel ju gewiffen 3meden, die in bem Boble ber Menfchen ihre Geltung haben. Es ift bentbar, bag fich in diesem Bunfte und um diese Cache ein Streit entzundet. In ber Meinung bes Bolts find die Theologen, die Juriften und Mediciner als die Gingeweihten angeseben, die fich am beften verfteben die Erften auf bas emige, die Unberen auf bas burgerliche, Die Dritten auf bas leibliche Bohl ber Menfchen; man tonne, fo meinen die Leute, fur das eigene Bohl in allen drei Rudfichten nicht beffer forgen, als wenn man biefe Sorge jenen Mannern bes Sachs gang und gar überlaffe, jenen "fludirten herrn," bie bie Gache gelernt haben; bem Laienverftande bes Bolts ericheinen fie ale "Bunbermanner," im Befige aller jum Boble ber Menfchen probaten Geheimmittel. Nun ift es möglich, daß die Philosophen mit diefer öffentlichen Deinung nicht übereinstimmen, Diefe magifche Borftellung von ihren Amtsgenoffen nicht haben, im Begentheil überzeugt find, bag bie Menfchen aus eigener Bernunft und Rraft ihre Geligleit, Rechtlichfeit und Befundheit am beften und ficherften felbft beforgen tonnen durch fittliche Gefinnung, burgerliche Recht fcaffenheit, richtigen und magigen Lebeusgenuß. Wenn nun aus biefer Meinungeverschiedenheit ein Streit ber Facultaten bervorgeht, fo wird um nichts Anderes geftritten als um bat öffentliche Unfeben, Die praftifche Geltung, ben Werth in der Mugen ber Leute, mit einem Borte um den perfonlichen Rugen: Die Zacultaten der oberen und des unteren Grades merben fic vor bem Publicum gegenseitig ale unnug und entbehrlich barftellen, fich gegenseitig ben Schein bes außeren Berthes ftreitig machen: alfo ift es im Grunde nur eine felbftfüchtige Privat abficht, in ber, nur ber perfonliche Bortheil, um ben fie ftreiten. Das ift die Urt der gesetwidrigen Streitführung.\*

## III. Der gefesmäßige Streit.

1. Die Bflicht ber Rritit und ber miffenschaftlichen Berantwortlichfeit.

Benn dagegen in keiner Beise persönliche Absichten und eigennützige Triebsedern in die Beweggrunde des Streites eintreten, so bezieht sich der lettere allein auf die Sache der Bisserschaft, d. h. auf die Bahrheit und nur auf diese, unabhängig von aller äußeren, sogenannten praktischen Geltung. Handelt et sich um Nichts als die Wahrheit, so ist der Streit rein wisserschaftlich. Der rein wissenschaftliche Streit ist unter allen

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Abfchn. III, S. 225—228.

Umftanden gesehmäßig. Richt im Object, sondern in ber Form bes Streites, in der Beschaffenheit der Grunde liegt das Rriterium ber Besehwidrigkeit.

Die philosophische Facultät ist nur für die Bahrheit ihrer Untersuchungen und Lehren verantwortlich. Ihr Object ist alles Lehrbare. Den Lehren gegenüber, die in den anderen Facultäten positive Geltung behaupten, hat die philosophische Facultät nicht blos die Besugniß, sondern nach ihrer Stellung die Pflicht der Kritik.

Die oberen Facultaten find burch ihre Amtspflicht verbunden, gemiffe Dinge aus praftifchen Grunden gu lehren. Reiner wird fie lehren, der nicht zugleich von ihrer Bahrheit übergeugt ift. Fur ben Inhalt feiner Lehre ift er bem Staat, für Die Bahrheit berfelben ber Biffenschaft verantwortlich. Berantwortlichkeit liegt in feiner miffenschaftlichen Stellung. als Theolog, ale Jurift den Lehrstuhl einer Univerfitat betritt, ber erflatt fich eben baburch fur Alles mas er lehrt verantwortlich gegenüber der Biffenschaft, der verpflichtet fich eben baburch, jeder miffenichaftlichen Prufung feiner Lehre Rebe und Antwort gu fteben und bie vom Staat fanctionirte Lebre auch wiffenschaftlich zu vertheidigen. Er tann alfo nicht munfchen, daß eine folde miffenschaftliche Brufung nicht ftattfinde; er tann nicht munichen, bag man fie unterbrude, ober er macht fich felbft feine Aufgabe in pflichtwidriger Beife leicht, er vernichtet felbft ben wiffenschaftlichen Charafter feiner Stellung. Der Staat ift für die Lehren, die er fanctionirt, nicht wiffenschaftlich verantmortlich, und tann es nie fein. Aber der Staat felbft muß munichen, bag biefe Lehren auch bie Prufung der Bernunft anshalten, daß fie auch die Probe ber Rritif besteben. Seine alabemischen Lehrer find zugleich feine wiffenschaftlichen Bertheidiger. Wer unfabig ift, feine Lehre wiffenschaftlich ju rechtfertigen, ber gebort überhaupt nicht auf ben Lehrstuhl einer Univerfitat; wer

aus wissenschaftlicher Leberzeugung ben sanctionirten Lehren nicht beistimmt, der gehört nicht auf den Lehrstuhl einer "oberen" Facultät, dem steht die philosophische offen. Der Bergleich, den Kant bei dieser Gelegenheit macht, läßt sich hören. Wie sin die Throurede des Königs im repräsentativen Staat dem Minister die politische Berantwortlichkeit zusommt, so haben für die sanctionirten Glaubens- und Rechtslehren die Prosessoren der oberen Facultäten die wissenschaftliche Berantwortlichkeit. Sie haben die Pflicht, diese Lehren zu vertheidigen; die philosophische Facultät hat die Pflicht, sie zu untersuchen und, wenn es die Prüfung so mit sich bringt, zu bekämpsen.

Es ist flar, daß dieser in der Sace begründete Streit der Facultäten nicht durch eine freundschaftliche Uebereinkunft beigelegt, sondern nur durch ein wissenschaftliches Resultat beendet werden kann. Es ist nothig, daß positive Lehren find und als solche öffentlich gelten. Es ist nothig, daß sie geprüft werden. Der Streit der Facultäten kann darum nie aufhören.

# 2. Die wiffenschaftlichen Grenzen bes Streits.

Es ist von der größten Wichtigkeit, daß dieser Streit niemals seine natürlichen Grenzen überschreitet. In eben dem Augenblick wird er gesehwidrig. Seine Grenze ift, wo die Wiffenschaft aushört. Es ist ein Streit innerhalb der wissenschaftlichen und gelehrten Welt, er werde nie auf einen anderen Schauplatz getragen; es ist ein Streit der Gelehrten gegen Gelehrte, er richte sich nie gegen eine andere Macht. Mit anderen Worten: der Streit der Facultäten gehört nicht auf den offenen Rarft vor das Bolt oder gar auf die Kanzeln; in dieser Form ift er absolut gesehwidrig und gesehles: was soll das Bolt, das man um Gulse anruft, in der Wissenschaft entscheiden oder gegen die Wahrheit ausrichten? Der Streit der Facultäten geht nie gegen den Staat oder die Regierung, und der Staat selbst dar nie einen solchen Streit als gegen sich gerichtet oder als ihm gefährlich betrachten. Kant braucht hier einen Bergleich, der seitdem in dieser Richtung oft wiederholt worden ist. Ich denke, Kant ist der Erste gewesen, der diesen artigen Einfall gehabt hat. Er vergleicht die Universität mit einem Parlamente: die oberen Facultäten seien darin die rechte, die philosophische Facultät die linke Seite, sie seien Parteien, nicht Factionen. Wie die politischen Parteien, die sich parlamentarisch befämpsen, vereinigt und zusammengehalten sind durch das gemeinsame vaterländische Interesse, so sollen auch jene wissenschaftlichen Parteien vereinigt sein durch das gemeinschaftliche Interesse der Erkenntnis und Wahrheit. Ihr Ramps ist kein Krieg, sondern eine friedliche Zwietracht, eine "discordia concors."

In diesen gesetymäßigen Streit darf sich der Staat nicht einmischen. Wenn in den oberen Facultäten von den sanctionirten Lehren abgewichen wird, so hat der Staat das Recht, die Person zur Verantwortung zu ziehen. Da es sich aber um eine wissenschaftliche Abweichung handelt, so fordert der Fall einen wissenschaftlichen Urtheilsspruch. Das wissenschaftliche Richteramt gehört der Facultät, auf deren Gutachten erst der Staat entscheidet.

#### 3. Die Bebeutung bes Streits.

Der gesehmäßige Streit der Facultäten besteht demnach in den wiffenschaftlichen Gründen für, in den fritischen Einwürsen gegen die Sahungen, nämlich die positiven Glaubens- und Rechtslehren. Die Absicht des Streites ist von beiden Seiten die rein wissenschaftliche der Bahrheit. Das positiv Gültige soll mit der Bernunst zuletzt übereinstimmen. Der erste Anstoß, den die wissenschaftliche Kritis an dem Positiven nimmt, erschüttert

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 232. Resultat.

noch lange nicht beffen offentliche Geltung, will und bai auch Diefelbe nicht erschuttern; mobl aber mirb jest aus ben Statut eine miffenschaftliche Frage. Die Beltung beffelben wid fraglich im miffenschaftlichen Ginn. Wenn Die Rritit in ben Streite erliegt, fo bat die Capung alle Rechtsgrunde ju gelten, auch die ber Bernunft; fie besteht jest nur um fo fester. Bem Dagegen bie Bertheidigungsgrunde immer fcmacher werden, eine nach bem andern fällt, gulett alle das Feld raumen, fo ift bie Sagung miffenschaftlich unhaltbar. 3hre Umbildung und Bebefferung wird nothwendig. Ift über diese Rothwendigfeit at Die Biffenschaft, bas Urtheil ber Bernunft, im Rlaren, fo min Die öffentliche Ueberzeugung icon nachfolgen und Die praftifche Menderung felbft im Ginne bes Befferen nicht ausbieiben. ift der Streit der Facultaten, obwohl er nur innerhalb bir Grengen ber Biffenichaft geführt wird, jugleich ber Aufang p einer mobithatigen praftifchen Reform. Diefer Unfang fam durch nichts Anderes grundlicher und gesetzmäßiger gemacht werden. Best bat fich im Laufe ber Dinge bas Berhaltuig bet Facultaten umgekehrt. Die philosophische geht voran, die anderen folgen. Sier erfüllt fich bas Bort : "die Letten werden bie Erften fein."

Benn fich die Theologie als die oberfte Facultat fühlt und in der Philosophie, um mittelalterlich zu reden, ihre "Magd' sieht, so ist damit noch nicht gesagt, welchen Dienst diese Magt ihrer herrschaft leistet: ob sie der gnädigen Frau die Schleppe nach oder die Facel voranträgt?"

## IV. Philosophie und Theologie.

Untersuchen wir nun den gefehmäßigen Streit der Facultaten in seinen brei besonderen Fallen: den Streit der philosophisches

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Abfchn. IV. S. 228-232

Facultät mit der theologischen, juristischen und medicinischen. Wenn diese drei Wiffenschaften oder ihre Objecte eine offene, der blogen Vernunft zugängliche Seite haben, so entzündet sich hier der rechtmäßige Streit der Facultäten. Die reine Rechtsund Religionslehre haben uns schon darüber belehrt, in wiesern Religion und Recht Objecte der reinen Vernunft sind. Die Waterie des Streites ist uns in diesen Fällen schon bekannt.

Der Gegensatz det positiven und rationalen Theologie erklärt das zwischen beiden streitige Object Der positive Theolog ist ber biblische im strengen und ansschließenden Wortverstande. Er ist der Schriftgelehrte für den Kirchenglanden. Der Philosoph ist der Bernunftgelehrte für den Religionsglauben. Dem Ersten ist die Theologie ein Indegriff gewisser Lehren als göttlicher Offenbarungen; dem Anderen ist sie der Indegriff sittlicher Psiichten als göttlicher Gebote. Also gilt jenem die göttliche Offenbarung als die erste und unbedingte Thatsache, diesem gilt sie als bedingt durch die moralische Bernunft.

#### 1. Theologifche und philosophische Bibelertlarung.

Das streitige Object zwischen Beiden ift die Geltung der Schrift. Die Philosophie unterscheidet nach dem Rriterium der moralischen Bernunft den göttlichen Inhalt der Schrift von den menschlichen Bufagen, sie unterscheidet den Inhalt von der Darstellung, von der durch die Umstände der Zeit und die Fassungsfraft der Menschen bedingten Lehrart. Sie verhält sich zur Schrift nicht unbedingt annehmend, sondern prüsend sowohl im Sinne der religiösen Vernunft als im historische fritischen Berstande.

Die Schrift bedarf der Auslegung, diese Auslegung bedarf ber Vernunft und der Grundfage. Run find die philosophischen

<sup>\*</sup> Chenbas. Anhang einer Erklarung u. f. f. S. 232-236.

1

Grundsate ber Schriftauslegung folgende. Was in der Schrift Uebervernünftiges gelehrt oder erzählt wird, das dar f man rein moralisch erklären. Das Widervernünftige muß man so auslegen. Die Lehren, z. B. der Dreieinigkeit und Gottmenschheit, die Erzählungen der Auserstehung und himmelfahrt erlauben und fordern die moralische Deutung. Ebenso die Lehre von der seligmachenden Kraft eines blos historischen Glaubens, von den Gnadenwirkungen Gottes, von der übernatürlichen Ergänzung unserer stets mangelhaften Gerechtigkeit.

Die positiven Theologen felbft, fo ausschließlich biblifch fie fein wollen, tonnen fich ber Auslegung nicht enthalten, fie brauchen in der Auslegung ihre Bernunft nicht blos als Organ, fondern auch als Rriterium. Wenn fie Stellen finden, wo Die Bottheit menfchenabnlich geschildert wird, als habe fie menfchliche Empfindungen und Leibenschaften, ba fordern die biblifchen Theologen felbft, daß jene Musbrude auf eine bem Gottes entsprechende Beise erflart werben. "avoquonadus" gefagt fet, folle man "Geongenus" beuten. Wodurch unterscheiben fie den mabren Begriff Gottes vom falfchen? Durch Offenbarung! wird geantwortet. Aber wodurch unterscheiben fie bie mabre Offenbarung von faliden. Der modurch beurtheilen fle Die Offenbarung ale göttlich? nichts anderes, ale ben Bernunftbegriff Gottes. Alfo ift Die Bernunft das zwar unfreiwillige, aber unvermeibliche Auslegungsprincip auch der biblischen Theologen. Go ift 3. B. tein Zweifel, daß in ihrem eigentlichen Ginn Die paulinifche Lehre von der Guadenwahl nicht anders verftanden werden fann, ale im Ginne der Prabeftination, wie die Calviniften fie nehmen. Dennoch baben driftliche Rirchenlehrer fie anders Warum? Beil fie die Pradeftination nicht mit ben gebeutet. mabren Begriffen von Gott, b. b. nicht mit der Bernunft in Gintlang bringen tonnten.

Benn die biblifden Theologen ber philosophischen Bibelerklarung vorwerfen, bag fie nicht biblifch, fondern philosophifch, nicht naturlich, sondern allegorisch und mpftisch fei, so widerlegen fich biefe Bormurfe aus bem Begriff ber Religion. Die religiofe Erklarung tann nur die rein moralische fein. Bon der Gottlichkeit einer Lehre giebt bas einzig authentifche Beugniß ber Gott in uns, die moralische Bernunft. Go weit die Bibel religios ift, fo weit ift diefe Bibelerflarung auch biblifc. Sie ift fo wenig mpftisch, bag fie vielmehr bas Begentheil ift bon allen Beheimlehren. Bas nun ben Streit um bie Bibel und ihre Auslegung betrifft, fo lagt fich berfelbe burch einen einfachen Bergleich beilegen. Es foll ben Philosophen verboten fein, ihre Bernunftlehren burch bie Bibel ju bestätigen. Go muß es ben biblifchen Theologen ebenfo verboten werden, in ber Erflarung Der Bibel die Bernunft ju brauchen. "Benn der biblifche Theolog aufhören wird, fich ber Bernunft ju feinem Behuf gu bedienen, fo wird ber philosophische auch aufhoren, jur Beftatigung feiner Gage Die Bibel ju gebrauchen. 3ch zweifle aber febr," fest Rant bingu, "bag ber erftere fich auf Diefen Bertrag einlaffen burfte."\*

#### 2. Rirchenfecten und Religionofecten. Die Din ftit.

Der Streit Beider erstreckt sich zugleich auf den Gegensatzwischen Rirchen- und Religionsglaube. Der Kirchenglaube ist ausschließend, der Religionsglaube umfassend. Jener
beruht auf Statuten, dieser auf sittlichen Pflichten von schlechtbin allgemeiner Geltung. Der Kirchenglaube wegen seines
ausschließenden Charakters, wegen seines despotischen Zwanges
bringt es zu keiner wirklichen und sestbegrundeten Allgemeinheit.
Er ift sortwährend bedroht durch centrisugale Kräfte. Die

<sup>\*</sup> Chenbaf. S. 238-47. S. 244.

Einzelnen sondern fich von der öffentlichen Kirche ab und bilden Separatisten. Die Separatisten sammeln fich zu besonderen Gemeinden und bilden Secten. Innerhalb der gemeinschaftlichen Kirche trennt sich ein Theil vom anderen, und es eutsteht ein Schisma. Diese getrennten Glaubensarten wollen Andere wieder zusammenschmelzen durch Vermischung, die immer eine falsche Friedensstiftung ist: so entstehen die Synkretisten. Solche Spaltungen sind für den Kirchenglauben durchaus charakteristisch. Er hat die Anlage, sie hervorzurusen, nicht die Racht, sie zu verhindern oder wieder auszuheben.

Diese Rirchensecten fummern den reinen Religionsglauben nicht. Der Lettere mare dann betroffen, wenn es Religionssecten secten gabe. Offenbar find Rirchen - und Religionssecten der Art nach verschieden; jene beziehen sich auf firchliche Formen, die sie bejahen oder verneinen, diese beziehen sich auf den religiösen Glauben selbst. Nun ist der religiöse Glaube seiner Ratur nach allgemein und darum über die Sectenspaltung erhaben. Wie also sind Religionssecten möglich?

Der Zweck der reinen Religion ift nur einer: die Erlösung des Menschen durch seine Besserung. In der Anerfennung die ses Zwecks ist keine Berschiedenheit und darum keine Glaubensspaltung denkbar. Die Ausgabe der Religion ist rein moralisch und darum vollkommen übersinnlich. Es ware denkbar, daß bei aller Uebereinstimmung im Zweck eine Berschiedenheit stattfände in den Mitteln zu diesem Zweck, in der Auflösung dieser Ausgabe. Eine Verschiedenheit in diesem Punkte wurde die Religion selbst sectenartig spalten.

Ift die Aufgabe über finnlich, so liegt der Glaube nah, daß die Auflösung übernatürlich sein muffe. Doch ift das Ueberfinnliche als solches noch nicht übernatürlich. Das Moralische ift Ueberfinnlich, aber deßhalb nicht übernatürlich, im Gegentheil, es liegt in der Natur des Menschen, es folgt aus

des Menschen eigener Willenstraft. Uebernatürlich ist allein Gottes unmittelbarer Einfluß. Die Ersahrung eines solchen Einflusses ist weder durch unsere Sinnlichteit noch durch unseren Berstand möglich, also eine unbegreisliche irrationale Ersahrung, ein geheimnisvolles mystisches Gefühl. Run ist der Fall denkbar, daß es solche giebt, welche die Aufgabe der Religion anerkennen als eine rein moralische, also nicht dem Rirchen-, sondern dem Religionsglauben augehören, aber die Lösung dieser Aufgabe nicht für moralisch, sondern für mystisch halten. Hier ist der Punkt, wo sich die Religionssecte bildet.

#### 3. Pietismus und Orthoborismus.

Die mystische Gefühlstheorie steht dem Kirchenglauben entgegen. Sie legt den Brennpunkt der Erlösung allein in das menschliche Herz unabhängig von allen Formen der kirchlichen Orthodoxie. Wie man die philosophische Richtung, welche die Ersahrung zum Princip der Erkenntniß macht, Empirismus nennt, so könnte man die Glaubensrichtung, welche die Orthodoxie zum Princip der Erlösung macht, "Orthodoxismus" nennen. Um uns also genau auszudrücken, so widerspricht die Rystik dem Orthodoxismus, sie steht ihm gegenüber auf der Seite des Religionsglaubens, sie ist nicht Kirchen-, sondern Religionssecte, und hat begreislicherweise am Orthodoxismus jederzeit einen erbitterten Widersacher.

Die religible Mystit ist das Gefühl eines unmittelbaren, göttlichen Einflusses im menschlichen Gerzen, der Glaube an die dadurch bewirkte gangliche Metamorphose des Menschen. Die Mystit stimmt mit dem reinen Religionsglauben barin

<sup>\*</sup> Allg. Anmertg. Bon Religionsfecten. G. 247-254.

überein, daß der Mensch von Natur bose ist und der Wiedengeburt bedarf, aber sie setzt die ganzliche Umwandlung des bosen Herzens in Gottes unmittelbare Wirtung, deren sie sich auf das innigste gewiß fühlt. In diesem Punkte wird die Mystik zum Pietismus. In diesem Punkte unterscheidet sich der Pietismus von der reinen Religion, mit der er den Glauben an das radical Bose und an die Wiedergeburt gemein hat, nur nicht das Zwischenglied oder den Uebergang vom Bosen zum Guten.

#### 4. Regative und positive Form. Spener und Bingenborf.

Der Bietismus felbft, unterfchieden fomobl vom Rirchenals vom reinen Religionsglauben, gerfällt feiner Ratur nach in amei besondere Formen, eine negative und eine pofitive. bangig von Gottes unmittelbarem Ginflug ift und bleibt bas menschliche Berg bofe. Bird nun in diefem Bergen Die Begenwart Gottes empfunden, fo erhellt fich ploplic der bunte Albgrund des Bofen; in biefem Durchbruch ber gottlichen Gnade offenbart fich ploglich in feiner ganzen Tiefe der Begenfag zwifchen Onabe und Gunde, zwifchen dem Guten, bas von Gott fommt, und der radical bofen Menfchennatur; Gefühl bes gottlichen Ginfluffes ift tein anderes als Befühl eben jenes Begenfages in feinem gangen Umfange, in feiner gangen Tiefe. Best erft erfenut fich ber Menfch ais bofe. Erft unter Gottes unmittelbarem Ginfluß erfchließt fich Meuschen die moralische Selbsterkenntniß. Diefe Selbfterfenntniß wird bier ale unmittelbare Birtung Gottes empfunden Gie besteht in der tiefften Bertnirfdung, in bem unendlichen Sundenbewußtsein. Je fandhafter der Denich fich fühlt, um je inniger jugleich fühlt er ben gottlichen Ginfluß, um fo gewiffer ift er der gottlichen Gnade. Das Gundenbemußtsein felbft wird

jum religiöfen Benug. Die Ganbe trennt von Gott; bas Befühl ber Gunbe ift jugleich bas Gefühl ber Trennung, Die fcmergliche Empfindung derfelben, Diefer Schmerg ift Die Sehnsucht nach Gott, und eben biefe Sehnsucht fann in bem menfchlichen, von Natur bofen Bergen nur burch Bott felbft erwedt werben. Ber auf diefem Bege bie Erlofung fucht, fann nicht tief genug die eigene Gunde empfinden, tann fich felbft in der Bertiefung bes Gundenbewußtfeins gar nicht genug thun, in dem Schmerz über die eigene Gundhaftigfeit. Jede Ginfdrantung biefes Schmerzes, jede Benugthuung im Befühl ber Gunde ift icon Gelbftgerechtigfeit, b. b. neue Berhartung im Bofen. "Dier geschieht bie Scheidung des Guten vom Bofen durch eine übernaturliche Operation, Die Berknirfdung und Bermalmung bes Bergens in ber Bufe, als einem nabe an Bergweiflung grengenden, aber boch auch nur burch ten Ginfluß eines himmlischen Beiftes in feinem nothigen Grade erreichbaren Gram, um welchen der Menich felbft bitten muffe, indem et fich felbft darüber gramt, bag er fich nicht genug gramen (mithin alfo bas Leibfein ibm boch nicht fo gang von Gergen geben) fann." "Dieje Gollenfahrt des Gelbftertenntniffes babnt nun," wie ber felige Samann fagt, "ben Beg gur Bergotterung." Ramlich, nachdem biefe Gluth ber Bufe ihre größte Gobe erreicht bat, gefchebe ber Durchbruch und ber Regulus bes Biebergeborenen glange unter ben Schladen, die ibn gwar umgeben, aber nicht verunreinigen, tuchtig gu bem Gott mobigefälligen Bebrauch in einem guten Lebensmandel. Diefe radicale Beranderung fangt alfo mit einem Bunder an und enbigt mit dem, mas man fonft als naturlich angufeben pflegt, weil es die Bernunft vorschreibt, namlich mit bem moralisch-guten Lebensmandel."\* Das ift die negative Form der mpftischen

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 255. 56.

Auftosung, ber Pietismus im engeren Ginn, neuerbings geltenb gemacht in ber Spener-Frankischen Richtung.

Die pofitive Form ift bie milbere. Die Biedergeburt wird and ale gottliche Gnabe empfunden, aber biefe Gnabe ericheint nicht im Gundenbewußtfein, nicht in der "Gollenfahrt des Gelbfiertenntniffes," fondern in ber himmelfahrt ber Eribfung, in bem Befühl ber innigften Aufnehmung bes Guten in bas menfchliche Berg, ber innigften Gemeinschaft und Bereinigung mit Gott. In Diefem Gefühl wird bas menfchliche Leben ftill und andachtig, von Innen erleuchtet. Das Gute, b. b. bie gottliche Gnabe, erfceint als die Beimath bes Bergens, bas fich von ben bofen Reigungen geläutert, burch und in Gott wiedergeboren fublt, gleichfam mit Gott in einem beftandigen und continuirlichen Umgange lebt. Das gange menschliche Leben, bem Treiben ber Belt abgefehrt, lost fich auf in die felige Gemeinschaft mit Bott. In der Beftalt der Bemeinde ober Gecte ift diefe mpftifche Blaubensart Die Mabrifd - Bingen borfifche Richtung. Gie tann auch unabhangig von ber Gemeinde gedacht werben als das fromme, innerlich erleuchtete Stillleben der einzelnen Geele in Gott. Go ift es am phantaflevollften bargeftellt worden von Bothe in ben "Befenntniffen einer iconen Geele."

Diese beiden Arten der Rystik, der Pietismus und der Morawianismus, die Spener'sche und Zinzendorsische Frömmigkeit, find die einzig möglichen Sectenunterschiede in Rücksicht der Religion. In beiden Formen wird die Aufgabe der Religion rein moralisch d. h. übersinnlich, und die Auslösung mpstisch d. h. übernatürlich vorgestellt: in der negativen Form als der fürchterliche Kamps mit dem bösen Geist, in der positiven als die innige Berbindung mit dem guten; dort als "herzzermalmendes," hier als "herzzerschmelzendes Gefühl des göttlichen Einstusses."

<sup>.</sup> Cbenbaf. S. 254 -- 257

#### 5. Rant's Berhaltniß gur Muftit.

Das Berhaltnig des Religionsglaubens gu Diefen Religions. fecten ift bas Berhaltnig bes moralischen Glaubens gum myftischen. Der Unterschied liegt nicht in der Aufgabe ber Religion, in der Beide übereinftimmen, fonbern in ber Muflojung bes Broblems. Bon bem Uebernaturlichen giebt es feine Erfahrung in uns; von dem unmittelbaren gottlichen Ginfluß giebt es fein Gefühl. Das myftische Befühl ift undentbar; es vereinigt, mas fich innerhalb der menschlichen Ratur nicht vereinigen lagt: bas Uebernatürliche und die Erfahrung. Bie die Aufgabe ber Religion, fo ift auch beren Lofung überfinnlich, nicht mpftisch, fondern moralifc oder praftifc. Die Möglichfeit diefer Auflöfung erftart fich aus der Ueberlegenheit bes überfinulichen Menfchen über ben finnlichen, b. b. aus der Freiheit, die fich nicht auf natürlichem Bege ertennen, aber moralifch begreifen lagt. Go fteht ber reine Religionsglaube im Biderfpruch fomohl ju einem "feelenlofen Orthodorismus" als ju einem "vernunfttodtenden Dipfticismus." Unter ben Offenbarungsurfunden enthalt die Bibel allein ben rein moralifden Glauben. Darum ift die reine Religion mit dem Schriftglauben verglichen biblifch; fle ift moralifcher, nicht hiftorischer Bibelglaube. Der hiftorische Glaube ift überhaupt nicht religiös. Bill man alfo ben religiofen Bibelglauben Orthodoxie nennen, fo ift zwifchen biefer biblifchen Orthodoxie und bem reinen Religionsglauben fein Bwiefpalt.

Es ist für Kant's religiöse Dentweise sehr bezeichnend, daß er ohne alle Anlage zur Mpftif doch die religiöse Natur der letteren im Unterschiede vom Kirchenglauben zu würdigen und zu durchdringen wußte. In gewiffer Weise darf er sich der Mpftit verwandter fühlen als dem Kirchenglauben. Das Irrationale der Mpftif ift freilich die Sache des kritischen Philosophen nicht, aber den religiösen Schwerpunkt, der im Mora-

lischen liegt, hat er mit der Mpstil gemein. Wenn man jene Frommen betrachtet, "die Stillen im Lande," deren einsacher Gottesdienst kein Dienst, sondern das schlichte Sinnbild gläubiger Audacht ist, deren Gesinnungen rein sittlich, deren Christenthum ganz innerlich ist, deren Bibelglaube auf dem eigenen inneren Zeugniß beruht, die ebendeshalb von den Rirchentheologen angeseindet werden, so konnte man meinen, in diesen Leuten sei die kantische Religionslehre verkörpert. Diese Beobachtung war es, die Willmans zu dem Satz brachte: "die Rystiker seien die praktischen Kantianer;" er schrieb eine Abhandlung, die Kant selbst nicht ohne Billigung hervorhob, "über die Aehnlichteit der reinen Rystil mit der kantischen Religionslehre."

Auf den Zusammenhang zwischen Mpftit und Pantheismus hatte schon Leibnis wiederholt hingewiesen. Der Zusammenhang zwischen Mpstit und Religion beschäftigt mit Recht als eines der tiefsten Probleme die Philosophie unserer Zeit. Don der mpstischen Natur der Religion nahmen Novalis und Schleiermacher ihren Ausgangspunkt. Wir heben es ausdrücklich hervor, daß Kant den Zusammenhang und den Berührungspunkt Beider deutlich vorgestellt und damit der Religionsphilosophie einen sehr wichtigen Fingerzeig gegeben hat.

# V. Jurisprudeng und Philosophie.

1. Die Philosophie ber Beschichte.

Zwischen der juriftischen und philosophischen Facultat kann fich ein möglicher Streit nur auf die Rechtsgesetze beziehen. Daß folche Gesetze factisch bestehen und gelten muffen, kann

- \* De similitudine inter mysticismum purum et Kantianan religionis doctrinam. Auct. C. A. Willimans. Hal. Sax. 1797.
- \*\* Bgl. Meine Geschichte ber neueren Philos. Bb. II. Leibnis und feine Schule. Cap. IV. Sefte 107-111.

unmöglich bestritten werden. Die Bernunft kann die positiven Gesetze weder geben noch ausheben wollen. Was die Philosophie im Namen der Vernunft allein in Anspruch nehmen kann, ist das Recht, die Gesetze zu prüfen. Das Ariterium dieser Prüfung kann nur die Vernunft selbst sein, der Zweck dieser Prüfung nur die Verbesserung der Gesetze im Sinne der Vernunft. Jede Verbesserung in diesem Sinne ist ein moralischer Fortschritt. Eine solche Verbesserung der Gesetze ist ein Fortschritt der menschlichen Gesellschaft und im weitesten Umfange des ganzen menschlichen Geschlechts.

Rithin darf diese Schlußfolgerung gelten: wenn das menschliche Geschlecht zum Besseren sortschreitet, so mussen die öffentlichen Gesetze moralisch verbessert und zu diesem Zwecke durch Bernunsteinsicht geprüft werden, so ist in diesem Sinne das Dbject der Rechtswissenschaft zugleich ein Object der Philosophie. Also ist der Streit der philosophischen Facultät mit der juristischen zuletzt in der Frage enthalten: ob das menschliche Geschlecht wirklich zum Besseren beständig fortichreite?\*

Diese Frage bezieht sich auf die Jufunft der Menschheit, und zwar auf deren sittliche Jufunft. Um die Frage zu lösen, muffen wir im Stande sein, die Zufunft der Menschheit vorauszusagen. In der Natur lassen sich nach bekannten Gesehen fünftige Begebenheiten, wie Sonnen- und Mondstufternisse, vorherbestimmen. In der Geschichte, dagegen sind solche wissenschaftliche Borberbestimmungen fünftiger Begebenheiten unmöglich. Die Voraussagung wird hier zur Wahrsagung. Es ist also die Frage, ob es in Rücksicht der sittlichen Zufunft des Menschen-

<sup>\*</sup> Zweit. Abschn. Der Streit ber philos. Fac. mit ber jurift. Ernenerte Frage: ob bas menschliche Geschl. im beständ. Fortschr. jum Besseren sei? S. 280 figb.

geschlechts eine wahrsagende Geschichte, ober was dasselbe heißt, ob es eine Geschichte a priori giebt? Wie Kant diese Frage beantwortet, ist uns schon aus seinen geschichtsphilosophischen Ansichten bekannt.

#### 2. Die terroriftifche, eubamonistifche, abberitifche Borftellungsart.

Die Bestimmung unferer geschichtlichen Butunft richtet fic nach ber Art, wie die geschichtliche Bahn der Menschheit überhaupt aufgefaßt wird. hier find brei Unfichten möglich. Sittengeschichte bes menschlichen Gefchlechts erscheint entweder als ein beständiger Rudfchritt b. b. als gunehmende Berfclechterung, ober ale beständiger Fortichritt b. b. ale gunehmente Berbefferung, ober endlich ale ein Bechfel von Beidem b. b. im Bangen genommen ale ewiger Stillftand. Benn fic die Menfcheit gunehmend verschlechtert, fo ift ihr Biel bas absolut Schlechte: ein Buftand, in bem an ber Menschheit nichts Gutes mehr übrig bleibt. Diefe Unficht nennt Rant "Die terroriftifde Borftellungeart." Benn fich die Menfcheit gunebmend verbeffert, fo ift ibr Biel bas absolut Gute: ein Buftand, in dem alle Uebel aus ber Menfcheit verschwunden find. Unficht nennt Rant "bie eudamoniftifche Borftellungeart" ober auch ben "Chiliasmus." Endlich, wenn Die Gefchichte amifchen Rudichritt und Fortfchritt bin- und berfchmantt, fo bleibt fle Schlieflich auf demfelben Buntte fteben, ihr ganges Treiben ift giel- und zwedlos, nichts ale eine geschäftige Thorheit; Gutes und Bofes neutraliftren fich gegenfeitig, und Die gange Beligefdichte erscheint als ein Boffenfpiel. Diese Anficht nennt Rant "bie abberitifche Borftellungsart."

Betrachtet man die Weltgeschichte aus dem beschränkten Gesichtspunkte blos der Erfahrung, so kann ihre Bewegung den Einen als rudschreitend, den Anderen als sortschreitend, den Dritten als ein Wechsel von Beidem erscheinen. Sie bietet

diesem Gesichtspunkte ein ahnliches Schauspiel als die Planetenbahnen, von der Erde aus betrachtet. hier erscheinen die Bewegungen der Planeten verwickelt nach Art der Tychonischen Cykeln und Spicykeln. Diese Verwirrungen lösen sich auf in die einsache Geseymäßigkeit elliptischer Bahnen, wenn man sich mit dem Auge des Copernikus in den Mittelpunkt der Sonne versetzt. Aber eben dieser Sonnenstandpunkt sehlt dem Auge, welches die Geschichte betrachtet. Es müßte sich in den Mittelpunkt der göttlichen Borsehung selbst stellen.

#### 3. Das geschichtliche Beichen bes Fortfchritts.

Aus der bloßen Erfahrung läßt fich über den geschichtlichen Gang und die Zufunft des menschlichen Geschlechts Nichts ausmachen. Gesetzt, die Menschheit habe bis jest nur Rückschritte gemacht, so tann die Erfahrung nicht wissen, ob der Wendepunkt zum Besseren nicht noch eintritt, nicht eben dadurch herbeigeführt wird. Denn alles Menschliche hat sein Maas. Ebensowenig kann die bloße Erfahrung mit Sicherheit die entgegengesetzte Ansicht behaupten.

So bleibt als der einzig mögliche Standpunkt, um die geschichtliche Zukunft des menschlichen Beschlechts zu bestimmen, nur die reine Bernunft übrig, die nach moralischen Gesehen den beständigen Fortschritt zum Besseren fordert. Diese Forderung ist freilich noch kein Beweis, am wenigsten ein positiver, wie ihn in dem vorliegenden Falle die Philosophie braucht. Die positive Beweissührung geschieht durch Thatsachen. Läßt sich also durch eine Thatsache beweisen, daß die Menscheit beständig zum Besseren sortschreitet? Auf diesem Punkte steht die suristisch-philosophische Streitsrage.

<sup>•</sup> Cbenbas. S. 281-284.

Ben of Marriagen our Contras int fines, or the particular war and the same of the sam te ermie wir im battene anne Gener beide die geftelle. und ber bereiten ber bei ber ber beiten. te de tent delle tende desten denne de ben be meral de l'année de Mentanter? Frenk e sun inche bis tenner a vie die unternermente Gentlem wer Smere AB en mi en territoriten werringen ber Mending einen. ge it gie die Weit fie Brittenanden jus auch gemeinen. Es Tum men suit le la lange les fondantes, un le Bemanne gemanner int jer konstruktionen seinen.

Like of Lucies sand Frank Indiana mer, das und Aen word bie 30 v ber Beremmiker ber bei Berfelie manner it und in Mollengen ber Greifenteine, des die No-Den fang find, bent unteren Rettreffinke jur werden, das fie beit tiel. Nese Armade mit bereitricher Aufweiterung zu dem bie in this later his Personalist in der Merk annennist und Genn bie Wentungen auser beleite futtenferfennete, einer felet Denfiner fing E want fe bie Ricmung, in meider mit miene ninin ü nu en midnitur faredint zur Bisch. Siene 25 ille Beigenwicken frem, In einem frichen Controlleren. eine wiede Laufener in der Menichmen beweitet, fie pfe bie frag gelöst, um die es fic nundele. Greint es stife eine Factun, bei aux gesten konnte, wenn die Machibiter wir einer siche Sevill m den merchichen Geschiechte lebr?

Liefe beitemmigenale, für dus gefünenen Menichengefolicht derallerririche Begebenberr finder Mann in bem Berfind bei frangefichen beife, ben Medicket in genoben. Die Reminrion eines gerfreichen Beiff, bie wir in mienn Lagen feien vor fich geben feben, mag gelangen ober febritern; fie mag mit Ciend und Grenelihaten bermagen angefüllt fein, daß ein mobi-

dentender Menich, wenn er fie gum zweitenmal unternebmend, gludlich auszuführen hoffen tonnte, doch bas Experiment auf folde Roften ju machen nie beschließen wurde, diefe Revolution, jage ich, findet in ben Gemuthern aller Bufchauer eine Theilnehmung bem Buniche nach, Die nabe an Enthuftasmus grengt, Die alfo feine andere, als eine moralifde Anlage im Menidengeschlecht gur Urfach haben tann. Wahrer Enthusiasmus geht nur aufs Idealische und gwar rein Moralifche, bergleichen ber Rechtsbegriff ift, er tann nie auf den Gigennus gepfropft werden. Gelbft der Chrbegriff Des alten friegerifchen Abels verschwand vor den Baffen Derer, welche bas Recht bes Bolfe, wogu fle gehörten, in's Muge gefaßt hatten und fich ale Befchuger beffelben dachten, mit welcher Exaltation bas außere guschauende Publicum dann ohne Die mindefte Abficht ber Mitwirfung fpmpathifirte. Begebenheit ift das Phanomen nicht einer Revolution, fondern der Evolution einer naturrechtlichen Berfassung. Run behaupte ich dem Menschengeschlechte, nach den Afpecten und Borgeichen unferer Tage Die Erreichung Diefes Bwede und hiermit jugleich bas von ba an nicht mehr ganglich rudgangig werdende Fortichreiten beffelben jum Beffern auch ohne Gebergeift vorber fagen gu fonnen. Denn ein foldes Phanomen in der Menfchengeschichte vergißt fich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Bermogen in ber menschlichen Ratur gum Beffern aufgebedt bat, bergleichen fein Bolititer aus dem bisberigen Lauf der Dinge berausgeflügelt batte." \*

#### 4. Das Zeitalter bes Rechtsftaates.

Diese Stelle erganzt Rant's Urtheile in Betreff der fran-

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 4 figb. Bgl. S. 287. 88. 90,

Revolution, der gewaltsame Umsturz der staatlichen Ordnung, als ein Unrecht. Unter allen Umständen erschien ihm der Despotismus einer Conventsregierung als unvereindar mit den Bedingungen des Rechtsstaates. An dieser Stelle nimmt er die französische Revolution nach ihrer ursprünglichen Idee und betrachtet sie aus einem weltgeschichtlichen Gesichtspunkte. Sie gilt ihm hier als weltgeschichtlichen Gesichtspunkte. Sie gilt ihm hier als weltgeschichtlichen Bezichtspunkte. Sie gilt ihm hier als weltgeschichtlichen Bezichtspunkte. Denn ein solches Phänomen in der Menschengeschichte vergist sich nicht mehr." Kant sah voraus, daß die französische Revolution die Reise um die Welt machen werde. Nachdem mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen ist, kann die Welt selbst urtheilen, ob diese Wahrsagung richtig war.

Es ift flar, wohin die fantische Beweisführung an unferer Stelle gielt. Das Zeitalter der Staatereform ift gefommen; Die Rothwendigfeit, daß fich der gegebene Staat nach den Bedingungen der Berechtigfeit umbilde, ift in das Bewußtfein ber Menichen eingetreten. Diefes Bewußtsein wird immer Deutlicher werden, es wird mit jedem Tage an Umfang und Sicherheit gunehmen, es wird nicht mehr unterdrudt oder aus ber Belt vertrieben werden tonnen. Der vorhandene Staat will Dem Rechtsftaat übereinstimmen, er fucht Diefe Uebereinftimmung, nicht burch einen gewaltsamen Umfturg, fondern im gesetzmäßigen Bege allmäliger Entwickelung und Reform. Das ift ausgesprochene 3bee und Aufgabe ber neuen Beit. In einem folden Reitalter nun ift der Streit der positiven und rationalen Rechtemiffenschaft ebenfo gefegmagig ale fruchtbar.

# VI. Philosophie und Medicin.

1. Die Bernunft ale Beiltraft.

Wir begreifen ben Streit der unteren Facultat mit den beiden oberen. Die positiven Glaubens- und Rechtslehren brauchen

die Bernunftfritit, fo febr fie biefelbe beftreiten. Aber mas bat die philosophische Facultat mit ber medicinischen, die Bernunftfritit mit ber Beilfunde gu thun? Die medicinifchen Lehren find auch pofitiv, aber nicht weil fle vom Staat fanctionirt, fonbern weil fie nur durch Erfahrung möglich find. Was blos durch Erfahrung eingesehen werben tann, bas tann unabhangig von ber Erfahrung, b. b. burch bloge Bernunft, nicht eingeseben Bas alfo bat Die bloge Bernunft mit ber Medicin gu ftreiten? 218 theoretifche Biffenichaft bat bie lettere fur bie Philosophie nirgends eine offene Seite. Es mußte alfo auf dem praftifchen Bebiete ber Beilfunde fich ein offener Blag für die Philosophie finden. Wenn wir nichts als bloge Bernunft anwenden, fo fonnen wir daraus gewiffe Glaubens- und Rechtsbegriffe ableiten, wir tonnen dem pofitiven Glauben und Recht einen Bernunftglauben, ein Bernunftrecht vergleichend gegenüberftellen; bagegen mebicinische Ginfichten laffen fich nicht ebenfo aus der reinen Bernunft icopfen.

Indeffen könnte es sein, daß die reine Bernunft von sich aus eine gewisse Heiltrast besäße, daß sie selbst dem leiblichen Boble des Menschen in gewisser Rücksicht zuträglich ware, daß sie deßhalb als ein wohlthätiges Arzneimittel betrachtet und den Menschen verschrieben werden könnte. Dieses Mittel zu verschreiben, wurde dann die Philosophie das erste und natürliche Recht haben. Wie aber kann der Gebrauch der bloßen Vernunft dem Menschen heilfam sein zu seinem leiblichen Wohl? Es kann bier die Vernunft nur in ihrer praktischen Bedeutung genommen werden: nicht als Erkenntnisvermögen, sondern als Wille. Die Frage ist also: ob in der bloßen Willenstraft eine Heilfraft liegt? Es müßte mit Zauberei zugehen, wenn man mit dem Willen alle mögliche Krankheiten curiren könnte. Davon kann natürlich die Rede nicht sein. Der Wille ist nicht Panacee. Doch wenn er auch nur im Stande ist, zur Erhal-

tung der Gesundheit beizutragen oder gewisse trankhafte Stimmungen zu vertreiben, so hat er schon dadurch ohne Zweisel eine heilsame Birkung auf unser leibliches Bohl, und die Philosophie darf auch eine Provinz in der Medicin in Anspruch nehmen: eine Provinz, die vielleicht größer ist als man meint. Die ganze philosophisch-medicinische Streitfrage betrifft diesen Einstuß des Willens auf die leiblichen Zustände: was wir moralisch auf den Körper vermögen. Bir erinnern uns Rant's eigener fritischer Gesundheitspslege. Er war so zu sagen sein eigener Arzt nach Grundsägen der bloßen Bernunft. Aus Grund dieser an ihm selbst bewährten Ersahrungen schreibt er die Abhandlung: "von der Macht des Gemüths, durch den bloßen Borsah seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein."\*

#### 2. Medicinifche Bernunftlehren.

Diese Abhandlung ist zugleich Kant's Antwort auf hufeland's Makrobiotik. Die Makrobiotik wollte die Kunft lehren, das menschliche Leben zu verlängern, Krankheiten sowohl abzuhalten als zu heilen. In der ersten Rudsicht ift sie Diatetik, in der anderen Therapentik. Es begreift sich, daß der heilsame Einfluß des Willens auf dem Gebiete der Diatetik besonders einheimisch ist. Die heillehren der Vernunft sind mehr diatetischer als therapentischer Art.

hefannten, wohlüberlegten Lebensordnung. Der erfte diatetische Grundsat betrifft die Richtverweichlichung, Die Abhartung des Körpers in Rudficht der Warme, des Schlafs, der gemachlichen Pflege überhaupt. Bu dieser Abhartung gehört die geordnete Diat und der feste Wille. Es giebt aber auch gewisse

Dritter Abschnitt. Streit b. philos. Fac. mit ber medicinischen. Bon ber Racht bes Gemüths u. f. f. S. 298 figb.

franthafte Empfindungen, von benen man fich nur befreien tann durch ben festen Billen, ihnen nicht nachzugeben. Läßt man fich von ihnen beherrichen, fo entfteht bie Oppochondrie, das ewige Grubeln über ben Gig bes Uebels, ben man überall fucht und nirgende findet. Gegen bie Grillenfrantheit, ju ber Rant felbft eine natürliche Anlage hatte, hilft allein der fefte Borfag, nicht an die Sache ju benten. Auch gegen ichmerzhafte Empfinbungen fpaftifder Art, Die ibn am Golaf binderten, bot er ben Billen auf, lentte feine Aufmertfamteit auf gang andere, gleichgultige Vorftellungen, G. B. auf ben viele Rebenvorftellungen enthaltenden Ramen Cicero) und erzeugte dadurch bie einschläfernde Berftreuung. "Ich bin gewiß," feste er bingu, "bag viele gich. tifche Bufalle, wenn nur bie Diat bes Genuffes nicht gar gu febr damider ift, ja Rrampfe und felbft epileptifche Bufalle, auch mobl bas fur unbeilbar verfchrieene Bodagra, bei jeber neuen Anwandlung beffelben burch Diefe Feftigfeit bes Borfages (feine Aufmertfamteit von einem folden Leiden abzuwenben) abgehalten und nach und nach gar gehoben werden fonnte." \* Bir haben icon fruber ergabit, wie Rant mit demfelben Erfolg gegen Schnupfen und huften bie Billensenergie aufbot und Diefe franthaften Bufalle "burch ben Borfat im Athemgieben" bemeifterte. Bulegt macht Rant Die Gesundheitspolizei auf ein öffentliches, ben Augen namentlich ber Belehrten icabliches Uebel aufmertfam, b. i. "bie elende Biererei ber Buchdruder," bie ben Leuten aus afthetischen Rudfichten Die Angen verderben. "Gie follen besfalls unter Polizeigefege geftellt werben, damit nicht, fo wie in Marotto durch weiße Uebertunchung aller Baufer ein großer Theil ber Ginwohner blind ift, Diefes Uebel aus abnlicher Urfache auch bei uns einreiße." \*\*

<sup>\*</sup> Cbenbaf. Dr. 2. S. 310.

<sup>\*\*</sup> Ebendas. Nr. 1-6. S. 305 flgb. Wgl. Nachschrift. S. 318.

#### 3. Grenze ber beilenben Bernunftfraft.

Die franthaften Bufalle, Die burch ben feften Billen bemeiftert werben tonnen, follen alle fpaftifcher Art fein. naturlich laffen fich nicht alle frampfartige Buftanbe burch ben Billen beberrichen. Rant felbft litt in den letten Jahren an einer beftandigen Ropfbebrudung, die fich ber Rraft bes Borfages nicht unterwerfen ließ, im Begentheil baburch verftarft wurde. Gie binderten ibn im Denten, im Berfnupfen und im Bufammenhalten der Borftellungefette; Die Zwifchenglieder entftelen ibm, er wußte mitten im Laufe ber Borftellungen nicht, wo er war, er tonnte fich geiftig nicht mehr orientiren. Es war ein Mangel nicht blos des Gedachtniffes, fondern ber Beiftesgegenwart. Die Dentfraft mar im Abnehmen. Die ungebeure Unftrengung felbft batte fle aufgezehrt, und dagegen tonnte fein Bille und feine Diat mehr belfen. Er batte burch bie Energie Des Beiftes feinen Rorper ju beherrichen vermocht, jest tonnte et ben Beift nicht mehr regieren; fein menschliches Daag mar erfüllt, er felbft fubite fic am Ende. Er mußte, daß in feinen mandlichen und ichriftlichen Bortragen icon bie Spuren ber abnehmenden Dentraft und der fich auflofenden Rette ber Borftellungen Achtbar hervortraten.

Im Gefühle der schwindenden Geistestraft beschloß Kant den Streit der Facultäten und zugleich seine schriftstellerische Laufbahn mit diesem Abschied vom Leben: "Dahin sührt die Runft, das menschliche Leben zu verlängern, daß man endlich unter den Lebenden nur so geduldet wird, welches eben nicht die ergöstichste Lage ist. Sieran aber bin ich selber Schuld. Denn warum will ich auch der hinanstrebenden jüngeren Welt nicht Plat machen, und um zu leben mir den gewohnten Genuß des Lebens schmälern? Warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in

denen doch auf den Zuschnitt der von Ratur Schwächeren und ihre muthmaßliche Lebensdauer mitgerechnet ift, durch mein Beispiel in Verwirrung bringen, und das Alles, was man sonst Schicksal nannte (dem man sich demuthig und andächtig unterwarf) dem eigenen festen Vorsatze unterwerfen, welcher doch schwerlich zur allgemeinen diatetischen Regel, nach welcher die Vernunft unmittelbar Heilfrast ausübt, aufgenommen werden und die therapeutischen Formeln der Officin jemals verdrängen wird?



lischen liegt, hat er mit der Mpftil gemein. Wenn man jene Frommen betrachtet, "die Stillen im Lande," deren einsacher Gottesdienst kein Dienst, sondern das schlichte Sinnbild gläubiger Andacht ist, deren Gesinnungen rein sittlich, deren Christenthum ganz innerlich ist, deren Bibelglaube auf dem eigenen inneren Zeugniß beruht, die ebendeßhalb von den Kirchentheologen angeseindet werden, so könnte man meinen, in diesen Leuten sei die kantische Religionslehre verkörpert. Diese Beobachtung war es, die Willmans zu dem Sas brachte: "die Opsstiker seien die praktischen Kantianer;" er schrieb eine Abhandlung, die Kant selbst nicht ohne Billigung hervorhob, "über die Nehnlichkeit der reinen Rystik mit der kantischen Religionslehre."

Auf den Zusammenhang zwischen Mpftit und Pantheismus hatte schon Leibnit wiederholt hingewiesen. Der Zusammenhang zwischen Mpftit und Religion beschäftigt mit Recht als eines der tiefsten Probleme die Philosophie unserer Zeit. Ben der mpftischen Natur der Religion nahmen Novalis und Schleiermacher ihren Ausgangspunkt. Wir heben es ausdrücklich hervor, daß Kant den Zusammenhang und den Berührungspunkt Beider deutlich vorgestellt und damit der Religionsphilosophie einen sehr wichtigen Fingerzeig gegeben hat.

### V. Jurisprudeng und Philosophie.

1. Die Philosophie ber Befchichte.

Bwifden der juriftischen und philosophischen Facultat tans fich ein möglicher Streit nur auf die Rechtsgesetze beziehen. Daß solche Gesetze factisch bestehen und gelten muffen, tann

- De similitudine inter mysticismum purum et Kantisnau religionis doctrinam. Auct. C. A. Willmans. Hal. Sax. 1797.
- \*\* Bgl. Meine Geschichte ber neueren Philos. Bb. II. Leibnip und seine Schule. Cap. IV. Seite 107-111.

unmöglich bestritten werden. Die Bernunft kann die positiven Gesetze weder geben noch ausheben wollen. Bas die Philosophie im Namen der Bernunft allein in Anspruch nehmen kann, ist das Recht, die Gesetze zu prüsen. Das Kriterium dieser Prüsung kann nur die Bernunft selbst sein, der Zwed dieser Prüsung nur die Berbesserung der Gesetze im Sinne der Bernunft. Zede Berbesserung in diesem Sinne ist ein moralischer Fortschritt. Eine solche Berbesserung der Gesetze ist ein Fortschritt. Eine solche Berbesserung der Gesetze ist ein Fortschritt der menschlichen Geschlechts.

Mithin darf diese Schlußfolgerung gelten: wenn das menschliche Beschlecht zum Besseren sortschreitet, so muffen die öffentlichen Gesetze moralisch verbessert und zu diesem Zwecke durch Bernunsteinsicht geprüft werden, so ist in diesem Sinne das Object der Rechtswissenschaft zugleich ein Object der Philosophie. Also ist der Streit der philosophischen Facultät mit der juristischen zuletzt in der Frage enthalten: ob das menschliche Geschlecht wirklich zum Besseren beständig fortschlecht wirklich zum Besseren beständig fortschreite?\*

Diese Frage bezieht fich auf die Zukunft der Menschheit, und zwar auf deren sittliche Zukunft. Um die Frage zu lösen, muffen wir im Stande sein, die Zukunst der Menschheit voranszusagen. In der Natur lassen fich nach bekannten Gesehen tünftige Begebenheiten, wie Sonnen- und Mondfinsternisse, vorherbestimmen. In der Geschichte, dagegen sind solche wissenschaftliche Borherbestimmungen fünftiger Begebenheiten unmöglich. Die Voraussagung wird hier zur Wahr fagung. Es ist also die Frage, ob es in Rucksicht der sittlichen Zukunst des Menschen-

<sup>\*</sup> Zweit. Abichn. Der Streit ber philos. Bac. mit ber jurift. Erneuerte Frage: ob bas menschliche Geschl. im beständ. Fortichr. jum Befferen sei? G. 280 figb.

ı

geschlechts eine mahrsagende Geschichte, ober mas daffelbe heißt, ob es eine Geschichte a priori giebt? Wie Kant diese Frage beantwortet, ift uns schon aus seinen geschichtsphilosophischen Ansichten bekannt.

#### 2. Die terroriftifche, eubamonistifche, abberitifche Borftellungeart.

Die Beftimmung unferer geschichtlichen Bufunft richtet fic nach ber Art, wie die geschichtliche Bahn ber Menschheit überhaupt aufgefaßt wird. hier find brei Anfichten möglich. Sittengeschichte bes menschlichen Geschlechts erscheint entweder als ein beständiger Rudichritt d. b. als gunehmende Berfolechterung, ober als beständiger Fortichritt b. b. als gunehmende Berbefferung, ober endlich als ein Bechfel von Beibem b. b. im Gangen genommen als ewiger Stillftand. Wenn fich Die Menfcheit gunehmend verschlechtert, fo ift ihr Biel bas absolut Schlechte: ein Buftand, in bem an ber Menschheit nichts Gutes mehr übrig bleibt. Diefe Anficht nennt Rant "bie terroriftifde Borftellungeart." Benn fich die Menscheit gunebmend verbeffert, fo ift ihr Biel bas abfolut Gute: ein Buftand, in dem alle Uebel aus der Menfcheit verschwunden find. Anficht nennt Rant "bie eudamoniftifche Borftellungsart" ober auch ben "Chiliasmus." Endlich, wenn bie Gefchichte amifchen Rudichritt und Fortidritt bin- und berichwantt, fo bleibt fle folieflich auf bemfelben Buntte fteben, ihr ganges Treiben ift giel- und zwedlos, nichts als eine geschäftige Thorheit; Gutes und Bofes neutraliftren fich gegenseitig, und die gange Beltgeschichte erscheint ale ein Poffenspiel. Diese Anficht nennt Rant "die abderitische Borftellungsart."

Betrachtet man die Weltgeschichte aus dem beschränkten Gesichtspunkte blos der Erfahrung, so kann ihre Bewegung den Einen als rudschreitend, den Anderen als sortschreitend, den Dritten als ein Wechsel von Beidem erscheinen. Sie bietet

diesem Gesichtspunkte ein ahnliches Schauspiel als die Planetenbahnen, von der Erde aus betrachtet. Hier erscheinen die Bewegungen der Planeten verwickelt nach Art der Tychonischen Epkeln und Epicykeln. Diese Verwirrungen lösen sich auf in die einfache Geseymäßigkeit elliptischer Bahnen, wenn man sich mit dem Auge des Copernikus in den Mittelpunkt ber Sonne versetzt. Aber eben dieser Sonnenstandpunkt sehlt dem Auge, welches die Geschichte betrachtet. Es müßte sich in den Mittelpunkt der göttlichen Vorsehung selbst stellen.

#### 3. Das geschichtliche Beiden bes Fortidritts.

Aus der bloßen Erfahrung läßt sich über den geschichtlichen Gang und die Zukunft des menschlichen Geschlechts Nichts ausmachen. Geset, die Menschheit habe bis jest nur Rückschritte gemacht, so kann die Erfahrung nicht wissen, ob der Wendepunkt zum Besseren nicht noch eintritt, nicht eben dadurch herbeigesührt wird. Denn alles Menschliche hat sein Maaß. Ebensowenig kann die bloße Erfahrung mit Sicherheit die entgegengesette Ansicht behaupten.

So bleibt als der einzig mögliche Standpunkt, um die geschichtliche Jukunft des menschlichen Geschlechts zu bestimmen, nur die reine Bernunft übrig, die nach moralischen Gesehen den beständigen Fortschritt zum Besseren sordert. Diese Forderung ist freilich noch kein Beweis, am wenigsten ein positiver, wie ihn in dem vorliegenden Falle die Philosophie braucht. Die positive Beweissührung geschieht durch Thatsachen. Läßt sich also durch eine Thatsache beweisen, daß die Menschheit beständig zum Besseren sortschreitet? Auf diesem Punkte steht die suristisch-philosophische Streitsrage.

<sup>•</sup> Ebenbas. S. 281—284.

Wenn der Renschheit eine Tendenz zum Guten, eine Richtung auf die stetliche Idee inwohnt, so ist davon der beständige Fortschritt zum Besseren die unausbleibliche Folge. Es ist die Frage, ob diese Tendenz zum Guten durch ein geschicht. liches Factum bewiesen ist, d. h. durch eine Begebenheit, die gar nicht anders erklärt werden kann als durch eben jene moralische Anlage der Renschheit? Giebt es eine solche Begebenheit, so ist sie das unzweideutige Zeichen oder Symptom, aus dem wir den beständigen Fortschritt der Renschheit erkennen; sie ist für den Sat des Philosophen der positive Beweisgrund. Sie ist nicht etwa selbst die Ursache des Fortschritts, nur das geschichtliche Symptom, nur der Erkenntnißgrund besselben.

Unter der Tendenz zum Guten verstehen wir, daß in der Menschheit die Idee der Gerechtigkeit lebt, daß diese Borstellung mächtiger ist als die Reigungen der Selbstliebe, daß die Menschen sähig sind, den reinen Rechtöstaat zu wollen, daß sie bereit sind, diese Aufgabe mit persönlicher Ausopserung zu lösen, Ales zu thun, damit die Gerechtigkeit in der Welt einheimlich werde. Wenn die Menscheit eines solchen Enthussamus, einer solchen Thatkraft fähig ist, so hat sie die Richtung, in welcher nichte anderes möglich ist als ein beständiger Fortschritt zum Besseru. Wenn es eine Begebenheit giebt, die einen solchen Enthussamus, eine solche Thatkraft in der Menschheit beweist, so ist die Frage gelöst, um die es sich handelt. Siebt es also ein Factum, das nur geschehen konnte, wenn die Rechtsidee mit einer solchen Gewalt in dem menschlichen Geschlechte lebt?

Diese bedeutungsvolle, für das gesammte Renschengeschlecht charakteristische Begebenheit sindet Kant in dem Bersuch des französischen Bolls, den Rechtsstaat zu gründen. "Die Revolution eines geistreichen Bolls, die wir in unsern Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern; sie mag mit Elend und Greuelthaten dermaßen angefüllt sein, daß ein wohl-

bentenber Menich, wenn er fie jum zweitenmal unternebmend, gludlich auszuführen hoffen tonnte, boch bas Experiment auf folche Roften ju machen nie beschließen murbe, -Diefe Revolution, fage ich, findet in ben Bemuthern aller Bufchauer eine Theilnehmung bem Buniche nach, bie nabe an Enthuftasmus grenzt, die alfo feine andere, als eine moralifche Anlage im Menschengeschlecht jur Urfach haben tann. Bahrer Enthusiasmus geht nur auf's 3dealische und zwar rein Moralische, dergleichen ber Rechtsbegriff ift, er fann nie auf ben Gigennut gepfropft werben. Gelbft der Chrbegriff bes alten friegerifchen Abele verfchwand vor ben Baffen Derer, welche das Recht des Bolts, wogu fie gehörten, in's Ange gefaßt hatten und fich ale Beiduger deffelben dachten, mit welcher Exaltation bas außere guichauende Bublicum bann ohne mindefte Abficht ber Mitwirfung fpmpathifirte. Begebenheit ift bas Phanomen nicht einer Revolution, fondern ber Evolution einer naturrechtlichen Berfaffung. Run behaupte ich bem Menschengeschlechte, nach ben Afpecten und Borzeichen unferer Tage Die Erreichung Diefes 3mede und biermit jugleich bas von ba an nicht mehr ganglich rudgangig werdende Fortichreiten deffelben jum Beffern auch ohne Sebergeift vorher fagen ju tonnen. Denn ein folches Phanomen in der Menschengeschichte vergißt sich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Bermogen in ber menfchlichen Ratur jum Beffern aufgebedt bat, bergleichen fein Politifer aus bem bisberigen Lauf der Dinge berausgeflügelt batte." \*

# 4. Das Beitalter bes Rechtsftaates.

Diese Stelle erganzt Rant's Urtheile in Betreff ber fran-

<sup>\*</sup> Chenbas. § 4 flgb. Bgl. S. 287. 88. 90.

Revolution, der gewaltsame Umfturz der staatlichen Ordnung, als ein Unrecht. Unter allen Umständen erschien ihm der Despotismus einer Conventsregierung als unvereindar mit den Bedingungen des Rechtsstaates. An dieser Stelle nimmt er die französische Revolution nach ihrer ursprünglichen Idee und betrachtet sie aus einem weltgeschichtlichen Gesichtspunkte. Sie gilt ihm hier als weltgeschichtlichen Begebenheit, d. h. nicht blos als eine Begebenheit, sondern als ein Zeitalter. "Denn ein solches Phänomen in der Menschengeschichte vergist sich nicht mehr." Kant sah voraus, daß die französische Revolution die Reise um die Welt machen werde. Nachdem mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen ist, kann die Welt selbst urtheilen, ob diese Wahrsagung richtig war.

Es ist flar, wohin die kantische Beweissührung an unserer Stelle zielt. Das Zeitalter der Staatsresorm ist gesommen; die Rothwendigkeit, daß sich der gegebene Staat nach den Bedingungen der Gerechtigkeit umbilde, ist in das Bewußtsein der Menschen eingetreten. Dieses Bewußtsein wird immer deutlicher werden, es wird mit jedem Tage an Umsang und Sicherheit zunehmen, es wird nicht mehr unterdrückt oder aus der Belt vertrieben werden können. Der vorhandene Staat will mit dem Rechtsstaat übereinstimmen, er sucht diese Uebereinstimmung, nicht durch einen gewaltsamen Umsturz, sondern im geseymäßigen Bege allmäliger Entwickelung und Resorm. Das ist die ausgesprochene Idee und Aufgabe der neuen Zeit. In einem solchen Zeitalter nun ist der Streit der positiven und rationalen Rechtswissenschaft ebenso geseymäßig als fruchtbar.

VI. Philosophie und Medicin.

1. Die Bernunft als Beilfraft.

Wir begreifen den Streit der unteren Facultat mit den beiden oberen. Die positiven Glaubens- und Rechtslehren brauchen

die Bernunftfritif, fo febr fle biefelbe beftreiten. Aber mas bat Die philosophifche Facultat mit ber medicinischen, Die Bernunftfritit mit ber Beilfunde gu thun? Die medicinischen Lehren find auch pofitiv, aber nicht weil fie vom Staat fanctionirt, fondern weil fie nur burch Erfahrung möglich find. Bas blos burch Erfahrung eingefeben merben tann, bas fann unabhangig von ber Erfahrung, b. b. burch bloge Bernunft, nicht eingeseben Bas alfo hat die bloge Bernunft mit der Medicin gu ftreiten? Ale theoretische Biffenschaft bat die lettere fur Die Philosophie nirgends eine offene Geite. Es mußte alfo bem praftifchen Gebiete ber Beilfunde fich ein offener Plas für die Philosophie finden. Wenn wir nichts als bloge Bernunft anwenden, fo tonnen wir daraus gewiffe Glaubens- und Rechtsbegriffe ableiten, wir tonnen bem positiven Glauben und Recht einen Bernunftglauben, ein Bernunftrecht vergleichend gegenüberftellen; bagegen medicinische Ginfichten laffen fich nicht ebenfo aus ber reinen Bernunft ichopfen.

Indessen könnte es sein, daß die reine Vernunft von sich aus eine gewisse Heiltraft besäße, daß sie selbst dem leiblichen Boble des Menschen in gewisser Rücksicht zuträglich ware, daß sie deshalb als ein wohlthätiges Arzneimittel betrachtet und den Menschen verschrieben werden könnte. Die ses Mittel zu verschreiben, würde dann die Philosophie das erste und natürliche Recht haben. Wie aber kann der Gebrauch der bloßen Vernunft dem Menschen heilsam sein zu seinem leiblichen Wohl? Es kann hier die Bernunft nur in ihrer praktischen Bedeutung genommen werden: nicht als Erkenntnisvermögen, sondern als Wille. Die Frage ist also: ob in der bloßen Willenskraft eine heiltraft liegt? Es müßte mit Zauberei zugehen, wenn man mit dem Willen alle mögliche Krankheiten curiren könnte. Davon kann natürlich die Rede nicht sein. Der Wille ist nicht Panacee. Doch wenn er auch nur im Stande ist, zur Erhal-

tung der Gesundheit beizutragen oder gewisse trankhafte Stimmungen zu vertreiben, so hat er schon dadurch ohne Zweisel eine heilsame Birkung auf unser leibliches Bohl, und die Philosophie darf auch eine Provinz in der Medicin in Anspruch nehmen: eine Provinz, die vielleicht größer ist als man meint. Die ganze philosophisch-medicinische Streitsrage betrifft diesen Einfluß des Willens auf die leiblichen Zustände: was wir moralisch auf den Körper vermögen. Bir erinnern uns Kant's eigener kritischer Gesundheitspslege. Er war so zu sagen sein eigener Arzt nach Grundsähen der bloßen Vernunst. Aus Grund dieser an ihm selbst bewährten Ersabrungen schreibt er die Abhandlung: "von der Racht des Gemüths, durch den bloßen Vorsah seiner krankhaften Gesühle Meister zu sein."

#### 2. Dedicinifche Bernunftlehren.

Diese Abhandlung ist zugleich Kant's Antwort auf Sufeland's Rakrobiotik. Die Rakrobiotik wollte die Runst lehren, das menschliche Leben zu verlängern, Krankheiten sowohl abzuhalten als zu heilen. In der ersten Rücksicht ist sie Diätetik, in der anderen Therapeutik. Es begreift sich, daß der heilsame Einstuß des Willens auf dem Gebiete der Diätetik besonders einheimisch ist. Die Seillehren der Vernunst sind mehr diätetischer als therapeutischer Art.

hefannten, wohlüberlegten Lebensordnung. Der erfte diatetische Grundfat betrifft bie Richtverweichlichung, bie Abhartung bes Körpers in Rudficht der Barme, bes Schlass, der gemachlichen Pfleze überhaupt. Bu dieser Abhartung gehört die geordnete Diat und ber feste Wille. Es giebt aber auch gewiffe

<sup>\*</sup> Dritter Abschnitt. Streit b. philos. Fac. mit ber mediclnischen. Bon ber Dacht bes Gemuths u. s. f. S. 298 figb.

franthafte Empfindungen, von benen man fich nur befreien fann durch ben feften Billen, ihnen nicht nachzugeben. fich von ihnen beberrichen, fo entfteht die Sppochondrie, bas ewige Grubeln über ben Gig bes Uebels, ben man überall fucht und nirgende findet. Begen bie Grillenfrantheit, ju ber Rant felbft eine natürliche Anlage hatte, hilft allein ber fefte Borfat, nicht an die Sache ju denten. Auch gegen fcmerghafte Empfinbungen fpaftifcher Art, Die ibn am Golaf hinderten, bot er ben Billen auf, lentte feine Aufmertfamteit auf gang andere, gleichgultige Borftellungen, (3. B. auf den viele Rebenvorftellungen enthaltenden Namen Cicero) und erzengte dadurch die einschläfernde Berftreuung. "Ich bin gewiß," feste er bingu, "bag viele gichtifche Bufalle, wenn nur die Diat bes Genuffes nicht gar gu fehr dawider ift, ja Krämpfe und felbst epileptische Zufälle, auch wohl bas fur unbeilbar verschrieene Bodagra, bei jeber neuen Anwandlung beffelben burch Diefe Festigleit bes Borfages (feine Aufmertfamteit von einem folden Leiden abzuwenden) abgehalten und nach und nach gar gehoben werden fonnte." Bir haben icon fruber ergablt, wie Rant mit demfelben Erfolg gegen Schnupfen und huften bie Billensenergie aufbot und Diefe franthaften Bufalle "burch ben Borfag im Athemziehen" be-Bulegt macht Rant bie Befundheitspolizei auf ein öffentliches, den Mugen namentlich der Gelehrten fcabliches Uebel aufmertfam, b. i. "bie elende Biererei ber Buchbruder," bie ben Leuten aus afthetischen Rudfichten bie Angen verberben. follen besfalls unter Polizeigefege gestellt werben, bamit nicht, fo wie in Marotto burd weiße Uebertundung aller Saufer ein großer Theil ber Ginwohner blind ift, Diefes Uebel aus abnlicher Urfache auch bei uns einreiße " \*\*

<sup>.</sup> Cbenbaf, Rr. 2. S. 310.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. Nr. 1-6. S. 305 flab. Wgl. Nachschrift. S. 318.

#### 3. Grenge ber beilenben Bernunftfraft.

Die franthaften Bufalle, Die burch ben feften Billen bemeiftert werden tonnen, follen alle fpaftifcher Art fein. natürlich laffen fich nicht alle frampfartige Buftanbe burch ben Billen beherrschen. Rant felbft litt in den letten Jahren an einer beftanbigen Ropfbebrudung, die fich ber Rraft bes Vorsages nicht unterwerfen ließ, im Gegentheil badurch verftarft wurde. Gie hinderten ibn im Denten, im Bertnupfen und im Bufammenhalten ber Borftellungefette; Die Bwifchenglieber entfielen ibm, er wußte mitten im Laufe ber Borftellungen nicht, wo er war, er konnte fich geistig nicht mehr orientiren. Es war ein Mangel nicht blos bes Gebachtniffes, fondern ber Geiftesgegenwart. Die Dentfraft mar im Abnehmen. Die ungeheure Anftrengung felbft hatte fie aufgezehrt, und dagegen tonnte tein Bille und feine Diat mehr belfen. Er hatte burch die Energie des Beiftes feinen Rorper ju beberrichen vermocht, jest tonnte er ben Beift nicht mehr regieren; fein menschliches Daag mar erfüllt, er felbft fublte fich am Ende. Er mußte, daß in feinen mundlichen und schriftlichen Bortragen icon bie Spuren der abnebmenden Denfraft und der fich auflösenden Rette der Borftellungen fictbar hervortraten.

Im Gefühle ber schwindenden Geistestraft beschloß Kant den Streit der Facultäten und zugleich seine schriftstellerische Laufbahn mit diesem Abschied vom Leben: "Dahin sührt die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, daß man endlich unter den Lebenden nur so geduldet wird, welches eben nicht die ergöplichste Lage ist. Sieran aber bin ich selber Schuld. Denn warum will ich auch der hinanstrebenden jüngeren Welt nicht Plat machen, und um zu leben mir den gewohnten Genuß bes Lebens schmälern? Warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in

denen doch auf den Zuschnitt der von Natur Schwächeren und ihre muthmaßliche Lebensdauer mitgerechnet ift, durch mein Beispiel in Verwirrung bringen, und das Alles, was man sonst Schicksal nannte (bem man fich demuthig und andächtig unterwarf) dem eigenen festen Borfase unterwerfen, welcher doch schwerlich zur allgemeinen diatetischen Regel, nach welcher die Vernunft unmittelbar Heilfrast ausübt, aufgenommen werden und die therapeutischen Formeln der Officin semals verdrängen wird?



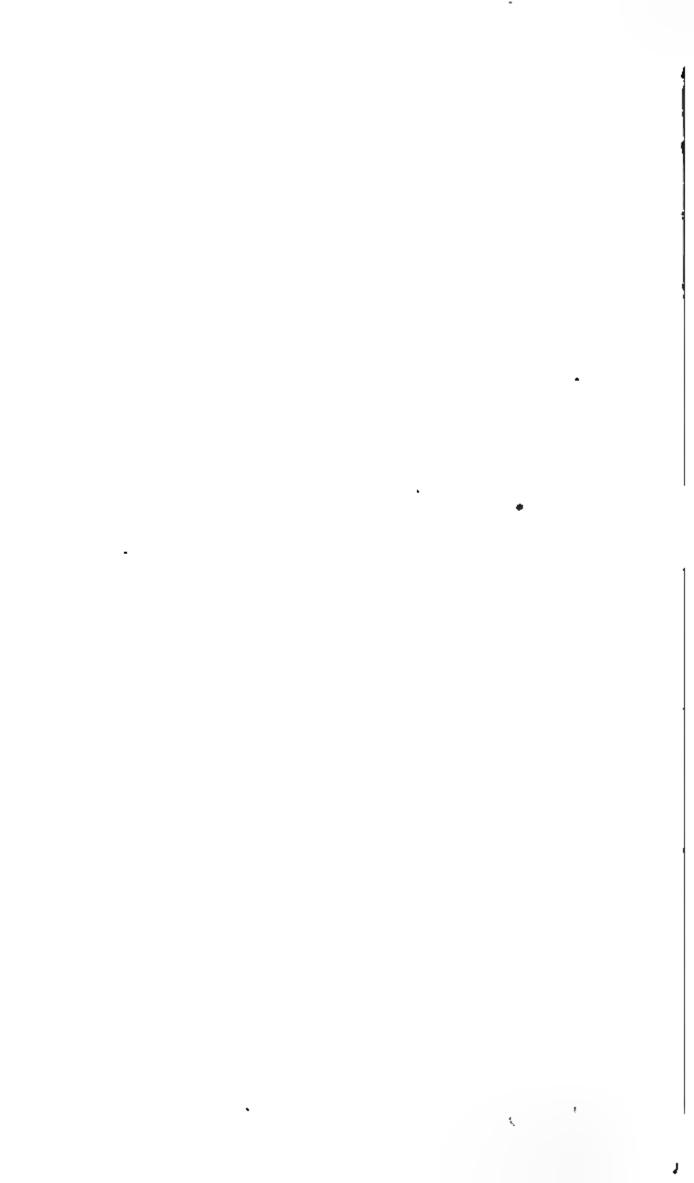

# Viertes Buch.

# Aefthetik und Teleologie

ober

die fehre nom 3meck.

# Erftes Capitel.

Die Aritik der Artheilakraft. 3hre Aufgabe und Entstehung.

Per Pegriff der notürligen Imedmäßigkeit und die reflectivende Artheilskraft.

> Beleologifchen und afthetifchen Artheil. Gefühl der guft und Anluft.

Das Spftem der reinen Bernunft ift in seinem ganzen Umsange dargestellt. Auf der Grundlage der Bernunftfritik hat sich das kritische Lehrgebäude erhoben gleichsam in den beiden Flügeln der reinen Natur- und Sittenlehre, mit welcher lehteren die Grundlinien der Geschichtsphilosophie und die Religionslehre unmittelbar zusammenhingen. Es bleibt noch eine Ausgabe übrig. Noch sehlt dem Lehrgebäude die beschließende und vereinigende Spipe. Jene beiden Seitenstügel, um bildlich zu reden, sordern ein gemeinschaftliches Dach. Wenn dieser architektonische Bergleich richtig ist, so erklärt er auch, warum wir mit diesem Problem unsere Darstellung der kantischen Philosophie beschießen.

Doch um den fraglichen Puntt genau und ohne bildliche Umschreibung einzusehen, muffen wir auf das Fundament des ganzen Lehrgebäudes guruckgeben und uns die Eigenthumlichkeit

feiner Grundlagen beutlich vergegenwartigen. Das Princip ber reinen Naturlehre maren jene Begriffe, ohne welche überhaupt teine Erfahrung, teine Begenftande ber Erfahrung, feine Matur möglich ift. Es waren die reinen Berftandesbegriffe, Die in Rudficht ihrer Beltung Raturbegriffe beigen burfen. Brincip der Cittenlebre mar ber Freiheitsbegriff. Beide maren in ihrer Geltung volltommen verfchieben. Die Raturbegriffe enthalten die Grundfage ber Erfahrung, ber Freiheitsbegriff giebt die Befege bes Sandelns. Bene find theoretifc, Diefer ift praftifc. Die Freiheit tann in ber Ratur Richts erflaren, die Erfahrung fann in ber Sittlichfeit Richts begrunden. Es ichließen fich die beiden Begriffe aus, und gwischen ihnen ift eine Grengscheibe, welche bie Bernunftfritit forgfaltig entbedt und gewahrt hatte. Die beiben Principien find in ihrem Urfprung Die Naturbegriffe entspringen im Berftanbe, bet Freiheitsbegriff in ber Bernunft. Der Berftand ift bas Bermogen der theoretischen Gefetgebung, die Bernunft ift bas der praftifchen. Der Berftand verhalt fich theoretifch b. h. ertennend, Die Bernnuft verhalt fich praftifch b. b. wollend oder begehrend, So unterfcheiden fich bie Grundvermogen ber menfchlichen Ber-Die theoretischen und praftifchen Bemuthsfrafte, Ertenntnig- und Begehrungebermogen, ichließen fich gegenfeitig aus. Bie fich die Ratur gur Freiheit, Die finnliche Belt gm überfinnlichen, Die Raturbegriffe jum Freiheitsbegriff verhalten, fo verhalt fich ber Berftand gur Bernunft, bas Ertenntuigvermogen jum Begehrungevermogen.

- I. Gegensat von Ratur und Freiheit. Bernunfteinheit.
  - 1. Unterordnung ber Ratur unter bie Freiheit.

Mus diefer Betrachtung folgt bas Problem, bem wir uns nabern. Die menschliche Bernunft ift nur eine. Wenn ihre Grundvermögen sich nur ausschließen, wenn zwischen ihnen gar tein Uebergang, kein Mitteiglied, keine Gemeinschaft möglich wäre, so wäre die Einheit der Bernunft so gut als aufgehoben. Es handelt sich darum, den Gegen satz zwischen Ratur und Freiheit mit der Einheit der Bernunft in Einklang zu bringen. Aufgehoben oder ausgelöscht kann jener Gegensatz nicht werden. Die Bereinigung, die wir suchen, kann niemals die reale Identität von Ratur und Freiheit sein, sonst wären alle Unterscheidungen der Bernunftkritit vergeblich gewesen. Es kann sich also nur um eine Bermittelung handeln, um ein Mittelglied zwischen Ratur und Freiheit, Berstand und Bernunft, theoretischen und praktischen Gemüthskräften, Erkenntnis- und Begehrungsvermögen.

Die Möglichleit einer folden Bereinigung zwischen Ratur und Freiheit ift icon anerfannt in ben Bestimmungen, welche die fritifche Philosophie felbft ausgemacht bat. Unmöglich mare die Bereinigung, wenn Freiheit und Ratur fich nur ausschließend ju einandet verhielten. Go mußten fie fich verhalten, wenn fie als Arten einander coordinirt maren. Gie find nicht coordinirt, fonnen es nicht fein. Die Befete ber Freiheit follen in ber Sinnenwelt ausgeführt werben. Alfo muß die Natur felbft in ihrem intelligibeln Grunde angelegt fein gur Uebereinstimmung mit jenen Befegen. Die fittlichen Befege find univerfell; fie find Beltgefege. Die praftifche Bernunft ift ber theoretifchen nicht neben- fondern übergeordnet. Gie bat bas Primat. Diefes Primat, Der Rern ber tantifchen Sittenlebre, bedeutet nichts Anderes, als daß ber Berftand fich ber Bernunft, Die Natur fich ber Freiheit unterorduet. Damit ift ichon angezeigt, nicht blos daß, fondern auch wie fich Ratur und Freiheit vereinigen laffen.

Es handelt fich alfo um die Entdedung eines Bernunftvermögens zwischen Berftand und Wille, zwischen Erkenntnigund Begehrungsvermögen. Eine folche Entbedung ift eine fritische Aufgabe, und in diesem Falle die lette der gesammten Bernunftfritit. Bir wollen und die fritische Untersuchung nicht ersparen, aber zunächst dadurch erleichtern, daß wir für die unbekannte Größe bekannte Namen einführen.

#### 2. Natürliche Zwedmäßigfeit und reflectirenbes Urtheil.

Aus dem eigenthümlichen Gegenfaße von Natur und Freiheit ergiebt fich, welcher Begriff allein Beide vereinigt. Ratürliche Erscheinungen lassen sich nur nach dem Gesetze mechanischer Causalität wissenschaftlich erklären. Freie Sandlungen lassen sich nur nach dem Gesetze moralischer Causalität erklären und beurtheilen. Die moralische Causalität begreift sich als zweckthätige Ursache. Die Berknüpfung der Natur mit dem Zweckbegriff ist die einzig mögliche Art, Natur und Freiheit zu vereinigen. Sie sind vereinigt in dem Begriff der natürlichen Zweckmäßigkeit.

Der Berftand hat keine andere Function als die Natur zu erkennen; die Bernunft keine andere als die Freiheit zu verwirklichen. Das Bermögen zwischen beiden wird keine andere Function haben können als die Natur der Freiheit unterzuordnen, also die Natur durch die Freiheit, d. h. durch den Begriff der Zwedmäßigkeit, vorzustellen. Die Unterordnung eines Begriffs unter einen anderen, des Besonderen unter das Allgemeine, ift in allen Fällen ein Urtheil. Jenes Bermögen also zwischen Berftand und Bernunft kann nur die Urtheilskraft sein.

Ift aber nicht das Urtheil selbst eine Function des Berstandes? Fällt nicht die Urtheilstraft mit dem Erkenntnis vermögen zusammen? Wenn wir also das Mittelglied zwischen Berstand und Bernunft als Urtheilstraft bezeichnen, so werden wir dieses Bermögen von dem uns bekannten logischen Erkennen genau unterscheiden muffen. In jedem Erkenntnisurtheile wird

ein befonderer Rall unter eine Regel fubsumirt, mit anderen Worten, die Regel wird auf ben Fall angewendet. Um angewendet zu werden, muß die Regel gegeben fein. Das Ertenntnifurtheil ift in allen gallen die Unwendung einer gegebenen Regel, Die Gubsumtion bes Befonderen unter ein gegebenes Diese Gubsumtion nennen wir ein beftim. Allgemeines. mendes Urtheil. Bie aber, wenn wir urtheilen ohne gegebene Begel? Benn wir ein Besonderes burch einen Begriff vorstellen, ber nicht gegeben ift, wie es boch offenbar geschieht, wenn wir die Dinge als zwedmäßig beurtheilen? Golde Urtheile find ber Art nach von ben Erkenntnigurtheilen unterschieden. Bir nennen fie reflectirende Urtheile im Unterfchiede von ben beftimmenben. Bie fich ber Begriff ber naturlichen 3medmäßigfeit gu den Natur- und Freiheitsbegriffen verhalt, fo verbalt fich bie reflectirende Urtheilstraft gur theoretischen und praftifchen Bernunft: fle bildet bas vereinigende Mittelglied, ben Uebergang von der einen gur andern; fle vollzieht jene Unterordnung ber Ratur unter Die Freiheit, ju ber uns bas Primat der praftifchen Bernunft berechtigt.

Mit ber Aritit der Urtheilstraft, namlich ber reflectirenden, beschließt Rant sein ganzes fritisches Geschäft. Und die gesammte Bernunftfritit theilt fich in diese dreifache Untersuchung: die Aritit der reinen Bernunft (d. h. der erkennenden), der praftischen Bernunft und der Urtheilstraft, welche letztere auch historisch den Schlußpunkt des fritischen Decenniums bildet.

II. Die natürliche Zwedmäßigfeit ale Bernunftprincip.

Wir haben gesagt: wenn Natur und Freiheit vereinigt werden sollen, so ift biese Bereinigung nur möglich burch ben

<sup>\*</sup> Rritit ber Urtheilstraft. 1790. Ges. Ausgb. Bb. VII. Bgl. Borr. und Ginleit. Rr. I.—IV.

Begriff der natürlichen Zwedmäßigkeit. Wenn dieser Begriff feststeht, so ist das einzige ihm entsprechende Vermögen die restectivende Urtheilöfrast. Wenn es eine solche Urtheilöfrast giebt, so wird deren Princip die natürliche Zwedmäßigkeit sein mussen, so wie die Rategorien die Principien des Verstandes und die Ideen die der Vernunft waren. Wir haben und hppothetisch ausgedrückt; es ist jest zu zeigen, das die natürliche Zwedmäßigkeit kein willkurlich gemachter Begriff, sondern in der That ein nothwendiges Vernunstprincip ist, ein Begriff, den die Vernunft gar nicht entbehren kann, den sie braucht, nicht zur Erklärung, wohl aber zur Beurtheilung und zur Reslexion über die Dinge.

### 1. Die fpecififche Gefehmäßigkelt ber Ratur.

Die Ratur ift Sinnenwelt oder Erfahrungeobject. Alle natürliche Dinge find Begenftanbe ber Erfahrung, jugleich ift jedes eine eigenthumliche Ericheinung. Nun find die Berftanbesbegriffe bie Bedingungen überhaupt einer möglichen Erfabrung. Sie beziehen fich auf alle mögliche Dinge, fofern fie Erfahrungsobjecte überhaupt, nicht fofern fle Diefe beftimmten Objecte find. - Mit anderen Worten: vermoge der Berftandetbegriffe ertennen wir nur die allgemeine Ratur ber Dinge, nicht beren besondere Ratur, beren eigenthumliche Berfaffung, nicht die specifischen Dinge und beren Befege und Bufammenhang. Bas der Berftand durch feine Begriffe von der Natur ertennt, ift nichts anderes als Birtung bewegender Rraft, b. b. Dechanismus. Bas in der Natur nicht blos medanisch verfaßt ift oder bewirft wird, das ift tein Berftandesobject, feine exacte naturmiffenschaftliche Ginficht. Dechanisch erflaren beißt, aus außeren Urfachen erflaren. Bas in ber Ratur, in der Gigenthumlichfeit ber Dinge aus außeren Urfachen nicht

erklart werden kann, das überfteigt unsere Naturbegriffe, das ift für unseren Berftand, für die bestimmende Urtheilskraft ein unauflösliches Problem.

Die Gigenthumlichkeit ber Dinge, überhaupt bie Specification der Ratur ift aus außeren Urfachen nicht zu erflaren. Doch ift fie auch eine Thatfache ber Erfahrung. Doch gilt ber Erfahrungsgrundfat, bag Richts in ber Ratur ohne Urfache existirt und geschieht. Alfo wird auch die Specification ber Ratur nach Urfachen beurtheilt werden muffen, felbft im Ginne ber Erfahrung, Die überall Ginheit und Busammenhang fordert. Rur werden die Urfachen in Diefem Sall nicht außere fein tonnen. Bas bleibt übrig ale innere Urfachen, welche ber Befichtepunkt der erklarenden Naturmiffenschaft verwirft? Bas aber find innere Ursachen anderes als Borftellungen? Die Urfache bes Dinges ift Borftellung, b. b. die Borftellung bes Dinges ift die Urfache ober ber Grund feiner Birtlichfeit. Mit anderen Borten: Die Birflichkeit bes Dinges ift als Folge ber inneren Urfache 3med; bas Ding felbft ift biefem 3mede angemeffen, b. b. es ift gwedmaßig; Die Uebereinftimmung der Natur überbanpt mit 3weden ift bie natürliche 3medmäßigteit.

Jest leuchtet uns ber Zusammenhang ein zwischen ber restectirenden Urtheilstraft und dem Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit; zugleich erklärt sich die eigenthümliche Lage dieses Princips innerhalb der reinen Vernunst. Die Gesesmäßigkeit der Erfahrung oder Natur gilt durchgängig. Sie gilt auch für die Natur in ihrer Specification. Aber hier gilt nicht mehr ausschließlich die mechanische Causalität. Unsere erklärenden Naturbegriffe reichen nur so weit als die Gesesmäßigkeit äußerer Ursachen. Nur so weit reicht die wirkliche Erkenntniß, der Verstand, die bestimmende Urtheilskraft. Auch die specifische Gesesmäßigkeit der Natur soll und will beurtheilt

werben. Dazu ist als Bedingung auch eine Urtheilstrast nothig, eine andere als die bestimmende. hier ist der Punkt, wo die restectivende Urtheilskraft als ein nothwendiges Bermögen in der Bersassung der menschlichen Intelligenz erscheint. Das Princip dieser Urtheilskrast kann kein anderes sein als die specifische Gesehmäßigkeit der Natur, d. h. mit anderen Worten die natürliche Zweckmäßigkeit. Ohne dieses Princip, ohne diese Urtheilskrast gabe es keine durchgangige Gesehmäßigkeit der Natur, gabe es keine Möglichkeit, die Specisskation der Natur vernunstigemäß zu betrachten.

# 2. Reflexion und Ertenutnif.

Aber Die Zwedmäßigfeit ift eine innere, barum intelligible Bebe raumliche Urfache ift eine außere. Die innere Urfache tann nicht raumlich gedacht werden, fie ift nicht anichaulich, alfo nicht ertennbar. Darum ift die Zwedmäßig-Ertenntnig. fondern ein Reflexionsprincip. Darum unterscheibet Rant Die bestimmenbe von der reffectirenden UrtheilBfraft, Die bestimmenden oder constitutiven Ertenntnigbegriffe von den Maximen der Beurtheilung. Es giebt eine Bernunftnothwendigfeit, welche mich gwingt, Die Dinge fo und nicht anders zu erkennen. Es giebt eine Bernunftnothmendigfeit, welche mich zwingt, über bie Dinge fo und nicht anbers ju reflectiren. Gine Betrachtungsweise ift noch feine Ertenntnif. Es giebt eine nothwendige Betrachtungeweise, Die wir nicht vermeiben, nicht unterlaffen tonnen, fo wenig fie irgend etwas gur realen Erkenntnig ber Dinge beiträgt. Princip einer folden nothwendigen Betrachtungsweise muß ein Bernunftbegriff fein, ein transscendentales Princip. Das einzige Princip biefer Art ift bie natürliche Zwedmaßigfeit.

einzige Betrachtungsweise Dieser Art ist Die reflectirende Urtheilstraft.

III. Die Entftehung des Problems.

Bir feben beutlich ein, wie Rant bagu tam, Die reffectirende Urtheilstraft von der bestimmenden zu unterscheiben, wie er bagu tam, eine Rritit ber Urtheilefraft gu ichreiben. Begriff ber naturlichen 3wedmäßigfeit mußte ibn babin Diefen Begriff fand er nicht erft am Ende feiner Bernunftfritit durch eine Bergleichung der Natur mit ber Freiheit, der theoretifchen Bernunftvermögen mit dem praftifchen. Schon auf ben erften Schritten feiner vorfritischen Beriode mar ibm diefer Begriff begegnet. Schon in der Borrede gur "Raturgefdichte bes himmels" hatte es Rant ausgefprocen, bag man burch die Begriffe ber mechanifchen Befetmäßigfeit die Belt im Großen, ben Beltbau, aber feinen ber organifirten Raturtorper, feine Raupe, fein Rraut gu erflaren vermoge. Er wollte icon bier Die organifirende Naturfraft von ber blos bewegenden Rraft unterschieden, icon bier Die Brenge der mechanischen Grundfage innerhalb der Erfahrung anerkannt In feinen fpateren Untersuchungen über ben Begriff ber Race fließ er bon Reuem auf bie Zwedmagigfeit in ber Ratur ale ein nothwendiges Bernunftprincip. Der Forfter's nothigte ibn, bie Anwendung biefes Princips, ben Bebrauch ber teleologischen Principien in der Philosophie gu vertheidigen. Es mar zwei Jahr, bevor die Rritif der Urtheilsfraft erschien. Am Schluß jener Schrift vom Jahr 1788 wurde es deutlich ausgesprochen, bag ber 3medbegriff gewiffen

<sup>\*</sup> Gbendas. Rr. V. Das Princip ber formalen Zwedmäßigkeit ber Ratur ift ein transscendentales Princip ber Urtheilskraft. S. 20—26.

Erfahrungsobjecten, ben organischen Naturerscheinungen, gegenüber gelte, nicht als ein allgemeines Erklärungsprincip, sondern als ein empirischer Leitsaden, als ein empirisches Regulativ. Iwei Jahre vor dieser Schrift hatte Kant seine metaphysischen Ansangsgründe der Naturwissenschaft veröffentlicht. Hier hatte er in der Rechanik erklärt, daß in der materiellen Natur, d. h. in der äußeren Erscheinungswelt, keine andere Ursachen erkennbar seien als räumliche d. h. äußere, daß jede Erklärung aus inneren Ursachen Splozoismus, daß der Holozoismus der Tod aller Naturphilosophie sei.

Wenn nun boch bie Zwedmäßigfeit ber Natur nicht volltommen verneint werben, fondern gewiffen Erfahrungen gegenüber gelten foll: mas bleibt übrig, ale die teleologische Betrachtungsweise von ber naturphilosophischen Erfenntniß genau und forgfaltig abzusondern? Benn ber Zwedbegriff empirifch gultig. aber nicht empirisch ertennbar ift: was bleibt übrig, ale daß Diefer Begriff ein Bernunftprincip bilbet, nicht gur Ertenntniß, wohl aber jur Betrachtung ber Dinge. Es bleibt Richts anderes abrig, ale die Unterscheidung der bestimmenden und reflectivenden Urtheilofraft und in Rudflicht ber letteren bas transscendentale Princip der natürlichen 3wedmäßigfeit. Dit anderen Borten: ber einzige Beg, ben Rant nehmen fann, ift bie Rritit ber Urtheilstraft. Gier ift ibm nach ben vorbergegangenen Untersuchungen Diefer Beg ebenfo genau vorgezeichnet, als fruber Die Bestimmung von Raum und Beit in ber transfcenbentalen Mefthetif. Bie fich bie Schrift vom erften Grunde bes Unterfciebes ber Gegenden im Raum (1768) gur transscendentalen Mefthetit (Quauguraldiffertation 1770) in Radficht bes Raums verhalt, fo verhalt fich abnlich in Rudficht des naturlichen 3medbegriffe bie Schrift vom Bebrauch ber teleologischen Principien in ber Philosophie (1788) gur Rritit ber Urtheilsfraft (1790). Rach allen vorausgegangenen Untersuchungen

blieb damals nur ein Ausweg übrig: Raum und Zeit aufzufassen als die transscendentalen Principien des sinnlichen Erkenntnisvermögens. So bleibt jest nur ein Ausweg übrig: die
natürliche Zweckmäßigkeit aufzufassen als das transscendentale Princip (einer besonderen, nämlich) der reslectirenden
Urtheilskraft.

# IV. 3med und Intelligeng.

#### 1. Objective Intelligeng und teleologisches Urtheil.

Es ift unmöglich, die naturliche Zwedmäßigfeit vorzustellen als der Materie inwohnend. Zwedmäßigleit ift Birtung einer inneren Urfache, Materie ift nur außere Erfcheinung. mithin ein vollfommener Biderfpruch, wollte man die Materie felbit ale amedthatig benten. Das biege, eine blos außere Erfcheinung als innere Urfache borftellen, mit anderen Worten, ben Begriff ber Materie volltommen aufheben. 3mede tonnen nicht durch die Rrafte der Materie, Die blos bewegender Natur fub, fondern uur durch ein intelligentes Bermogen gefest Zwede find Borftellungen ober Berftandesabmarben. vorgestellte Zwedmäßigleit einer Die ficten. fcheinung ift die Borftellung einer erreichten Berftanbes. ab ficht. Bir nehmen bier bas Bort Berftand in dem weiten Sinn einer gefehmäßig vorftellenden Intelligeng.

Es kommt darauf an, welche intelligente Absicht als in dem Dinge erreicht vorgestellt wird. In keinem Falle wird diese Absicht der Materie zugeschrieben. In keinem Fall gilt sie als Gegenstand einer physikalischen Einsicht. Die Zwedmäßigkeit des Dinges kann immer nur in Rückscht auf eine Intelligenz gelten, mit deren Absicht das Ding übereinstimmt. Diese Intelligenz ist entweder unsere eigene oder eine fremde, die dem Dinge selbst zu Grunde liegt. In dem letten Fall ist die

Absicht, die sich in der Erscheinung offenbart, keine andere als das Dasein des Dinges; es ist die Borstellung des Dinges, die sich in seinem Dasein verwirklicht. Dann bildet die Absicht zugleich den Grund des Dinges, dann läßt sich ohne diese Absicht gar nicht die Röglichkeit des Dinges begreisen oder beurtheilen, dann erscheint das Ding als zweckmäßig in Rücksicht auf die ihm zu Grunde liegende Idee, auf den absichtsvollen Gedanken, der es bildet. Die vorgestellte Zweckmäßigkeit des Dinges ist dann objectiv, und das restectivende Urtheil ist teleologisch.

2. Subjective Intelligenz und afthetifches Urtheil. Die harmonie zwifden Intelligenz und Ginbitbungefraft.

In dem andern Fall ist es unfre eigene Intelligenz, deren Absicht wir in dem Dinge erreicht sinden. Dann erscheint das Object zweckmäßig nur in Rückscht auf unseren Berstand, auf unser Erkenntnisvermögen. Die Zweckmäßigkeit in diesem Fall ist blos subjectiv. Rit anderen Borten: nicht das Ding selbst, nicht sein Dasein wird als zweckmäßig beurtheilt, sondern blos die Art, wie es uns erscheint, blos unsere Borstellung von dem Dinge. Die blose Borstellung des Dinges ist so viel als die blose Form desselben. Bas wir von dem Dinge durch die blose Borstellung wahrnehmen, ist Nichts anderes als die Form. Denn die Raterie des Dinges, seine Zusammensezung u. s. s. können wir durch die blose Borstellung nie ersahren. Benn also ein Object zweckmäßig erscheint nur in Rücksicht auf unsere Intelligenz, so kann sich diese Zweckmäßigkeit nur auf die Form des Objects beziehen. Die subjective Zweckmäßigkeit ist

<sup>\*</sup> Ebenbaf. VIII. Bon ber logischen Borft. ber 3weitm. ber Ratur. S. 32-36.

gleich' ber formalen. Es ift gleich, ob ich fage: bie Form des Objects, oder unfere bloge Betrachtung beffelben. Es ift gleich, ob ich fage: bas Ding ift zwedmäßig in Rudficht feiner Form, ober es ift zwedmäßig fur unfere Betrachtung. Bwedmaßig tann die Erscheinung nur fein in Rudficht auf eine Intelligeng, welche in diesem Fall die unfrige ift. Borgeftellt in feiner Eigenthumlichfeit tann bas Object nur werben burch unsere Ginbildungefraft. Bas also bedeutet Die fubjective 3wedmäßigfeit eines Objects anderes, als bag in der blogen Form deffelben unsere Intelligeng ihre Abficht erreicht findet? Und die bloge Form ift bas Bilb, welches die Ginbildungefraft vorftellt. Best ift ber Ginn jener fubjectiven Bwedmäßigleit gang flar: fle besteht barin, bag in ber Betrachtung eines Objecte unfere Ginbildungefraft mit der Intelligeng übereinflimmt, daß in ber blogen Betrachtung bes Objects Einbildungefraft und Intelligeng harmoniren.

Die Beurtheilung einer solchen Zwedmäßigkeit bezieht sich blos auf unsere Betrachtung bes Objects: sie ist mithin gar nicht praktisch, sondern rein theoretisch. Sie enthält Richts, wodurch wir den Begriff bes Dinges bestimmen: sie ist mithin nicht bestimmend, sondern blos reflectirend. Die Zwedmäßigkeit selbst erscheint nicht als der Natur des Dinges, sondern blos unserer Betrachtung angehörig: die restectirende Beurtheilung ist mithin nicht teleologisch, sondern rein afthetisch.

#### 3. Gefühl ber Luft ober Unluft.

Benn Einbildungefraft und Intelligenz in uns harmoniren, so tommen badurch unsere Gemuthefrafte in einen Buftand ber Uebereinstimmung, in eine zwedmäßige Berfaffung. Das Ber-

<sup>\*</sup> Ebenbas. VII. Bon ber afthetischen Borft. d. Zwedm. b. Rat. S. 28-32.

mogen, woburch wir unferer Gemutheverfaffung inne werben, unferen inneren Befammtzuftanb, bas Berhaltnig unferer Bemuthsfrafte percipiren, ift bas Gefaht, bas fich von ber Empfindung unterscheibet, wie ber Buftand aller Gemuthefrafte von bem einzelnen Ginbrud. Je nachdem biefer Buftand beschaffen ift, je nachdem unfere Gemuthefrafte gufammenftimmen ober biffoniren, fühlen wir Quft ober Unluft. Diefes Gefühl bat Richts mit ber Begierbe gemein, es ift gar fein praftifches Motiv, es fann als Befühl auch nie Grund einer Ertenntnig fein, alfo nicht theoretifches Princip. Auf Diefes Gefühl ber Luft ober Unluft grundet fich bie afthetische Borftellungsmeife; alle lungen, bie fich auf biefes Gefühl grunden, find rein afthetifc. Bir tonnen Die gabigleit, Objecte auf Diefes Gefühl gu begieben, burch Diefes Befühl gu beurtheilen, ben afthetifchen Gin ober Befchmad und alle auf Diefes Gofühl gegrundete Urtheile Beichmadeurtheile nennen. "Bas an ber Borftellung eines Objects blos subjectiv ift, b. i. ihre Begiehung auf bas Subject, nicht auf ben Begenftand ausmacht, ift bie afthetifche Befchaffenheit derfelben." "Dasjenige Gubjective an einer Borftellung, mas gar tein Ertenntnifftud werben tann, ift die mit ihr verbundene Luft ober Untuft; benn burch fie ertenne ich nichts an bem Wegenstande ber Borftellung, obgleich fle mohl die Birtung irgend einer Grenntnig fein tann. \*\*

# V. Seftftellung bes Problems.

Die reflectirende Urtheilstraft zerfallt demnach in die äfthetische und teleologische. Der Eintheilungegrund liegt in dem Begriffe der natürlichen Zweckmäßigkeit, je nachdem derselbe blos subjectives oder objectives, blos formales oder reales Ausehen

<sup>.</sup> Ebenbaf. VII. S. 29.

hat, b. f. je nachdem die Dinge abs zwedmäßig beurtheilt werben in Rudficht auf unfere Intelligeng ober eine fremde, Die als intelligibles Subftrat ben Dingen felbft gu Brunbe gelegt wird. Der natürliche Zweckbegriff hatte unferem Philosophen querft in ber Faffung bes televlogischen Urtheils eingeleuchtet. Die Bernunftfritit nothigte ibn, Diefes Urtheil von bem logifchen gu unterscheiden und in der reflectirenden Urtheilsfraft ein besonderes Bernunftvermogen ju fegen. Run ift bas reine Reflegions. princip lediglich fubjectiv und in Ansehung ber Dinge felbft gar nicht befrimmend, es verhalt fich nur betrachtend und beurtheilenb, gar nicht erfennend. Diefen rein fubjectiven Charafter hat bas teleologifche Urtheil nicht; es nimmt eine unfichere Stellung ein amifchen objectiver Gultigfeit, Die es behauptet, und bem Unfeben einer wirtlichen Ginficht, wozu ibm die Berechtigung fehlt. Das reine Reflegionsprincip ift bas afthetifche. Rant entbedt Die afthetische Urtheilsfraft, indem er Die natürliche Zwedma-Sigfeit in ihrem rein subjectiven Charafter auffucht. Er felbft erflart, "daß in einer Rritit ber Urtheilofraft ber Theil, welcher bie afthetische Urtheilstraft enthalte, ihr mefentlich angehörig fei." \*

Damit ift das Problem sestgestellt, welches die Kritit der Urtheilstraft zu losen hat. Bir tennen die Mittelglieder, um deren Bestimmung es sich handelt. Der Vereinigungspunkt zwischen Natur und Freiheit liegt in dem transscendentalen Princip der natürlichen Zwedmäßigteit, Wie sich die natürliche Zwedmäßigteit zu Natur und Freiheit, so verhält sich die restlectirende (ästhetische) Urtheilstraft zu Verstand und Vernunft, zur theoretischen und praktischen Intelligenz. Wie sich diese Urtheilstraft zu diesen beiden Vernunftkräften, so verhält sich das Gefühl der Lust oder Unlust zum Erkenntniß-

<sup>\*</sup> Ebenbaf. VIII. S. 34.

und Begehrungsvermögen. Die Welt der Verstandesbegriffe ist die Natur, die Welt der Vernunftbegriffe oder Ideen ist das moralische Reich der Freiheit, die Welt der Zweckmäßigkeit ist Schönheit und Runft.



# 3 meites Capitel.

Die Analytik des Schönen.

Pie äßhetische Enst, Allgemeinheit, Iwechmäßigkeit und Aothwendigkeit.

Pie fpielende Petrachtung. Die garmonie der Gemuthokrafte. Die freie Schonheit,

#### I. Das Broblem.

Um die kantische Aesthetik zu versteben, muß man sich vor Allem ihre Aufgabe flar machen. Bon hier aus begreift sich die Richtung, welche die kantischen Untersuchungen in diesem Felde nehmen, ihr durchgreisender Unterschied von den Bersuchen, welche die Philosophie vor Kant zur Erklärung des Schönen gemacht hat, ihre epochemachende Bedeutung in Betreff einer wissenschaftlichen Aesthetik. Die Aufgabe ist rein kritisch. Es ist der Unterschied überhaupt der vorkantischen und kantischen Philosophie, der sich hier auf das Deutlichste ausspricht, in der Art, wie die wissenschaftliche Aufgabe der Aesthetik bestimmt wird. Die Aesthetik vor Kant war durchaus dogmatisch. Sie wollte aus der Ratur der Dinge das Schöne und überhaupt die ästhetischen Beschaffenheiten erklären; die dogmatische Theorie des Schönen war in einem ganz ähnlichen Irrthum besangen als die dogmatische Theorie von Raum und Zeit. Wie man

anch das Schone erklärte, ob als ein den Dingen inharentes Attribut oder Berhältniß, immer waren es die Dinge an sich, aus denen es begründet wurde; immer galt es als eine Beschaffenheit, die unabhängig von uns den Dingen selbst zukäme; mit einem Borte als etwas von Außen gegebenes. Das Problem der dogmatischen Aesthetik hieß: unter welchen natürlichen Bedingungen sind die Dinge afthetisch?

Rant begreift, bag alles Aefthetische nichts ift als unfere Erfcheinung, als unfere Borftellung, daß es unabhangig von unferer Betrachtung nichts Mefthetisches giebt, fo wenig ale bas Gute unabhangig vom Billen, Die Caufalitat unabhangig vom Berftanbe, die finnlichen Eigenschaften unabhängig von Sinnen existiren. Darum lautet Die Grundfrage Der fritischen Mefthetit: unter melden Bedingungen ift unfere Borftellung afthetifch? Das Mefthetifche ift eine Gigenthumlichfeit blos unferer Borftellung, mit anderen Borten: es ift feine Eigenschaft, fondern ein Prabicat. Das Mefthetifche ift fein Mertmal, bas in ber Borftellung enthalten mare, fondern eine Beschaffenheit, Die ihr gutommt nur in der Begiebung auf ein bestimmtes Bermogen in und: ein Prabicat, bas wir ber Borftellung beilegen oder bingufugen. Ditbin ift eine afthetifche Borftellung fo gut ale ein Urtheil. Gin Urtheil, beffen Brabicat afibetifcher Art ift, nennen wir ein afibetifches ober Befdmadeurtheil. Mithin lautet Die fritische Frage: unter welchen Bedingungen beurtheilen wir eine Borftellung als afthetifch, ober mit anderen Worten: wie find afthetifche Urtheile möglich? Rur in Diefer Faffung hat Die Frage ihren richtigen wohlbebachten Ginn. Die bogmatifche gaffung ift ungereimt. Sie macht zwei grundfaliche Borausfetzungen: einmal, daß die Bedingung bes Mefthetifchen in den Objecten unabhangig von unferer Borftellung, bann, bag bie afthetifche Beschaffenheit in der Berfteffung des Dinges als Mertmal enthalten fein und durch eine Bergliederung diefer gegebenen Borftellung entdedt werden tonne.

Un sich ift teine Vorstellung afthetisch. Sie wird afthetisch durch die Beziehung auf ein bestimmtes Vermögen in uns, das wir schon kennen gelernt haben als Gefühl der Lust oder Unlust. Mithin ist kein afthetisches Urtheil analytisch. Jedes ist sputhetischen Und Lie afthetischen Pradicate zugleich eine gewisse Allgemeinheit und Nothwendigkeit mit sich führen, wie wir darthun werden, so sind die afthetischen Urtheile zugleich a priori. Sie sind mithin synthetische Urtheile a priori. So wiederholt sich hier noch einmal das Grundproblem der gesammten Vernunftkritit: wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?

Wir wollen das Borbild der Bernunftfritik genau befolgen. Bevor gefragt werden durfte: wie ist Erkenntniß möglich? mußte erst gefragt werden: was ist Erkenntniß? Nachdem wir klar gemacht haben, daß in unserem Fall der fragliche Gegenstand die ästhetischen Urtheile sind, so fragen wir zuerst: was sind althetische Urtheile? Und dann: wie sind sie möglich?

Wenn wie mit einer Vorstellung ein afthetisches Pradicat, 3. B. schon oder erhaben, verbinden, so wollen wir einsehen, von welcher Art diese Verbindung ist. Wenn diese Verbindung eine gewisse Allgemeinheit und Nothwendigkeit mit sich führt, so wollen wir einsehen, worin diese afthetische Allgemeinheit, diese afthetische Nothwendigkeit besteht. Wenn endlich die Vorstellungen nur in einem bestimmten Verhältniß zu und afthetisch sind oder werden, so mussen wir eben dieses asthetische Verhältniß in seiner Eigenthümlicheit genau kennen lernen. Alle diese Fragen aber lassen sich nur auslösen durch eine gründliche Einsicht in die Elemente und eigenthümlichen Bestandtheile des asthetischen Urtheils. Diese Einsicht ist nur möglich durch die Zergliederung oder Analysis desselben. So ist

unsere erfte Aufgabe "Die Analytif der afthetischen Be-Urtheilefraft." Run ift die Rorm aller afthetischen Beftimmungen das Schöne; die übrigen afthetischen Pradicate werden erkannt durch ihren Unterschied vom Schönen. Bir fragen darum zuerst: wenn wir eine Borftellung als schön beurtheilen, worin besteht dieses Urtheil? Bir losen diese Frage durch "Die Analytit des Schönen."

# II. Das afthetifche Boblgefallen.

1. Das intereffirte Bohlgefallen.

Das Prädicat schon ist in allen Fällen der Ausdruck eines Bohlgefallens. Bir nennen schön, was uns gefällt. Diese sehr einsache Betrachtung lehrt uns zweierlei: wir mussen den nächten Bestimmungsgrund des ästhetischen Urtheils in unserem Bohlgefallen aussuchen; wir können deshalb das Schöne nicht als ein in der Vorstellung enthaltenes Merkmal betrachten, denn in der bloßen Vorstellung an sich liegt nicht, daß sie uns gefällt; in der bloßen Vorstellung an sich genommen liegt nicht ihre Beziehung auf uns, also auch nicht unser Wohlgefallen. In allen Fällen ist das ästhetische Urtheil die Verknüpfung unseres Wohlgefallens mit irgend einer Vorstellung: das sind die beiden Clemente eines solchen Urtheils. In allen Fällen also ist das ästhetische Urtheil sputhetisch.

Es tommt darauf an, die Art des afthetischen Bohlgefallens zu bestimmen. Nicht jede uns gefällige Borstellung ift schon als solche afthetisch oder schön. Es muß deßhalb ein Bohlgefallen eigenthümlicher Art sein, deffen Berbindung mit einer Borstellung unfer Urtheil afthetisch macht. Untersuchen wir also die

<sup>\*</sup> Rritit b. afthetischen Urtheilstraft. I. Abschn. Analytik b. afth. Urth. L. Buch. Analytik b. Schonen. S. 43-92.

Natur und bie Arten bes Bohlgefallens überhaupt, um die besondere Ratur des afthetischen Bohlgefallens zu entdeden.

Dag es verschiedene Arten von Boblgefallen giebt, Davon überzeugt uns ber erfte Blid in bie eigene Erfahrung. Fur ben Bungrigen ift die Borftellung ber Speife mit Bohlgefallen verbunden. Der praftifche Menich ift mit ber Ausführung feiner Lebenszwede beschäftigt, bagu braucht er Mittel, Die feinen Bweden bienen, die tauglichften Mittel find die beften und jugleich bie gefälligften. Bas und nugt, gefällt und. moralifchen Gefühl gefällt Richts in boberem Grade als bie Borftellung ber Pflicht. Die Achtung, Die wir vor bem Sittengefet empfinden, ift jugleich ein mit biefer Borftellung berbundenes Bohlgefallen. Da haben wir bas Bohlgefallen in febr verfcbiedenen Geftalten. Reine der angeführten Urten ift afthetisch. Der hungrige bat an ber Speife, der praftifche Berftand hat an ben nuglichen Mitteln, das moralifche Gefühl bat an dem Gittengeset fein afthetisches Bohlgefallen. Worin liegt ber Unterfchied?

In den angeführten Fällen ift der vorgestellte Gegenstand ein Object, das uns befriedigt, weil wir es bedürfen. Wir bedürfen es zu unserer Befriedigung: barum begehren wir das Object, es sest unseren Willen in Bewegung, wir wollen es genießen oder brauchen oder verwirklichen; dieser Genuß, dieser Gebrauch, diese Handlung verschafft uns Bestiedigung, darum verbindet sich mit der Vorstellung des Objects ein bestimmtes Bohlgefallen. Es ist nicht die bloße Vorstellung, sondern das Object selbst, das uns durch den Genuß, den Gebrauch, die Verwirklichung diese Bestiedigung gewährt, also bezieht sich das Bohlgefallen in allen diesen Fällen auch nicht auf die bloße Vorstellung, sondern auf das Object selbst. Es gründet sich in allen diesen Fällen auf eine Begierbe, die sich selbst auf ein Bedürsniß gründet. Was wir bedürsen

und eben darum begehren, das erregt unfer Intereffe. Diefes Intereffe geht nicht auf bie bloge Borftellung ber Cache, fondern auf die Cache felbft, auf bas Dafein des Objecte. Richt die Vorstellung der Speife intereffirt ben Sungrigen, sombern ber reelle Benug, nicht die bloge Borftellung ber nuglichen Mittel intereffirt uns, fondern beren reeller Bebrauch, alfo beren wirfliche Existen, nicht die bloge Borftellung ber Pflicht genügt dem moralifchen Befühl, fonbern bag nach diefer Borftellung gehandelt, daß bie Pflicht ausgeführt werde, bag fie praftifc in's Dafein trete. Done biefes Intereffe empfinden wir in feinem der genannten galle wirfliches Boblgefallen. Go perichieden bier die Arten des Boblgefallens find, barin frimmen fte überein, dag in allen gallen bas Bohlgefallen felbft intereffirt, b. b. burch Intereffe, Begierbe, Bedürfnig bedingt ift, daß fich in allen gallen biefes Boblgefallen auf unfer Begehrungevermogen begiebt.

Ein Anderes freilich ist die stinnliche Begierde, ein Anderes die vernünftige. Das Wohlgefallen, das aus der flunkichen Begierde entspringt, ist pathologisch, das Wohlgefallen aus Bernunftbedürfniß ist praktisch bedingt. Das Object des pathologischen Wohlgefallens nennen wir angenehm, das des praktischen nennen wir gnt. Und in Rücksicht des letzteren unterscheiben wir das Rügliche oder mitttelbar Gute von dem Guten sein des moralischen Wohlgefallens.

# 2. Das unintereffirte Wohlgefallen. Das rein Alefthetische.

۲

Das afthetische Wohlgefallen ift weder finnlich noch moralisch. Das Schöne ist genau zu unterscheiden somohl vom Angenehmen als vom Guten. Weder bie Senfualiften noch die Moralisten find im Stande, aus ihrem Gofichtspunkte das Aesthetische zu begreifen. Run hatten wir schon vorber gesehen, wie das äfthetische Urtheil in keiner Beise ein Erkenntnigurtheil oder logischer Art ift. Also muß das Schone, wie vom Angenehmen und Guten, so auch vom Wahren genau unterschieden werden. Hier zeigt sich sehr deutlich der Unterschied der kantischen Aesthetis von der früheren, der Unterschied der kritischen von der dogmatischen Aesthetis, die das Schone bald mit dem Angenehmen, bald mit dem Bahren und Inten vermischt oder gar gleichgeseth hatte. Bas die kritische Philosophie untersucht, das will sie in seiner Reinheit darstellen, völlig unvermischt mit heterogenen Bestimmungen. So hat sie aus ihren Untersuchungen die reine Anschauung, den reinen Berstand, den reinen Billen, den reinen Glauben hervorgehen lassen. Zest handelt es sich um das rein Aesthetische.

Mues Bobigefallen nicht afthetifcher Art mar burch irgend ein Intereffe entweder pathologisch oder praftifch bedingt; es war in irgend einer Rudficht intereffirt. Das rein afthetische Bohlgefallen ift volltommen unintereffirt. Wenn ich an einem Gegenftand Wohlgefallen empfinde ohne alles Intereffe, fo mifcht fich in Diefes Boblgefallen feine Art von Begierde, fein Beburfniß, feine Regung bes Billens, ich will von bem Begenftand nichts haben, nichts mit ibm vornehmen, ibn weber genießen noch brauchen, noch verwirflichen, ich will ibn blos betrachten, und in ber blogen Betrachtung verftummt jebe Begierbe, jede Billensunrube. Der Bille und Die bloge Betrachtung verhalten fich negativ zu einander. Go wie fich ber Bille in Abficht auf ben Gegenftand regt, fo trubt fich bie reine Betrachtung und bebt fich auf, es fei nun die ftorende Billeneregung finnlich ober moralifc. Der Bille ift immer bewegt, gespannt, unruhig. Die bloße Betrachtung ift immer tubig. Benn wir une vollfommen bedürfnig. und intereffelos gu den Objecten verhalten, fo verhalten wir uns blos betrachtend, b. b. rein afthetifc. Wenn wir uns blos

betrachtend zu bem Gegenstande verhalten, so sind wir nicht auf das Dasein, sondern blos auf die Borstellung des Gegenstandes gerichtet, die uns lediglich als solche vollkommen befriedigt. Gegenstand der bloßen Betrachtung ist allein die Form, kann nichts anderes sein. Die Cristenz des Gegenstandes kann uns in verschiedener Beise interessiren, je nach unserem Bedürsniß. Die bloße Form oder Vorstellung des Gegenstandes kann uns in dieser Beise nicht interessiren, denn sie bezieht sich auf kein Bedürsniß; mit der bloßen Form läßt sich kein Bedürsniß befriedigen. Wenn uns die bloße Betrachtung doch befriedigt, so ist diese Befriedigung ein völlig uninteressirtes, d. h. rein ästbetisches Wohlgefallen. Was uns gefällt durch die bloße Betrachtung, das ist schließen.

#### 3. Die afthetische Freiheit und bie fpielenbe Betrachtung.

Das Bedürfnig, welches es auch fei, verwidelt uns mit bem Begenstande felbft. Bir nehmen ibn praftifch in Anspruch. Bir wollen ihn genießen ober erfennen ober bearbeiten ober brauchen, mit einem Borte wir wollen etwas mit bem Object, bas Object ift uns ju irgend etwas nothig. Go ift unser Berhaltniß ju bem Gegenstande burch bie Rothwendigteit bestimmt and burch ben Ernft der Abficht. Das Boblgefallen ift von unserem Intereffe, von unferer Absicht abhangig, es ift mithin unfrei. Das afthetifche Bohlgefallen, von feinem Intereffe bedingt, ift volltommen frei. Diefes freie Wohlgefallen fchließt den Ernft ber Abficht und der praftifchen 3mede völlig von fich aus, es verhalt fich jum Gegenstande nicht bestimmend, fondern fpielend. Go folgen aus der fritischen Lebre vom Schönen die Begriffe ber afthetischen Freiheit und des afthetischen Spiels. Rant felbft hat biefe Folgerungen gezogen, mehr in beilanfiger als in hervorhebender Beife. Niemand bat die Bichtigfeit gerade tiefer Begriffe tiefer eingesehen und fruchtbarer verfolgt als Schiller in seinen Briefen über die afthetische Erziehung ber Denschheit.

Der Unterschied des afthetischen Bohlgefallens von jedem andern ift vollkommen einleuchtend. Bas uns gefällt, ift entweder blos die Borftellung oder das Dasein des Gegenstandes. Im ersten Fall ist unser Bohlgefallen uninteressirt und darum rein afthetisch, im andern ist es interessirt und darum praktisch oder pathologisch. "Das Geschmackurtheil ist blos contemplativ, d. i. ein Urtheil, welches indifferent in Ansehung des Daseins eines Gegenstandes nur seine Beschaffenheit mit dem Gefühl der Luft und Unlust zusammenhalt."

#### 4. Das Angenehme, Schone und Gute.

Wir unterscheiden demnach das sinnliche, afthetische, praktische (moralische) Wohlgefallen. Das Object des ersten ist das Angenehme, des zweiten das Schone, des dritten das Gute. Das Angenehme vergnügt, das Schone gefällt, das Gute wird gebilligt. Was uns vergnügt ist ein Object der Reigung; was uns gefällt, ist ein Object der Gunst; was wir billigen, ist ein Object der Achtung. Das Angenehme gehört den sinnlichen, das Gute den vernünstigen, das Schone den sinnlich-vernünstigen Besen. Das Schone ist specifisch menschlich. Das Angenehme ist auch in der thierischen Empfindung, das Gute nur in der reinen Intelligenz, das Schone nur in der Menscheit möglich. Darum sah Schiller in dem ästhetischen Gefühl das eigentliche Object und Leitungsmittel der menschlichen Bildung.

Bas wir im afthetischen Urtheile von einer Borftellung aussagen, ift nichts anderes ale Diefes rein afthetische Bobl-

<sup>\*</sup> Ogl. meine Schrift "Schiller als Philosoph." Rr. VII. S. 88-99.

gefallen. Das ift, um und kantisch auszudrücken, die Qualität des äfthetischen Urtbeile. Darans folgt die erfte Erklärung bes Schenen. "Geschmad ift bas Beurtheilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Mißsallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Behlgefallens heißt schon."

- III. Die afthetische Allgemeinheit.
- 1. Die allgemeine Mittheilbarteit bes Gefühls.

Bergleichen wir bas intereffirte Boblgefallen mit bem uninterefficten ober rein afthetifchen, fo gewinnen wir aus biefer Bergleichung eine neue Ginfict in Die Ratur des letteren. Das Intereffe ift jebergeit perfonlich. Jeber bat fein eigenes Intereffe. Diefes Intereffe felbft ift nach Beit und Umftanden verichieden. Bas bem Ginen angenehm und nuglich ift, bas ift einem Andern feines von beiben, vielleicht fogar widerwartig und icablic. Bas wir beute begebren, das wird in einer anderen Beit nicht mehr begehrt, in einer anderen fogas vermieben. Das intereffirte Boblgefallen, ausgenommen bas rein moralische, ift burchaus particular. Der Gat ift fo richtig, daß man ibn umtehren darf. Jedes particulare b. f. nur in ber Besonderheit des Individuums begrundete Bobigefallen ift immer intereffirt. Die Intereffen find verschieben, wie bie Bie fich die Bedürfniffe der Individuen unter-Andividuen. fcbeiben, fo unterscheiben fich ihre Reigungen, Begierben, Bo alfo bas Bohlgefallen befanderer Art ift, ba ift es flets abhangig vom Intereffe.

<sup>\*</sup> Bgl. Rritit ber Urtheilstr. I. Abschn. I. Buch. Erftes Moment bes Geschmadeurtheils ber Qualität nach. § 1—5.
S. 43—52.

Vergleichen wir jest das interestrte Wohlgefallen mit dem uninteresseren, so springt solgender Schluß in die Augen. Das aparte Wohlgefallen ist steressirt. Das ästhetische Wohlgefallen ist gar nicht interessirt. Also ist das ästhetische Wohlgefallen nicht apart; es ist nicht besonderer, sondern allgemeiner Natur, mit andern Worten: es ist nicht particular, sondern universell. Mithin hat auch das ästhetische Urtheil allgemeine Geltung, es gilt für Jedermann; in der Anersennung des Schönen simmen Alle überein, mährend die Urtheile über das Angenehme und Rüstiche so verschieden sind als die Individuen selbst.

Diese Allgemeingültigkeit giebt dem afthetischen Urtheil den Schein einer objectiven Geltung. Bur objectiven Geltung gehört die Bestimmung durch Begriffe, die logische Bestimmung. Der allgemeine Begriff ift der für Alle gültige, der objective. Wenn nun das afthetische Urtheil diese objective Geltung annehmen darf, so scheint es eben badurch ein logisches Urtheil zu werden.

Diefer Seein ift falfc. Wenn man ihm nachgiebt, fo verbiender man fich vollfommen über die Quelle ber afthetifchen Urtheile, alfo über beren mabrhafte Ratur. Das äfthetifche Urtheil beruht auf bem freien Boblgefallen, Diefes Boblgefallen grundet fich allein auf das Gefühl ber Luft oder Unluft, Diefes Gefühl ift burchaus verichieden von dem Bermogen der Begriffe. Das afthetifche Urtheil grundet fich auf teinen Begriff, auf teine logifche Borftellung. Die logifche Borftellung als folche ift mit feinerlei Bobigefallen, weber mit Luft noch mit Unluft, ver-Es mare gar nicht gu begreifen, wie ein logifc begrundetes Urtheil jemals afthetifc werden follte. Es müßte denn einen Uebergang geben vom Begriff jum Gefühl ber Luft oter Unluft, vom Berftande gum Gefühl: einen Uebergang, ber um bann moglich mare, wenn gwischen Berftand und Befühl ein bloger Gradunterfchied ftattfande. Diefe Bermogen find aber

ţ

Begriff zum Gefühl der Luft ober Unluft, also fann das afthetische Urtheil nie logisch begründet sein. Der logische Begriff
ift weder der Grund noch der Zwed des afthetischen Urtheils.
Auch nicht der Zwed. Denn wenn das afthetische Urtheil einen Begriff bezwedte, so hatte es die Absicht auf Erkenntniß, so
mare es von dieser Absicht, von diesem Interesse abhängig, also
nicht auf ein freies, uninteressertes Bohlgefallen gegründet, also
nicht ästhetisch.

Mithin ift bas afthetische Urtheil zwar allgemein, aber nicht vermoge eines Begriffs. Die afthetische Allgemeinheit ift nicht Die logische. Das afthetische Wohlgefallen ift von jeder logischen Borftellung volltommen unabhangig; eine folche Borftellung ift weber ber Grund noch ber 3med eines folchen Bohlgefallens. Das afthetische Urtheil hat demnach feine logische Allgemeinheit. Rach feiner logischen Quantitat ift es lediglich fingular; es grundet fich auf das Gefühl, und das Gefühl ift das fich fublende Subject, d. h. bas eingelne. Alfo muffen wir Beibes von bem afthetischen Urtheil behaupten : es gilt fur Jedermann, es gilt nur fur ben Gingelnen. Das Erfte ift feine afthetifche, das Andere feine logifche Beltung. Rach der afthetischen Quantitat ift es univerfell, nach der logifchen ift es fingular. einigen wir Beibes: bas afthetische Urtheil gilt fur Jebermann ale Gingelnen; es gilt für alle Gingelne, es ift gemeingultig, es bat (nicht objective, fontern) [ubjective Allgemeinheit.

Bie erklart fich diese afthetische Allgemeinheit, d. h. diese Gemeingültigkeit des afthetischen Urtheils? Es ift ein einzelnes Urtheil, weil es nicht auf Begriffen, sondern blos auf dem Gefühle beruht, das seiner Natur nach fingular ift. Es ift zugleich ein allgemeines d. h. gemeingültiges Urtheil, sofern das afthetische Wohlgefallen, das Gefühl der Luft oder Unluft selbst

für alle Einzelne gilt oder fich allen Einzelnen mittheilen läßt. Also die allgemeine Mittheilbarkeit des äfthetischen Gefühls ist der eigentliche Erklärungsgrund des ästhetischen Urtheils. Wie aber kann ein Gefühl allgemein mittheilbar sein? In diesem Punkte liegt, wie sich Kant selbst ausdrückt, "der Schlüffel zur Kritik des Geschmacks."

# 2. Der afthetische Gemuthszustand und die Darmonie ber Gemuthstrafte.

Unter welcher Bedingung alfo ift ein Gefühl oder ein Boblgefallen fabig, Allen mitgetheilt ju merden? Rein Conderintereffe ift allgemein mittheilbar; es haftet am Individuum, es ift bedingt durch beffen Bedurfnig und Begierbe, Die felbft wieber empirifc bedingt flud durch das Object, worauf fle fich bezieben. hier ift es bas Object felbft, fein empirifches Dafein , welches gefällt, nicht blos die Borftellung oder Betrachtung beffelben. Das Boblgefallen ift unmittelbar abhangig von bem Object, Die Beurtheilung bes letteren ift abhangig von diefem Boblgefallen. Wenn wir einen Begenftand als angenehm beurtheilen, fo muffen wir ibn als angenehm empfunten haben; diefe Empfindung, Diefes Gefühl ber Luft gebt ber Beurtheitung porber ale beren Bedingung. Benn bas Gefühl ber Luft ber Beurtheilung vorhergeht, fo ift es nicht von ber Betrachtung, fonbern vom Dafein des Objects abhangig, fo ift es empirifc bedingt, alfo in feinem Falle allgemein mittheilbar.

Soll also das Gefühl der Luft fähig sein, Allen mitgetheilt zu werden, so darf es der Beurtheilung des Objects nicht vorhergeben, sondern muß ihr folgen. Wenn aber das Gefühl der Luft aus der Beurtheilung des Gegenstandes hervorgeben soll, so muß es gegründet sein nicht auf ein Interesse am Gegenstande, sondern allein auf die bloße Betrachtung desselben. Nur auf diesem Grunde ist das Gefühl der Luft allgemein mittheilbar.

Bir tonnen ein solches auf die bloße Betrachtung gegründetes Gefühl der Lust auch ein contemplatives Wohlgefallen oder eine "contemplative Lust" nennen.

Bas ein Gefühl allgemein mittheilbar macht, ift allein Diefer contemplative Charafter, Diefer theoretifche Urfprung. ber Betrachtung eines Begenftands wirfen unfere vorftellenben Rrafte, die bas Object bildend und begreifend verfnupfen. bildende Berfnupfung vollzieht die Bhantafte, die begreifende der Berftand. Jene giebt ber Borftellung die anichauliche, Diefer die gefemaßige Cinheit. In der freien Betrachtung Des Begenftandes muffen Dieje beiden Bermogen, Berftand und Ginbildungefraft, zusammenwirfen. Wenn wir das Product ber Ginbildungefraft, b. b. die anschauliche Borftellung, mit bem Producte Des Berftandes, b. b. bem Begriff, verbinden, fo ent-Urtheile find immer allgemein mittheilbar. ftebt bas Urtheil. Aber Die fo bestimmten Urtheile find nicht afthetisch, fondern logisch.

So befinden wir uns mit dem Gefühl der Luft, das zur allgemeinen Mittheilung sabig sein soll, zwischen einer Schla und Charpbdis. Wenn wir das Gefühl vor der Betrachtung aussuchen, so findet es sich empirisch bedingt und darum zur allgemeinen Mittheilung unfähig. Wenn wir es nach der Betrachtung aussuchen, so sinden wir das allgemein Mittheilbare nicht mehr als Gefühl, sondern als Urtheil und Erkenntnis. Das allgemein mittheilbare Gefühl ist contemplativ, aber es ist nicht Erkenntniß; es gründet sich auf Betrachtung, aber es ist nicht Einsicht. Also zwischen Contemplation und Erkenntniß, zwischen Betrachtung und Einsicht sinden wir das zur allgemeinen Mittheilung fähige Gefühl.

Die Betrachtung besteht in dem Jusammenwirken von Berftand und Einbildungokraft. Die Erkenntniß besteht in der Einheit beider Bermögen, im Urtheil, welches die Borstellung des einen durch den Begriff des anderen bestimmt. Bas ist nun Betrachtung ohne Ersenntniß? Offenbar das Zusammenwirken von Verstand und Einbildungsfrast ohne die Vereinigung Beider im Urtheil; d. h. eine Verbindung Beider, welche die Unterordnung ausschließt, eine solche Verbindung, in welcher Beide unabhängig übereinstimmen. Diese Betrachtung ohne Ersenntnist ist nichts Anderes als das bloße Verhältniß oder die Harmonie von Verstand und Einbildungsfrast. Bas ist die Betrachtung ohne die Absicht auf Ersenntniß? Offenbar die absichtslose Harmonie von Verstand und Einbildungsfrast oder das freie Spiel beider Kräfte.

Das Berhältniß der betrachtenden Gemuthefrafte ift tein Urtheil, sondern ein bloger Gemuthezunktand, der lediglich subjectiv und in Ausehung seiner Beschaffenheit rein mensch-lich ift. Einbildungetraft und Verstand sind Vernunfttrafte, also ist ihr Verhältniß ein Vernunftzustand, d. h. ein Zustand, der nicht diesem oder jenem Individuum eigen ist, sondern der menschlichen Gemutheversassung als solcher angehört.

Unserer Gemüthszustände werden wir inne durch das Gefühl. Wir können sie nur fühlen. Sobald wir sie zu erfennen suchen, sind sie nicht mehr unsere Zustände, sondern unsere Gegenstände. Das Gefühl nun jener contemplativen Bersassung, in welcher Verstand und Einbildungstrast harmoniren, ist das Gefühl eines rein menschlichen Gemüthszustandes, also selbst ein rein menschliches und eben darum allgemein mittheilbares Gefühl. Und eben dieses Gefühl erklärt die Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils.

#### 3. Das religiofe und afthetifche Befühl.

An dieser Stelle gewinnt die kantische Aesthetik eine ihrer tiessten Ginsichten. Bon wo die Analyse des Schönen auch ausgeht, immer wird die tiefeindringende Untersuchung auf diesen

ţ

Drift brieffert meten. Gen Um fic ber Unterfchied gwifchen bem überfiber und refriefen Gefill bentlich einsehen. regraffe murbet fic auf ein Bernunftbeburfniß; bas Icheride auf einen Bernunftanftant. Das Berunnftbeburfnig fann par meralifder Rarur fein, ber Bernunftzuftant nur afthetifer. Bernnufguftant ift nicht Bernunftfraft, weber ein theeretiftes noch praftifdes Bermogen, überhaupt fein Bermigen, fentern Berbalenif ber Gemuthefrafte. Ge ift far, tag tie in bem Reite ber Bennunft verfammelten und vereinigten Rrafte, fo veridieben fie finb, boch in einem Berbaltnig fteben muffen. Bas ift biefes Berbaltnift anbers als ein Buffant ber Sarmonie ober Diebarmonie? Bie fonnen mir biefen Buftand antere percipiren ale burch bas Gefühl, ben Ruftanb ber Barmonie burd bas Gefühl ber Luft, ben ber Disharmonie burch bas Befühl ber Unluft? Diefes Befühl ift weber finnlich noch moralisch, es ift rein afthetisch.

Benn wir jest tas Schone mit dem Angenehmen und Guten vergleichen, so erklart sich ber von Beiden unterschiedene Umsang seiner Geltung. Das Angenehme ift nie allgemeingultig. Das Gute ift allgemeingultig vermöge seines Bernunstbegriffs. Das Schone ift allgemeingultig ohne Begriff. Diese äfthetische Allgemeinheit bildet die Quantität des äfthetischen Urtheils. Aus diesem Moment solgt die zweite Erklarung des Schonen: "Schon ift das, was ohne Begriff alle gemein gefällt."

IV. Die afthetische 3wedmaßigfeit.

Mus biefer Erflarung folgt eine neue wichtige Ginficht. Das Schone gefällt ohne Begriff. Bas burch Begriffe gefällt,

<sup>\*</sup> Ebendas. Zweites Moment bes Geschmadburth. nämlich feiner Quantität nach. § 6—10 S. 52—62. Bgl. bef. § 9.

das gefällt nicht rein afthetisch. Wir fonnen das Wohlgefallen, welches durch Begriffe bedingt ift, intellectuell nennen. Go werden wir jest das afthetische Wohlgefallen von dem intellectuellen ebenso sorgfältig unterscheiden muffen, wie vorher vom finnlichen und moralischen.

Bas uns gefällt, bas gilt in irgend einer Rudficht als gwedmäßig. Etwas ift zwedmäßig, b. h. es entfpricht ber Abficht, um beren willen es exiftirt. Alfo es ift aus einer Abficht emftanden, b. b. ber Begriff von bem Object, welches es auch fei, mar die Urfache feines Dafeins: bas Object felbft ift eine abfichtliche Birfung. Etwas als gredmäßig beurtheilen beißt nichts Anderes als Die Abficht feines Dafeins auffuchen, und wenn man diese Abficht gefunden bat, fo ift bamit bie Bwedmäßigfeit ber Cache erfannt. Gie wird erfannt burch ben Begriff jener Abficht, welche bie Urfache bes Dinges bilbet. Benn ich meine Abficht erreicht, meine Aufgabe gelöst, mein Bert gludlich vollbracht babe, fo freue ich mich ber gelungenen That, Des guten Erfolges. Diefes Gefühl ift auch eine Luft, ein praftifc bedingtes Bobigefallen. Wenn ich in ber Betrachtung fremder Berte, es feien folche der Ratur ober ber Runft, die ursprunglichen Abfichten ertenne und erreicht finde, fo gemahrt mir ber Unblid Diefer zwedmäßigen Bebilbe ein Befühl ber Befriedigung und Luft. Diese Luft grundet fich auf die mobiertannten 3mede, auf den beutlichen Begriff ber Abfichten; fie ift um fo großer, je beutlicher biefe Erfenntniß, diefer Begriff ift. Das Boblgefallen Diefer Art ift intellectuell

# 1. Das reine Gefchmadeurtheil. Die formale Zwedmäßigfeit.

Benn nun das Schöne ohne Begriff gefällt, so ift das äfthetische Wohlgefallen weder praktisch noch intellectuell. Das Schöne gefällt, also ist es zwedmäßig. Es gefällt ohne

ţ

Begriff, alfo wird es nicht als zwedmäßig, nicht als abfichtliche Birtung ertannt. Cobald ber Begriff ber Abficht bingutommt, bort bas Gefallen ohne Begriff, alfo bas afthetische Boblgefallen vollkommen auf. hier gilt gang eigentlich bas gothe'iche Bort: "man fühlt die Abficht, und man wird verftimmt." Das Coone barf nicht gefallen wollen. Bas. gefallen will, das will nicht blos betrachtet, fondern begebrt werben, bas will uns nicht blos gur reinen Betrachtung ber Form ftimmen, fontern Intereffe am Begeuftande felbft, am Dafein bes Objects in une erregen, es will ans finnlich afficiren, fei es durch Reig ober Rubrung. Reig und Rubrung find finnliche Affectionen, nicht rein afthetische Birtungen. Object wirft bann nicht durch die Form, fondern durch den Stoff. Benn fich ber Beichmad blos durch folde Birfungen bestimmen lagt, wenn er gereigt und gerührt fein will und nur für folche finnliche und materielle Affectionen empfänglich fo ift er nicht afthetifch, fondern rob und barbarifch. Wenn ber Befcmad nicht allein burch die Form, fondern auch burch Reig und Rührung bestimmt wird, fo ift er nicht rein, fondern finnlicher Ratur. Dan barf auch in Rudficht bes Befcmade das reine Urtheil vom empirischen unterscheiben. Das reine Beschmadburtheil ift blos formal; bas empirische ift material. Das erfte wird blos burch die Form bestimmt, bas andere auch burch flunliche Empfindungen, Die mit ber Begierbe ausammenhangen. Sobald fich aber mit bem Schonen bas Angenehme, mit bem Befchmad Die Ginnenluft vermifct, fo find beide nicht mehr rein afthetisch, fo find beide von einem finnlichen Intereffe abbangig gemacht und eben verdorben. Die rein afthetische Birtung barf im Object feine andere Urfache haben ale bie reine gorm im ftrengften Ginn bes Borte: die gorm ohne alles auf die Ginne berechnete Beimert.

2. Die fubjective Zwedmäßigfeit. Rant und Baumgarten.

Wednabig, ohne darum als absichtliche Wirlung zu gelten. Es ist zwedmäßig, ohne als zwedmäßig vorgestellt zu werden. In seiner zwedmäßigen Wirlung darf die Vorstellung des zweds nicht gegenwärtig sein. Diese Borstellung hebt die ästhetische Wirlung auf. Die vorgestellte Zwedmäßigkeit ist die objective. Wenn nun das Schone ohne Begriff gefällt, so ist die ästhetische Zwedmäßigkeit in keiner Weise objectiv, sie ist rein subjectiv. Wir haben in diesem Punkte schon früher die Grenze erkannt zwischen dem ästhetischen und teleologischen Urtheil.

Es ift febr wichtig, Diefe Grenge genau gu beftimmen. Dier unterscheibet fich Die Rritit ber afthetischen Urtheilstraft von den dogmatischen Theorien, die in Betreff des Schonen bei den Metaphyfitern der vorfantifchen Beit gegolten batten. Benn wir ein Ding ale objectiv zwedmäßig beurtheilen, fo gilt es als eine abfichtliche Wirfung; Die Abficht, um deren willen es existirt, liegt entweder in ihm felbft oder außer ihm. Entweder gilt bas Object als zwedmäßig nur in Rudficht auf ein anderes, oder in Rudficht auf feinen eigenen Begriff. Bir unterfcheiben bemnach die objective 3medmäßigfeit ale außere und innere. Benn ein Object zwedmäßig ift in Rudficht auf ein anderes, fo gilt es ale Dittel: Die außere Bwedmäßigfeit ift Die Ruglichteit. Wenn bagegen ber 3med eines Objects fein anderer ift als bas Dafein ber Gache, fo existirt bas Object um feiner felbft willen, es ift gwedmäßig an fich felbft; wenn fein Dafein Diefem 3mede entspricht, fo lagt bas Object nichts zu munichen übrig: Die innere 3medmagigfeit ift bie Bolltommenbeit.

Wenn nun ein Object als nüglich oder als vollkommen beurtheilt wird, so find beide Urtheile nur möglich durch ben

beutlich gedachten 3wedbegriff; die Urtheile selbst find um so vollsommener, je beutlicher die vorgestellte 3wedmäßigkeit ift, sie find darum in keiner Beise äfthetisch. Das Bohlgefallen, bas sich mit ber Betrachtung dieser objectiven 3wedmäßigkeit verbindet, mit der Einsicht in den Nugen oder die Bollommenheit ber Objecte, ist eine intellectuelle, seine afthetische Lust.

Bollfommenheit ift ein metaphyfischer Begriff. Bollfommenheit eines Dinges ift ein gedachtes Object. Run galt bei ben Metaphpfifern ber neueren Beit vor Rant bet Unterfchied zwischen Ginnlichkeit und Berftand fur grabuell; die Ginnlichkeit galt ihnen ale ein unflorer, verworrener Alfo mußte auch die Bolltommenheit ber Dinge unflar gebacht b. b. finnlich angeschaut werden tonnen. Diefe "finnliche Bolltommenheit," b. h. in bie duntel percipirte ober verworren gedachte Bollfommenheit, festen bie deutschen Metaphpfifer ben Begriff bes Schonen. Leibnig hatte Baumgarten batte ibn fpftematifc Diefen Begriff angelegt. gemacht, er hatte ein Lehrgebaude ber Aefthetit, bas erfte biefer Art, darauf gegrandet. Best galt bas Schone fur mefensgleich mit bem Bahren und Buten, nur graduell von Beiden verschieden. Der Unterfchied gwifden Befcmade. und Erfenntnigurtheil, zwischen afthetischem und intellectuellem Boblgefallen mar aufgehoben oder auf eine nur graduelle Differeng gurud-Rant entbedt bier ben fpecififchen Unterfchieb. Dit diefer Ginficht widerlegt er ben afthetischen Standpunkt ber Metaphpfifer, insbesondere die baumgarten'sche Aefthetit. entbedt bamit und ertlart gum erftenmale ben mefentlichen Unterschied ber Aefthetit von ber Metaphyfit. \*

<sup>\*</sup> Band II biefes Werts. Leibnit und seine Schule. Cap. XV.

#### 3. Die freie Schonheit.

Das Schöne ift weder von einem Interesse noch von einem Begriff abhängig. Es ist mithin gar nicht abhängig, sondern vollfommen frei. Die Schönheit ist unfrei, wenn sie zu irgend etwas dient, sei es um eine Begierde zu befriedigen, oder einen Begriff zu versinnlichen. Sie ist Object blos der Betrachtung, sie gefällt durch die blose Form; sie ist das freie Object der Betrachtung, d. h. die Form wird nicht durch einen Begriff vorgestellt, sie wird nicht gedacht, sondern blos betrachtet.

Das Schone wird nicht vorgestellt als absichtliche Birfung. Mit andern Borten: die afthetische Zwedmäßigkeit wird nicht vorgestellt als Birfung einer Ursache. Bir konnen dies die Causalität des Schonen oder die Relation des afthetischen Urtheils nennen. Aus diesem Moment folgt die dritte Erklärung des Schonen: "Schönheit ift Form der Zwedmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Borstellung eines Zweds an ihm mahrgenommen wird."

# V. Die afthetifche Rothwendigfeit.

Was allgemein gilt, muß eben darum auch nothwendig gelten. Nun war die Allgemeinheit des äfthetischen Urtheils weder die praftische des Guten, noch die theoretische der Erkenntniß, sondern die subjective Gemeingiltigkeit, die sich aus der Universalität, d. h. aus der allgemeinen Mittheilbarkeit des ästhetischen Gefühls erklärte. Dieser Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils entspricht die Nothwendigkeit. Sie ist weder

<sup>\*</sup> Rritit der ästhetischen Urtheilstr. L. Abschn. I. Buch. Anal. des Schönen. Drittes Moment. § 10—16. S. 62—77. S. 82.

praktisch noch theoretisch, weder moralisch noch apodiktisch, sondern bedingt durch die Natur des äfthetischen Gefühls. Die Universalität des äfthetischen Urtheils war die Geltung desselben sür alle Einzelne, d. h. Gemeingültigkeit. Dieser Gemeingültigkeit entspricht der Gemeinsültigkeit. Dieser Gemeingültigkeit entspricht der Gemeinsinn. Die äfthetischen Urtheile gründen sich auf ein rein menschliches Gesühl, das wir den äfthetischen Gemeinsinn nennen wollen: darum haben sie exemplarische und in diesem Sinn nothwendige Gettung. Diese Nothwendigkeit möge die Rodalität des ästhetischen Urtheils beißen. So solgt die letzte Erklärung: "schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird."

Wertmale als Qualität, Quantität, Relation und Modalität. Das ästhetische Urtheil ist in allen diesen Rücksichen untersucht und vollständig bestimmt worden. Die Analytit des Schönen ist damit vollendet. Fassen wir Alles in eine Erklärung zusammen, die man die kantische Definition des Schönen nennen könnte: schön ist, was ohne Interesse Allen durch seine bloße Form nothwendig gefällt. Bas ohne Interesse gefällt: darin besteht die Eigenthümlichkeit des ästhetischen Wohlgefallens. Bas Allen gefällt: darin besteht die ästhetische Allgemeinheit. Was durch die bloße Form gefällt: darin besteht die ästhetische Rothwendig gefällt vermöge des ästhetischen Gemeinsinnes: darin besteht die ästhetische Rothwendigkeit.

<sup>\*</sup> Chenbas. Biertes Moment. § 18-22. S. 87.



# Drittes Capitel.

Pie Analytik des Erhabenen.

Das mathematifch und bynamifch Erhabene.

Per erhabene Gemuthezustand. Nebereinstimmung zwischen Ginbildungsbraft und Vernunft.

Das fubjectis und objectiv Erhabene.

#### 1. Das Broblem.

Wir haben mit der vollständigen Analyse des Schönen keineswegs die ästhetische Urtheilskraft erschöpft. Bielmehr entdeckt und eine einsache Beobachtung, daß die Gattung des
ästhetischen Urtheils verschiedene Arten unter sich begreift, von
denen wir nur die eine kennen gelernt haben Es begegnet uns
nämlich der Fall, daß wir einen Gegenstand rein ästhetisch beurtheilen, daß unser ästhetisches Wohlgesallen völlig uninteressirt,
allgemein, nothwendig ist, und doch beurtheilen wir den Gegenstand nicht als schön. Genau dieser Fall sindet statt, wenn
wir ein Object als erhaben beurtheilen. Offenbar wird durch
das Prädicat "erhaben" ebensowenig vom Gegenstande erkannt als
durch das Prädicat "schön." Offenbar ist dieses Prädicat ebensalls rein ästhetisch, ebensalls gemeingültig, ebensalls nothwendig.
Doch ist erhaben etwas ganz Anderes als schön. Worin liegt
der Unterschied?

Begriff zum Gefühl der Luft oder Unluft, also tann das afthetische Urtheil nie logisch begründet sein. Der logische Begriff
ift weder der Grund noch der Zwed des afthetischen Urtheils.
Auch nicht der Zwed. Denn wenn das afthetische Urtheil einen
Begriff bezweckte, so hätte es die Absicht auf Erkenntniß, so
ware es von dieser Absicht, von diesem Interesse abhängig, also
nicht auf ein freies, uninteressitrtes Wohlgefallen gegründet, also
nicht ästhetisch.

Mithin ift bas afthetische Urtheil zwar allgemein, aber nicht vermöge eines Begriffe. Die afthetische Allgemeinheit ift nicht die logische. Das afthetische Bohlgefallen ift von jeder logischen Borftellung volltommen unabhangig; eine folche Borftellung ift weber ber Grund noch ber 3med eines folden Bohlgefallens. Das afthetifche Urtheil bat bemnach feine logische Allgemeinheit. Rach feiner logifden Quantitat ift es lediglich fingular; es grundet fich auf das Gefühl, und bas Befühl ift bas fich fublende Subject, d. h. das einzelne. Alfo muffen wir Beides bon bem afthetifchen Urtheil behaupten : es gilt fur Bebermann, es gilt nur fur den Gingelnen. Das Erfte ift feine afthetische, das Andere feine logische Beltung. Nach der afthetischen Quantitat ift es universell, nach der logischen ift es fingular. einigen wir Beibes: bas afthetifche Urtheil gilt fur Jedermann als Einzelnen; es gilt für alle Gingelne, es ift gemeingultig, es hat (nicht objective, fonbern) fubjective Allgemeinheit.

Wie erklart fich diese afthetische Allgemeinheit, d. h. diese Gemeingultigkeit des afthetischen Urtheils? Es ift ein einzelnes Urtheil, weil es nicht auf Begriffen, sondern blos auf dem Gefühle beruht, das seiner Natur nach fingular ift. Es ift zugleich ein allgemeines d. h. gemeingultiges Urtheil, sofern das afthetische Wohlgefallen, das Gefühl der Luft oder Unluft selbst

für alle Einzelne gilt ober fich allen Einzelnen mittheilen läßt. Also die allgemeine Mittheilbarkeit des ästhetischen Gefühls ist der eigentliche Erklärungsgrund des ästhetischen Urtheils. Wie aber kann ein Gefühl allgemein mittheilbar sein? In diesem Punkte liegt, wie sich Kant selbst ausdrückt, "der Schlüssel zur Kritik des Geschmacks."

# 2. Der afthetische Gemuthezustand und die harmonie ber Gemuthetrafte.

Unter welcher Bedingung alfo ift ein Gefühl ober ein Boblgefallen fähig, Allen mitgetheilt ju werben? Rein Conderintereffe ift allgemein mittbeilbar; es haftet am Individuum, es ift bedingt durch beffen Bedurfnig und Begierbe, Die felbft wieder empirifc bedingt find durch bas Object, worauf fle fich begieben. hier ift es bas Dbject felbft, fein empirifches Dafein, welches gefällt, nicht blos die Borftellung oder Betrachtung beffelben. Das Boblgefallen ift unmittelbar abhangig von dem Object, die Beurtheilung bes letteren ift abhangig von diefem Boblgefallen. Benn wir einen Wegenftand ale angenehm beurtheilen, fo muffen wir ibn ale angenehm empfunden baben : Empfindung, Diefes Gefühl ber Luft geht der Beurtheilung vorber ale deren Bedingung. Benn bas Befühl ber Luft ber Beurtheilung vorbergebt, fo ift es nicht von ber Betrachtung, fonbern vom Dafein bes Objects abhangig, fo ift es empirisch bedingt, also in feinem Kalle allgemein mittheilbar.

Soll also das Gefühl der Luft fahig sein, Allen mitgetheilt zu werden, so darf es der Beurtheilung des Objects nicht vorbergeben, sondern muß ihr folgen. Wenn aber das Gefühl der Luft aus der Beurtheilung des Gegenstandes hervorgeben soll, so muß es gegründet sein nicht auf ein Interesse am Gegenstande, sondern allein auf die bloße Betrachtung desselben. Nur auf diesem Grunde ist das Gefühl der Lust allgemein mittheilbar.

Bir tonnen ein solches auf die bloße Betrachtung gegründetes Gefühl der Luft auch ein contemplatives Wohlgefallen oder eine "contemplative Luft" nennen.

Bas ein Gefühl allgemein mittheilbar macht, ift allein diefer contemplative Charafter, diefer theoretische Urfprung. ber Betrachtung eines Begenftands wirfen unfere vorftellenden Rrafte, die bas Object bilbend und begreifend verfnupfen. bilbende Berknupfung vollzieht die Phantafie, Die begreifende ber Berftand. Jene giebt ber Borftellung Die anichauliche, Diefer Die gefesmäßige Ginbeit. In der freien Betrachtung bes Begenftanbes muffen diefe beiden Bermogen, Berftand und Ginbilbungefraft, jufammenwirten. Benn wir das Product ber Ginbildungefraft, b. b. die anschauliche Borftellung, mit bem Producte des Berftandes, b. h. bem Begriff, verbinden, fo ent-Urtheile find immer afigemein mittheilbar. ftebt das Urtheil. Aber die fo bestimmten Urtheile find nicht afthetisch, sondern logisch.

So befinden wir uns mit dem Gefühl der Luft, das zur allgemeinen Mittheilung fähig sein soll, zwischen einer Schla und Charpbois. Wenn wir das Gefühl vor der Betrachtung aussuchen, so sindet es sich empirisch bedingt und darum zur algemeinen Mittheilung unfähig. Wenn wir es nach der Betrachtung aussuchen, so sinden wir das allgemein Mittheilbare nicht mehr als Gefühl, sondern als Urtheil und Erkenntnis. Das allgemein mittheilbare Gefühl ist contemplativ, aber es ist nicht Erkenntniß; es gründet sich auf Betrachtung, aber es ist nicht Einsicht. Also zwischen Contemplation und Erkennmiß, zwischen Betrachtung und Einsicht sinden wir das zur allgemeinen Mittheilung sähige Gesühl.

Die Betrachtung besteht in dem Zusammenwirken von Berftand und Einbildungstraft. Die Erkenntniß besteht in der Einheit beider Vermögen, im Urtheit, welches die Borftellung

des einen durch den Begriff des anderen bestimmt. Bas ist nun Betrachtung ohne Erkenntniß? Offenbar das Zusammenwirken von Verstand und Einbildungstraft ohne die Vereinigung Beider im Urtheil; d. h. eine Verbindung Beider, welche die Unterordnung ausschließt, eine solche Verbindung, in welcher Beide unabhängig übereinstimmen. Diese Betrachtung ohne Erkenntniß ist nichts Anderes als das bloße Verhältniß oder die Harmonie von Verstand und Einbildungstraft. Bas ist die Betrachtung ohne die Absicht auf Erkenntniß? Offenbar die absichtslose Harmonie von Verstand und Einbildungstraft oder das freie Spiel beider Kräfte.

Das Berhältniß der betrachtenden Gemuthefrafte ift tein Urtheil, sondern ein bloger Gemuthezunftand, der lediglich subjectiv und in Ansehung seiner Beschaffenheit rein mensch-lich ift. Einbildungstraft und Verstand sind Vernunftkrafte, also ist ihr Verhältniß ein Vernunftzustand, b. h. ein Zustand, der nicht diesem oder jenem Individuum eigen ist, sondern der menschlichen Gemutheversassung als solcher angehört.

Unferer Gemüthszustände werden wir inne durch das Gefühl. Wir können sie nur fühlen. Sobald wir sie zu erkennen suchen, sind sie nicht mehr unsere Zustände, sondern unsere Gegenstände. Das Gefühl nun jener contemplativen Verfassung, in welcher Verstand und Einbildungstraft harmoniren, ist das Gefühl eines rein menschlichen Gemüthszustandes, also selbst ein rein menschliches und eben darum allgemein mittheilbares Gefühl. Und eben dieses Gefühl erklärt die Allgemeinheit des äfthetischen Urtheils.

#### 3. Das religiofe und afthetifche Befühl.

An dieser Stelle gewinnt die kantische Aesthetik eine ihrer tiefften Ginsichten. Don wo die Analyse bes Schönen auch ausgeht, immer wird die tiefeindringende Untersuchung auf diesen

Puntt bingeführt werben. Sier läßt fich ber Unterschied zwischen dem afthetischen und religiosen Gefühl deutlich einsehen. religiofe grundet fich auf ein Bernunftbeburfniß; bas afthetifche auf einen Bernunftguftand. Das Bernunftbedurfnis fann nur moralifcher Ratur fein, ber Bernunftzuftand nur afthe-Bernunftzuftand ift nicht Bernunftfraft, weber ein theoretisches noch praftisches Bermogen, überhaupt fein Bermogen, foudern Berhaltnig der Gemathetrafte. Es ift flar, bag bie in bem Reiche ber Bernunft verfammelten und vereinigten Rrafte, fo verschieden fie find, doch in einem Berbaltniß fteben muffen. Bas ift biefes Berhaltniß anbers als ein Buftand der harmonie ober Disharmonie? Wie fonnen mir biefen Buftand anders percipiren als durch bas Gefühl, den Buftand der Barmonie durch bas Gefühl der Luft, ben der Disharmonie burch das Befühl ber Unluft? Diefes Befühl ift weber finnlich noch moralisch, es ift rein afthetisch.

Wenn wir jest bas Schone mit dem Angenehmen nub Guten vergleichen, so erklart fich der von Beiden unterschiedene Umfang seiner Geltung. Das Angenehme ift nie allgemeingultig. Das Gute ift allgemeingultig vermöge seines Bernunftbegriffs. Das Schone ift allgemeingultig ohne Begriff. Diese afthetische Allgemeinheit bildet die Quantität des afthetischen Urtheils. Aus diesem Moment folgt die zweite Erklarung des Schonen: "Schon ift bas, was ohne Begriff allegemein gefällt."

# IV. Die afthetische 3medmäßigfeit.

Aus diefer Erflarung folgt eine neue wichtige Ginfict. Das Schone gefällt ohne Begriff. Bas burch Begriffe gefällt,

<sup>\*</sup> Ebendas. Zweites Moment bes Geschmadburth. nämlich feiner Duantität nach. § 6-10 S. 52-62. Bgl. bef. § 9.

das gefällt nicht rein äfthetisch. Wir tonnen das Wohlgefallen, welches durch Begriffe bedingt ift, intellectuell nennen. Go werden wir jest das äfthetische Wohlgefallen von dem intellectuellen ebenso sorgfältig unterscheiden muffen, wie vorher vom finnlichen und moralischen.

Bas uns gefällt, bas gilt in irgend einer Rudficht als zwedmäßig. Etwas ift zwedmäßig, b. b. es entspricht ber Abficht, um beren willen es existirt. Also es ift aus einer Abficht entftanden, b. b. ber Begriff von dem Object, welches es auch fei, mar die Urfache feines Dafeins: bas Object felbft ift eine abfichtliche Birtung. Etwas als zwedmaßig beurtheilen beißt nichts Underes als Die Abficht feines Dafeins auffuchen, und wenn man diese Abficht gefunden bat, fo ift bamit die Zwedmäßigfeit ber Cache erfannt. Gie wird erfannt burch ben Begriff jener Absicht, welche die Urfache bes Dinges bildet. Benn ich meine Abficht erreicht, meine Aufgabe gelost, mein Bert gludlich vollbracht babe, fo freue ich mich ber gelungenen That, Des guten Erfolges. Diefes Gefühl ift auch eine Luft, ein prattifch bedingtes Bohigefallen. Wenn ich in ber Betrachtung fremder Berte, es feien folche ber Ratur ober der Runft, die ursprünglichen Abfichten ertenne und erreicht finde, fo gewährt mir ber Anblid biefer gwedmäßigen Bebilbe ein Befühl ber Befriedigung und Luft. Diefe Luft grundet fich auf Die moblertannten Bwede, auf ben beutlichen Begriff ber Abfichten; fie ift um fo größer, je deutlicher Diefe Erfenntniß, Diefer Begriff ift. Das Boblgefallen Diefer Art ift intellectuell.

## 1. Das reine Befchmadsurtheil. Die formale Zwedmäßigfeit.

Benn nun bas Schöne ohne Begriff gefällt, fo ift bas äfthetische Bohlgefallen weder praktisch noch intellectuell. Das Schone gefällt, also ift es zwedmäßig. Es gefällt ohne

ţ

Begriff, alfo wird es nicht als zwedmäßig, nicht als absichtliche Birfung ertannt. Cobald ber Begriff ber Abficht bingutommt, bort bas Gefallen ohne Begriff, alfo bas afthetifche Boblgefallen volltommen auf. Dier gilt gang eigentlich bas gothe'iche Bort: "man fühlt bie Abficht, und man wird Das Schone barf nicht gefallen wollen. Was. gefallen will, bas will nicht blos betrachtet, fondern begehrt werben, bas will uns nicht blos gur reinen Betrachtung ber Form ftimmen, fonbern Intereffe am Begenftande felbit, am Dafein Des Objects in uns erregen, es will ains finnlich afficiren, fei es burch Reig ober Rubrung. Reig und Rubrung find finnliche Uffectionen, nicht rein afthetische Birfungen. Object wirft bann nicht durch bie Form, fondern durch ben Stoff. Benn fich ber Beschmad blos burch folde Birfungen beftimmen lagt, wenn er gereigt und gerührt fein will und nur für folche finnliche und materielle Affectionen empfänglich fo ift er nicht afthetisch, sondern rob und barbarisch. Wenn ber Befchmad nicht allein burch bie Form, fondern auch burch Reig und Rührung bestimmt wird, fo ift er nicht rein, fondern finnlicher Ratur. Dan barf auch in Rudficht bes Befcmade bas reine Urtheil bom empirischen unterscheiden. Das reine Befchmadburtheil ift blos formal; bas empirifche ift material. Das erfte wird blos burch bie Form bestimmt, das andere auch burch finnliche Empfindungen, Die mit ber Begierbe Sobald fich aber mit bem Schonen bas jufammenbangen. Angenehme, mit bem Beichmad Die Ginnenluft vermischt, fo find beide nicht mehr rein afthetisch, fo find beide von einem finnlichen Intereffe abhangig gemacht und eben baburch Die rein afthetische Birtung barf im Object feine verdorben. andere Urfache haben ale Die reine Form im ftrengften Ginn Des Borts: Die Form obne alles auf Die Ginne berechnete Beimert.

#### 2. Die subjective Zwedmäßigfeit. Rant und Baumgarten.

Wenn also das Schone ohne Begriff gefällt, so ist es zweilmäßig, ohne darum als absichtliche Wirfung zu gelten. Es ist zweilmäßig, ohne als zweilmäßig vorgestellt zu werden. In seiner zweilmäßigen Birfung darf die Vorstellung des Zweils nicht gegenwärtig sein. Diese Vorstellung hebt die ästhetische Wirfung auf. Die vorgestellte Zweilmäßigseit ist die objective. Wenn nun das Schone ohne Begriff gefällt, so ist die ästhetische Zweilmäßigseit in teiner Weise objectiv, sie ist rein subjectiv. Wir haben in diesem Punkte schon früher die Grenze erkannt zwischen dem ästhetischen und teleologischen Urtheil.

Es ift febr wichtig, Diefe Grenze genau gu bestimmen. Dier unterscheidet fich Die Rritil der afthetischen Urtheilefraft von den dogmatischen Theorien, Die in Betreff des Schonen bei ben Detaphpfifern ber vorfantifchen Beit gegolten batten. Benn wir ein Ding ale objectiv zwedmäßig beurtheilen, fo gilt es als eine absichtliche Birfung; Die Absicht, um beren willen es existirt, liegt entweder in ibm felbft oder außer ibm. Entweber gilt bas Object ale zwedmäßig nur in Rudficht auf ein anberes, ober in Rudficht auf feinen eigenen Begriff. Bir unterfcheiden demnach die objective Zwedmäßigfeit als außere und innere. Benn ein Object zwedmäßig ift in Rudficht auf ein anderes, fo gilt es als Mittel: die außere 3medmaßigfeit ift Die Ruglichfeit. Benn dagegen ber 3med eines Objects fein anderer ift als bas Dafein ber Gache, fo egiftirt bas Object um feiner felbft willen, es ift zwedmäßig an fich felbft; wenn fein Dafein Diefem Bwede entfpricht, folagt bas Object nichts ju munichen übrig: Die innere 3medmäßigfeit ift die Bolltommenbeit.

Wenn nun ein Object als nüglich oder als vollfommen beurtheilt wird, fo find beibe Urtheile nur möglich durch den

beutlich gedachten Zwedbegriff; die Urtheile felbst find um so vollommener, je beutlicher die vorgestellte Zwedmäßigkeit ift, sie find darum in keiner Beise üfthetisch. Das Bohlgefallen, das sich mit der Betrachtung dieser objectiven Zwedmäßigkeit verbindet, mit der Einsicht in den Nupen oder die Bollommenheit der Objecte, ist eine intellectuelle, keine afthetische Luft.

Bolltommenheit ift ein metaphyfischer Beariff. Bolltommenheit eines Dinges ift ein gebachtes Dbject. galt bei ben Metaphpfifern ber neueren Beit vor Rant ber Unterschied zwischen Ginnlichkeit und Berftand fur graduell; Die Sinnlichfeit galt ihnen als ein unflarer, verworrener Alfo mußte auch bie Bollommenheit ber Dinge Berftand. unflar gedacht b. b. finnlich angeschaut werben fonnen. Diefe "finuliche Bolltommenheit," b. b. in Die buntel percipirte oder verworren gedachte Bollfommenheit, festen bie Deutschen Metaphyfifer ben Begriff Des Schonen. Leibnig hatte Baumgarten batte ibn fpftematifc Diefen Begriff angelegt. gemacht, er hatte ein Lehrgebande ber Mefthetit, bas erfte biefer Art, barauf gegrundet. Jest galt bas Schone fur mefensgleich mit dem Bahren und Buten, nur graduell von Beiden verschieden. Der Unterfchied zwischen Befcmads. und Erfenntnigurtheil, zwischen afthetischem und intellectuellem Boblgefallen mar aufgehoben ober auf eine nur graduelle Differeng gurud. Rant entbedt bier ben fpecififchen Unterfchieb. Mit diefer Ginficht widerlegt er ben afthetischen Standpunkt ber Metaphpfiler, insbesonbere bie baumgarten'sche Mefthetit. entbedt bamit und erflart jum erftenmale ben mefentlichen Untericbied ber Mefthetif von ber Metaphofit. \*

<sup>\*</sup> Band II biefes Berts. Leibnig und seine Schule. Cap. XV.

### 3. Die freie Schonheit.

Das Schöne ift weder von einem Jutereffe noch von einem Begriff abhängig. Es ist mithin gar nicht abhängig, sondern vollsommen frei. Die Schönheit ist unfrei, wenn sie zu irgend etwas dient, sei es um eine Begierde zu befriedigen, oder einen Begriff zu verstnnlichen. Sie ist Object blos der Betrachtung, sie gefällt durch die bloße Form; sie ist das freie Object der Betrachtung, d. h. die Form wird nicht durch einen Begriff vorgestellt, sie wird nicht gedacht, sondern blos beirachtet.

Das Schöne wird nicht vorgestellt als absichtliche Birtung. Mit andern Borten: die afthetische Zwedmäßigkeit wird nicht vorgestellt als Birtung einer Ursache. Bir tonnen dies die Cansalität des Schönen oder die Relation des afthetischen Urtheils neunen. Aus diesem Moment solgt die dritte Erklärung des Schönen: "Schönheit ist Form der Zwedmäßigkeit eines Gegenstandes, sosern sie ohne Borstellung eines Zweds an ihm mahrgenommen wird."

# V. Die afthetische Rothwendigfeit.

Bas allgemein gilt, muß eben darum auch nothwendig gelten. Run war die Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils weder die praktische des Guten, noch die theoretische der Erkenntniß, sondern die subjective Gemeingiltigkeit, die fich aus der Universalität, d. h. aus der allgemeinen Nittheilbarkeit des ästhetischen Gefühls erklärte. Dieser Allgemeinheit des ästhetischen Urtheils entspricht die Nothwendigkeit. Sie ist weder

<sup>\*</sup> Rritit der äfthetischen Urtheilstr. L. Abschn. I. Buch. Anal. des Schonen. Drittes Moment. § 10—16. S. 62—77. S. 82.

praftisch noch theoretisch, weder moralisch noch apodiftisch, sondern bedingt durch die Natur des ästhetischen Gefühls. Die Universalität des ästhetischen lirtheils war die Geltung desselben für alle Einzelne, d. h. Gemeingültigfeit. Dieser Gemeingültigfeit entspricht der Gemeinsiltinn. Die ästhetischen lirtheile gründen sich auf ein rein menschliches Gesühl, das wir den ästhetischen Gemeinsinn nennen wollen: darum haben sie exemplarische und in diesem Sinn nothwendige Geltung. Diese Nothwendigseit möge die Nodalität des ästhetischen lirtheils beißen. So solgt die letzte Erklärung: "schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohlgefallens erkannt wird."

Werkmale als Qualität, Quantität, Relation und Modalität. Das äfthetische Urtheil ift in allen diesen Rücksichten untersucht und vollständig bestimmt worden. Die Analytit des Schönen ist damit vollendet. Fassen wir Alles in eine Erktärung zusammen, die man die kantische Definition des Schönen nennen könnte: schön ist, was ohne Interesse Allen durch seine bloße Form nothwendig gefällt. Was ohne Interesse gefällt: darin besteht die Eigenthümlichkeit des ästhetischen Wohlgesallens. Was durch die Gigenthümlichkeit des ästhetische Allgemeinheit. Was durch die bloße Form gefällt: darin besteht die ästhetische Rochwendig gefällt vermöge des ästhetischen Gemeinstnnes: darin besteht die ästhetische Rochwendigkeit.

<sup>\*</sup> Chendaf. Biertes Moment. § 18-22. S. 87.



# Drittes Capitel.

Die Analytik des Erhabenen.

Das mathematisch und dynamisch Erhabene.

Per erhabene Gemüthezustand. Nebereinstimmung zwischen Einbildungskraft und Vernnuft.

Das subjectiv und sbjectin Erhabene.

# 1. Das Broblem.

Wir haben mit der vollständigen Analyse des Schönen feineswegs die ästhetische Urtheilstrast erschöpft. Bielmehr entdeckt und eine einsache Beobachtung, daß die Gattung des ästhetischen Urtheils verschiedene Arten unter sich begreift, von denen wir nur die eine kennen gelernt haben Es begegnet uns nämlich der Fall, daß wir einen Gegenstand rein ästhetisch beurtheilen, daß unser ästhetisches Wohlgesallen völlig unintereffirt, allgemein, nothwendig ist, und doch beurtheilen wir den Gegenstand nicht als schön. Genau dieser Fall sindet statt, wenn wir ein Object als erhaben beurtheilen. Offenbar wird durch das Prädicat "erhaben" ebensowenig vom Gegenstande erkannt als durch das Prädicat "schön." Offenbar ist dieses Prädicat ebensalls rein ästhetisch, ebensalls gemeingültig, ebensalls nothwendig. Doch ist erhaben etwas ganz Anderes als schön. Worin liegt der Unterschied?

Das Schone gefällt durch die bloße Form. Die Form aber als das freie Object unserer ruhigen Betrachtung ift begrenzt. Rehmen wir dem Gegenstande die Formbegrenzung, die maßvolle Einheit, und lassen wir ihm alle übrige afthetische Beschaffenbeiten, er sei ein Gegenstand unseres uninteresstren, allgemeinen, nothwendigen Wohlgefallens, so ist ein solcher Gegenstand nicht schon, wohl aber afthetisch. Er ist erhaben. Bas also ist das Erhabene? Unter welchen Bedingungen wird ein Object als erhaben beurtheilt, oder wie kommt das afthetische Urtheil zu dem Prädicate erhaben? Die Austösung dieser Frage ist "die Analytit des Erhabenen."

Bir haben den Unterfchied bes Schonen und Erhabenen erft an der Oberflache berührt. Doch reicht diefe Andeutung fcon aus, um zu begreifen, daß die afthetifche Bemutheverfaffung im Erhabenen eine gang andere fein wird als im Coonen. Rur das formbegrengte Object fällt gang und mubelos in unfere Anschauung. Rur ein foldes Object fann Gegenftanb einer völlig rubigen Betrachtung. Rubig ift unfere Betrach. tung, wenn unfere Bemuthefrafte einfach und fpielend überein-3m Erhabenen dagegen wird die bloge Betrachtung feine ruhige fein, alfo werben auch hier nicht, wie beim Schonen, Die Gemuthefrafte leicht und fpielend harmoniren. Bit tonnen vorausfeben, daß im Erhabenen die Betrachtung bewegter Ratur ift, bag bier eine Bewegung ber Gemuthefrafte ftattfindet, Die erft burch ben Streit jur harmonie fommt. Die afibetische Vorstellungsweise, die Barmonie gwischen Phantafte und Intelligeng, ift im Erhabenen gang anderer Art ale im Schonen.

- It. Das Unbegrengte. Das mathematisch und bynamisch Erhabene.
  - 1. Das Große und Gewaltige.

Das Erhabene ift im Unterschiede vom Schonen bas

Unbegrengte ober Formlofe. Das Unbegrengte ift erhaben, nur fofern es afthetisch beurtheilt wird. Die Grenze gebort gut Größenbestimmung. Rur Größen fonnen begrenzt und unbegrengt Das Erhabene ift mithin in feinem Unterschiede vom Schonen quantitativer Ratur. Die Größe in ber Ratur ift fomobl extenfiv ale intenfiv, Große ber Ausbehnung (in Raum und Beit) und der Rraft. Bir tonnen die Große im erften Ginn mathematifch, im zweiten bynamifch nennen wir alfo die Eigenthumlichfeit des Erhabenen in die unbegrengte Große, fo muffen wir hier das mathematifch Erhabene und bas bynamifch Erhabene unterscheiben. Benes ift bie erhabene Große, Diefes Die erhabene Dacht. Bur Beurtheilung der Große gehort der Dagftab. Die afthetische Beurtheilung nimmt ihren Magftab nicht aus ber Biffenschaft, fondern aus ben eigenen Gemuthöfraften. Das Dag ber erhabenen Große ift unsere Anschauung, das der erhabenen Macht ift unsere eigene Biderftandefraft. In diesem Sinne durfen wir mit Rant bas mathematifch Erhabene auf unfere Intelligeng, bas bynamifch Erhabene auf unfern Billen begieben.

Unbegrenzt groß erscheint ber afthetischen Betrachtungsweise Dasjenige, womit verglichen jedes afthetische Maß zu klein ist. Benn eine Naturgröße jedes Maß unserer Anschauung überbietet, so nennen wir eine solche Erscheinung aus afthetischen Grunden schlechthin groß. Benn eine Naturmacht jede Macht unserer sinnlichen Biderstandstraft überbietet, so nennen wir eine solche Erscheinung gewaltig. Das mathematisch Erhabene ist bas schlechtige.

2. Das Ungeheure und Coloffale.

Aus der afthetischen Beurtheilung ift jede vorgestellte ober

\* Zweites Buch. Analytit bes Erhabenen. § 23. 24. S. 76.

objective Zwedinagigfeit ausgeschloffen. Ce ift möglich, bag etwas in Rudficht auf einen bestimmten 3med bas richtige Größenmaß foweit überfteigt, daß jener 3med baburch ju nichte gemacht wird; bann ift bie Große burch Uebermag gmedwibrig. Aber Diefes Uebermaß ift feine afthetische Borftellung, folche zwedwidrige Große ift barum nie erhaben. Benn ein Dbject im Bergleich mit bem 3med feines Dafeins ju groß ift, fo ift es ungeheuer; wenn es ju groß ift im Bergleich mit bem 3med, finnlich angeschaut ober bargeftellt ju merben, fo ift ee coloffalifch. In beiben gallen liegt die Beurtheilung ber Große in der Bergleichung mit einem bestimmten, vorgestellten 3med. In beiben gallen ift bie Bergleichung nicht afthetisch, fondern teleologifch. Das Ungeheure und Coloffale find alfo nicht erhaben. Bie aber erflatt fich, daß wir das folechthin Große und Gewaltige ale erhaben beurtheilen? Das ift Die eigentliche, bier ju lofende Frage.

# III. Die Beurtheilung des Erhabenen.

1. Die logifche (mathematifche) Größenschätzung.

Wir nennen schlechthin groß eine Erscheinung, womit verglichen alles Andere absolut klein ift, die über alle Vergleichung groß, die zu ihrem Maßstab keine andere Größe erlaubt als sich selbst, also nur sich selbst gleich ist. Wenn wir eine Größe logisch betrachten, so vergleichen wir sie mit einer anderen Größe, wir nehmen diese andere Größe zu ihrem Maßstab, d. h. wir messen sie durch Zahlbegriffe, d. h. durch mathematische Größenbestimmungen. Alle logische Größenschahung ist mathematisch. Hier ist jede Größe relativ, keine ist schlechthin groß, sier ist jede Größe relativ, keine ist schlechthin groß, stein größer ober kleiner in Rücksicht auf eine andere mit ihr verglichene Größe. Die messende Größe läßt sich beliebig

<sup>.</sup> Cbenbaf. § 26. S. 102. 103.

bestimmen. Je nachbem man ben Dagftab mabit, ericbeint bas Rleine groß, bas Große flein. Je nach ber gu ichagenben Große bestimmen wir die meffende Ginheit, fie tann ein guß, eine Deile, ein Erddiameter fein. In Bezug auf die Denfchen ericeint die Erbe groß; verglichen mit bem Planetenspftem ericheint fie flein, und Diefes felbft flein im Bergleich mit bem Connenspfteme u. f. f. Die teleffopischen und mifroffopischen Betrachtungen belehren uns auf eine febr anschauliche Beife über die relative Größe aller Naturerscheinungen. Für die logische und mathematifche Großenichagung giebt es nichts fchlechthin Großes. Dem Berftande gegenüber ift teine Große erhaben; ber meffenbe Berftand tann jede gegebene Große burch die Bergleichung mit einer andern unendlich verfleinern. Die mathematifche Größenichagung ift jedem Gegenftanbe gemachfen. Das gaffungevermögen bes Berftanbes wird feiner gegebenen Große gegenüber gu flein. Es liegt in der Ratur des Berftandes, daß er fabig ift, jede gegebene Größe ju faffen, baß es ibm unmöglich ift, eine gegebene Broge als absolut oder das unendlich Große als gegeben vorzuftellen. Dieje Unmöglichfeit, bas unendlich Große als gegeben zu denten, ift nicht Unvermogen, baffelbe gu faffen. Bare Die unendliche Größe gegeben, fo mare fie auch logisch und mathematifch fagbar.

#### 2. Die afthetifche Größenfchagung.

Benn es in unserer Betrachtung ein schlechthin Großes geben soll, so barf die Größenschätzung nicht logisch oder mathematisch sein, so barf es nicht der Berstand soin, der die Größe betrachtet. Das schlechthin Große existirt nicht im logischen, sendern nur im afthetischen Sinn, nur für die afthetische Größen-schleng, Diese Schäpung vollzieht nicht der Berstand durch Bahlbegriffe, sondern die Einbildung durch ihr eigenes vorstel-

Ç

lendes Bermogen. Gie macht ibre Auschanung jum Dagftab ber Große. Das ift ber afthetische Dagftab, ber nicht jeder Große gewachsen ift, wie der logische. Jeder Dagftab ift eine Größen-Der afthetische Dagftab ift Die Größeneinheit der Anfchauung. Um eine gegebene Große auschaulich vorzuftellen, b. b. ihr Bild in ber Phantafte gegenwartig ju haben, bagu gebort die Auffaffung ber einzelnen Theile und gugleich beren vollftandige Bufammenfaffung, "die Apprebenfion und Comprebenfton," wie fich Rant ausdrudt. Wenn mit der Auffaffung Die Busammenfaffung gleichen Schritt halt, fo liegt bas Bilb der Große volltommen in unferer Einbildungefraft. Sier aber giebt es fur die Ginbildungefraft in der Brogenbetrachtung eine Grenge, Die ber Berftand nicht fennt. Dem Berftand ift es nicht um bas Bilb der Große ju thun, fondern blos um beren arithmetischen Berth, darum fann ber Berftand ohne etwas von der Broge ju verlieren, Diefelbe in's Unendliche verfolgen, fowohl die machfende als abnehmende Große. Bant anders verhalt es fich mit der Ginbildungefraft. 36r Dag ift bas Bild, Das Bild ift Die Größeneinheit ber Anschauung. fich die Theile nicht mehr zu einem Bilbe gufammenfaffen laffen, wenn die Auffaffung weiter geht als die Bufammenfaffung, ber Begenstand fich taum ober gar nicht mehr bildlich vorftellen lagt, weil er ju groß ift gleichsam fur ben Raum unferer Ginbildungefraft, fo ift das Dag ber letteren überfcritten. Ein Gegenftand nun, mit dem verglichen jebes Bilb flein ift, ben bildlich vorzustellen jede Ginbildungefraft erlabmt, Das Bermogen ber letteren ichlechterbings ein folder Gegenstand ift (fur Die Einbildungefraft) ich lectbin groß. \*

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 25. 26. S. 96-102.

# 3. Der Widerftreit zwischen Ginbilbungetraft und Bernunft. Das Gefühl ber Unluft.

Nun fordert die Vernunft jedem Object gegenüber, daß wir es vollfommen begreifen, daß wir es ganz vorstellen. Sie sordert den Begriff des Ganzen. Ist das Object schlechthin groß, so ist die Einbildungsfrast nicht im Stande, das Bild des Objects zu saffen. Was also die Vernunft in allen Fällen verlangt, das ist in diesem Falle die Einbildungsfrast vollsommen unvermögend zu leisten. Dier also entsteht in uns ein Widerstreit zwischen Sollen und Können, zwischen Vernunft und Einbildungsfrast: ein Widerstreit, dessen erste Empfindung keine audere sein kann als das Gesühl unseres Unvermögens, also das Gesühl der Unlust.

# 4. Die harmonie zwischen Ginbilbungefraft und Bernunft. Das Sefühl ber Luft.

Ift nicht die Einbildungstraft unser sinnliches Borstellungsvermögen, d. h. unser Borstellungsvermögen, sofern wir Sinnenwesen sind? Wenn unsere Einbildungstraft dem Object gegenüber erlahmt, so ist diese Ohnmacht der Einbildungstraft zugleich die Ohnmacht unserer ganzen sinnlichen Borstellungsweise, unseres ganzen sinnlichen Daseins. Wenn wir in unserem sinnlichen Dasein uns ohnmächtig sühlen, was bedeutet dieses Gefühl? Daß wir als Sinnenwesen uns selbst unendlich flein, unendlich nichtig erscheinen gegenüber dem schlechthin Großen! Wenn wir uns selbst unendlich nichtig erscheinen, vor uns selbst als Sinnenwesen gleichsam verschwinden und in den Staub sinken, so offenbart sich darin der Doppelsinn unseres Wesens. Wir sind die sinnlichen Wenschen; zugleich sind wir es, denen ihre eigene Sinnlichsen Wenschen; zugleich sind wir es, denen ihre eigene Sinnlichseit unendlich stein, unendlich nichtig erscheint. Also müssen wir unendlich stein, als blos sinnlich. Es muß in uns selbst ein der

finnlichen Natur schlechterdings überlegenes Bermögen wohnen. Dieses Bermögen ist das Ueberfinnliche in und, die reine Bernunft. Wenn wir uns als Sinnenwesen vernichtet fühlen, so fühlen wir uns eben badurch als überfinnliche, intelligible, rein moralische Wesen. Oder die Bernichtung unseres sinnlichen Daseins wäre eine totale Bernichtung, und dann wäre kein Gefühl, kein Bewußtsein davon möglich. Wären wir nichts als sinnliche Wesen, so könnten wir nicht uns selbst in unserer Sinnlichkeit als nichtig erscheinen. In demselben Augenblick, wo wir uns als sinnliche Wesen nichtig fühlen, sühlen wir uns mächtig als übersinnliche. Wenn wir das Unverwögen unserer sinnlichen Vorstellungskraft ganz empfinden, so empfinden wir in diesem Augenblick das Vermögen der reinen Bernunft.

Die Bernunft ift bas Bermögen ber 3been. Bas mare Die 3bee, wenn fie fich finnlich vorftellen liege? Bas mare bie Bernunft, wenn ihr die Ginbildungefraft gleichfame? Gerade darin offenbart fich bas reine Bernunftvermogen, daß feine Begriffe von feiner finnlichen Borftellung gefaßt werben tonnen, bag es von ihnen fein Bild noch Gleichniß giebt. Rur barin, bağ die Einbildungefraft nie vorstellen tann, mas die Bernunft begreift, indem fle es fordert, nur barin offenbart fich bie Ginbildungefraft in ihrem richtigen Berhaltnis gur Bernunft. Cben Diefer Biderftreit, Diefes Nichtfonnen ber Ginbildungefraft ift ihre der Bernunft angemeffene Saltung. Uebereinstimmung mit ber Bernunft mare ein Biberfpruch in ber Ratur Diefer Bermogen. Ge giebt zwischen Bernunft und Einbildungefraft teine tiefere Uebereinstimmung, ale wenn bie lettere Die Grenze ihres Borftellungsvermögens, ihr Unvermögen, ihre Ohnmacht empfindet. Richt daß fie unvermögend ift, fonbern bag fie ihr Unvermögen empfinbet, macht die Ginbilbungsfraft conform ber Bernunft. Bir empfinden bas Unvermögen unserer Ginbilbungefraft, ihre Disharmonie mit ber Bernunft,

daß fle nicht leiften kann, was die Bernunft forbert. Dies war die erste Empfindung: ein Gefühl der Unluft. Aber indem wir dieses Unvermögen der Einbildungekraft fühlen, so fühlen wir nas eben dadurch als reine Intelligenz, als reine Vernunft, die allein durch ihre Ideen fassen kann, was bildlich vorzustellen die Einbildungskraft schlechterdings nicht die Wacht hat. Indem die Einbildungskraft sich der Vernunft gegenüber bescheidet, stimmt sie mit dieser überein. Was wir jest empfinden, ist die Harmonie zwischen Einbildungskraft und Vernunft. Diese zweite Empfindung ist ein Gefühl der Luft, vermittelt durch jenes erste Gesühl der Unlust.

# IV. Der erhabene Gematheguftand.

#### 1. Das erhebenbe Object.

Die harmonie zwischen Ginbilbungefraft und Bernunft befteht barin, daß bie Bernunft bas bobere, ber finnlichen Borftellung mendlich überlegene Bermogen ift. Jedes andere Berhaltniß mare Disharmonie. Das Befühl alfo Diefer Sarmonie zwischen Ginbilbungefraft und Bernunft, worin allein tann es befteben? Dag wir unfer überfinnliches Befen, unfere reine Intefligeng erhaben fublen über unfere Ginnlichfeit. Diefes Befühl ift bas Erhabene. Es ift auch ein Befühl ber Luft, auch ein afthetisches Bobigefallen, auch eine Folge reiner Betrachtung, Die fich auf Die Barmonie unferer Gemuthefrafte Aber bier befteht die Darmonie nicht gwischen Ginbildungefraft und Berftanb, fonbern zwifden Ginbilbungefraft und Bernunft. Diefe Uebereinftimmung ift die Ueberlegenheit der Bernunft. Das Gefühl Diefer Ueberlegenheit ift Die erhabene Bemutheftimmung. Und das Erhabene ift nichts Anderes ale biefe Gemutheerhebung. Bir nennen erhaben in objectiver Sinficht auch nur, mas uns burch feine bloge Betrachtung in diese Gemuthsstimmung versett. Erhaben ift, was uns erhebt. Das Erhabene im tantischen Ginn ift allein bas Erhebenbe.

Und was erhebt und? Ein Object, dessen bloße oder freie Betrachtung nur dadurch möglich ift, daß sich unsere Bernunft über unsere Sinnlichkeit erhebt; ein Object also, dessen bloße oder freie Betrachtung schlechterdings nicht möglich ist durch unsere sinnliche Borstellungskraft; ein Object, das durch seine Broße jeden sinnlichen Raßstab übertrifft, sowohl das Waß der Einbildungskraft als das unseres sinnlichen Biderstandes. Dieses Object ist das schlechthin Große und Gewaltige. Solche Erscheinungen erheben und, darum nennen wir sie erhaben. Das Große ist das Erhabene im mathematischen, das Gewaltige ist das Erhabene im dynamischen Sinn.

Bergleichen wir damit die kantischen Erklärungen, so leuchten sie jest vollkommen ein. "Erhaben ist das, womit in Bergleichung alles Andere klein ist." "Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein Bermögen des Gemüths beweist, das jeden Raßstab der Sinne übertrifft." "Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt." "Man kann das Erhabene so beschreiben: es ist ein Gegenstand (der Natur), dessen Borstellung das Gemüth bestimmt, sich die Unerreichbarkeit der Natur als Darstellung von Ideen zu denken."

Der Kern in allen diesen Erklärungen ift derfelbe. Sie bezeichnen ein Object, in deffen bloger Betrachtung jedes beschränkte Vermögen fich aufhebt, seine Ohnmacht erkennt, eben deshalb das unbeschränkte Vermögen ber Vernunftfreiheit sich erhebt. Das Bewußtsein dieser Freiheit ist eigentlich moralisch.

1

<sup>\*</sup> Bgl. ebenbafelbst § 25. S. 99. 100. Allg. Anmertg. zur Erposit. S. 120.

Die bloße Betrachtung ift rein afthetisch. Wenn wir in der bloßen Betrachtung unserer Bernunftfreiheit innewerden, so ift dieses Bewußtsein der eigenen Unendlichkeit afthe tifch. Es ift die Einbildungefraft im Gefühl ihres Unvermögens, die in uns dieses Bewußtsein erwedt.

#### 2. Unluft und Luft.

Dier erflatt fich, warum im Erhabenen unfere Betrachtung nicht rubig ift wie im Schonen, fondern bewegt. Die Barmonie der Gemuthefrafte ift bier nicht einfach und pofitiv, wie im Schonen die Uebereinftimmung gwischen Ginbildungofraft und Berftand. 3m Erhabenen wird das finnliche Bermogen übermaltigt und gleichsam verneint, um bas andere ju erbeben und aufzurichten. Das fur die Ginbildungefraft Ueberfcmangliche ift gesetymäßig fur die Bernunft. Das Gemuth wird abgeftogen und angezogen; bas Gefühl bes Erhabenen ift der ichnelle Bechfel Diefer beiden Gemuthsbewegungen, es ift eine aus Unluft entfpringende Luft, eine in harmonie fich auflofende Diffonang. Bir fublen une unendlich flein und gerade baburch unendlich groß. Genan fo befchreibt Fauft bas erhabene Gefühl, bas ibm die Ericheinung bes Erdgeiftes erwedt bat: "in jenem fel'gen Augenblide ich fühlte mich fo flein, fo groß!" Diefe Gemuthebewegung in ber blogen Betrachtung eines Objecte, Diefe afthetifche Gemuthebewegung macht bas eigentliche Befen bes Erhabenen aus.

#### 3. Das erhabene Gefühl.

Damit tommen wir zur letten Erklarung des Erhabenen. Borber murde gesagt: erhaben ift mas uns erhebt, die erhebenden Objecte find die erhabenen. Aber genau genommen find es nicht die Objecte, die uns erheben, sondern unsere Betrachtung derselben, d. h. wir selbst erheben uns in der Betrachtung dieser

Ç

Objecte, mir erheben in biefer Betrachtung unfere Bernunft über unfere finuliche Borftellungefraft und bringen baburch biefe beiben Bermogen in ihr richtiges Berhaltnig, in Sarmonie. Milo muffen wir, genau genommen, erflaren: erhaben ift mas erhebt über bas finnliche Dafein. Bu Diefer Erhebung ift nur Die reine Bernunft in einem Sinnenwesen fabig. Rur ber Menfc finnlich-vernunftiges Befen tann fich mabrhaft erheben. Darum ift bas mahrhaft Erhabene nur ber Denich im Triumph feiner moralischen Rraft über bas finnliche Bermogen und In Diefem Triumph erscheint bas rein moralifche Dafein. Befen bes Menfchen; und Diefe Sphare unferer fubjectiven Ratur ift bas eigentliche Bebiet bes Erhabenen. Richt die Ratur als folche ift erhaben, fondern allein ber Deufch in feiner Erbebung, bie ale folche immer moralifcher Ratur ift. in Diefem Ginn verfteht Schiller bas Erhabene, wenn er ben Aftrenomen guruft: "Ener Gegenstand ift ber erhabenfte freilich im Ranme, aber, Freunde, im Raum mobnt bas Erhabene nicht!"

#### 4. Die Subreption.

Diese Einsicht in die eigentliche Natur des Erhabenen ift zunächst nicht afthetisch, sondern kritisch. Man muß das Gefühl des Erhabeneu genau analystren, um zu dieser Ginficht zu kommen. Das ästhetische Gefühl analystrt nicht sich selbst. Diese Zergliederung ist Sache der Kritik. Das ästhetische Gefühl selbst ist in die Betrachtung des Objects vollkommen versenkt; eben darum nimmt es für objective Erhabenheit, was im Grunde nur subjective ist. So ist dies Gefühl des Erhabenen in einen Schein gehüllt, in einer Täuschung befangen, die erst die kritische Untersuchung des Geschmacks entdeckt und vernichtet. Dieser Schein ist auch eine unvermeidliche Muston, nicht in logischer, sondern in ästhetischer Rücksicht. Das Gesühl des Erhabenen ist eine durch Unluß bedingte Luft: eine negative Luft, die wir am besten

Bemunderung nennen. Bas une mit Bewunderung und Achtung erfüllt, ift nicht bas Ginnenobject, fondern bie in uns entbunbene Bernunftfreiheit, Die 3bee ber Menschheit, Die fich unwillfürlich in ber Betrachtung folcher Objecte erhebt, Die vorzustellen fein finnnliches Bermogen ausreicht, bor benen unfer finnliches Dafein gleichfam verfinft. Beil wir in Diefer Betrachtung blos in bas Dbject verfentt find und nicht gugleich uns felbft beobachten (was nicht mehr afthetisch, sonbern fritisch mare), fo gewinnt unwillfurlich das Object ben Schein des Erhabenen. Bir leiben bem Object bie Bewunderung, Die in ber Betrachtung beffelben unfere eigene überfinnliche Ratur erwedt. Diefes Leiben, unwillfutliche Unterschiebung nennt Rant eine gemiffe Subreption. "Alfo ift bas Gefühl bes Erhabenen in der Ratur Achtung für unfere eigene Bestimmung, Die wir einem Objecte ber Ratur burch eine gemiffe Gubreption (Bermechfelung einer Achtung fur bas Object, fatt fur bie 3dee der Denschheit in unferem Subjecte) beweisen, welches uns die Ueberlegenheit ber Bernunftbeftimmung unferer Erfenntnigvermögen über Das größte Bermogen bet Ginnlichfeit gleichfam anschaulich macht."

Es liegt in der Natur des Erhabenen, daß es die Sinnlichkeit zurudweist, daß es unter allen ästhetischen Vorstellungen am wenigsten auf die Sinne eingeht, am wenigsten sich mit solchem Beiwert bekleidet, welches die Sinne gewinnt und anzieht. Das mahrhaft Erhabene ist nie reizend. In dieser den Reiz vollkommen ausschließenden Haltung ist der Charakter des Erhabenen die großartige Einfalt. So ist auch der Stil, in dem es dargestellt sein will.

V. Das erhabene Object.

Der Enthusiasmus und die Ibealmenichen.

Benn aus der fantischen Theorie folgt, bag es eine objective

\* Cbenbas. § 27. S. 108.

Erhabenheit eigentlich nicht giebt, fo muffen wir Diefe Erflarung richtig begrengen. Es giebt fein objectiv Erhabenes im Ginu ber Ratur. Doch tann bas Erhabene ale Object vorgestellt Rur werben biefe Objecte nicht Raturerscheinungen, fonbern fittlicher Urt fein. Wenn fich Die moralische Rraft in ihrem Triumph über bas finnliche Dafein offenbart, fo ift eine folche Erscheinung im objectiven Ginne erhaben. Go wird bas objectiv Erhabene im Ginne Raut's eingeschränkt auf bas moralifche Gebiet, auf Die Trager Der fittlichen 3bee, auf ben fiegreichen Rampf bes Guten über Die ftunlichen Reigungen. find wir auf der Grenglinie, wo die afthetifchen Empfindungen genau jufammenhangen mit ben moralifchen und religiofen. Berwandeln wir bas acht Moralifche und Religiofe in einen Begenftand der blogen Betrachtung, fo wirft es afthetifch, und in feiner afthetischen Beschaffenheit ift es erhaben. In ber finnlichen Erfceinung bes fittlichen Billens liegt bie Differeng zwischen bem Erhabenen und dem rein Moralischen. Der fittliche Bille ift Die gute Gefinnung, Die als folche nicht erscheint. Benn ber Bille ericheint, d. h. fich finnlich offenbart, fo barf biefe Er-Scheinung die Form des Affects annehmen. Der Affect für Das Gute ift ber Enthufiasmus. Das rein Moralifche ift Der Enthuftasmus ift nicht rein moralifch, aber affectlos. erhaben. \*

Dieser kantische Begriff des objectiv Erhabenen ist auch ästhetisch von einer sehr bedentsamen Tragweite. Das Erhabene soll jederzeit auf die moralische Denkungsart und die Maximen bezogen werden. So sind es die Träger der Maximen, die Repräsentanten der sittlichen Idee, die Idealmenschen, die allein als erhabene Erscheinungen gelten. Ihre Erhabenheit besteht in der hingebung und Ausopferung für das Gute. Nur durch diese

<sup>\*</sup> Cbendaf. S. 125 figb.

Aufopferung wird ihre Erhabenheit bemabrt und in der Ericeinung vollendet. Die Aufopferung, ber Untergang bes finnlichen Menfchen im Rampf fur bie 3dee, ift das Tragifche. Wenn nun die erhabenen Menfchen im fantifchen Ginn Probleme ber erhabenen und naber tragischen Runft werden, fo bevollern fich bie Tragodien mit 3dealmenfchen, moralischen Freiheitshelden und Martyrern, ju beren Belebung bie Phantafie viel thun muß, und felbft eine ausnehmende Dichterfraft wird Dube haben, die einformige Figur in Fleisch und Blut zu verwandeln. ift febr lebrreich, aber nicht jest unfere Aufgabe, bie beutichen Tragodien modernen Beichlechts mit ber fantischen Theorie bes Erhabenen ju vergleichen. Was -Rant in der Rritif der Bernunft als moralifches Steal geforbert batte, praftischen das batte Schiller, indem er die afthetische Mitgift bingufügte, in feinem Bofa gedichtet: einen Enthuftaften und Darthret der fittlichen Freiheitsidee. Diefe Fignr entspricht der Theorie bes Erhabenen, die Raut in feiner Rritit ber afthetifchen Urtheilefraft aufftellt. Gie bat in unserer bramatischen Boefie viele Rachtommen gehabt, Die fich ju ihrem Driginal verhalten, wie die fleinen Dichter jum großen.



# Biertes Capitel.

Pie freie und die anhängende Schänheit.

3beal. Aunft. Genie.

Die Peduction und Binlektik ben Gefdmadn.

Bir haben in ber reffectirenden Urtheilefraft bas mittlere, swiften Berftand und Bernunft gleichfam auf bem Uebergang begriffene Bermogen entdedt, beffen Brincip Die natürliche Freiheit ober Zwedmäßigfeit mar. Bir haben die afthetifche Beurtheilung genau unterschieden von ber logischen und mora-3mifchen bem logifchen und afthetifchen Urtheil ftebt das teleologische. Zwischen dem afthetischen Urebeile und bem moralifchen, genauer gefagt zwischen bem Schonen und Guten, fteht der Begriff des Erhabenen. In der Mitte, gleich weit entfernt von dem Sinnlichen, Logischen und Moralischen, ftebt bas Schone. Es ift unabhangig von jedem Intereffe finnlicher ober praftifcher Urt, es ift nichte Underes ale bas Wohlgefallen in ber freien und ruhigen Betrachtung ber Dinge. großes Berdienft ift, daß er querft diefe Gigenthumlichkeit ber afthetifchen Borftellungemeife vollfommen begriffen und grundlich analpfirt hat. Das erfte von ihm gur Erlauterung gemablte Beifpiel ift gerabe in biefer Rudficht gut und lehrreich. Der Bunft, auf den es ankommt, fpringt beutlich in Die Angen. "Benn mich Jemand fragt, ob ich den Palaft, ben ich vor mir

febe, icon finde, fo mag ich zwar fagen: ich liebe bergleichen Dinge nicht, Die blos fur bas Angaffen gemacht find, ober wie jener irotefiche Sachem: ihm gefalle in Paris nichts beffer ale bie Barfuchen; ich fann noch überdem auf gut rouffeanifch auf die Gitelleit der Großen ichmalen, welche den Schweiß bes Bolles auf fo entbehrliche Dinge verwenden. Dan taun mir alles biefes einraumen und gut beigen; nur davon ift jest nicht die Rede. Man will nur miffen, ob die bloge Borftellung des Gegenstandes in mir mit Bobigefallen begleitet fei, fo gleichgultig ich auch immer in Unfehung ber Exifteng Diefer Borftellung fein mag. Gin Beber muß eingefteben, daß basjenige Urtheil über Schonheit, worin fich das mindefte Intereffe mengt, febr parteilich und fein reines Befchmadenrtheil fei. Dan muß nicht im Minteften fur Die Existeng der Sache eingenommen, fondern in Diesem Betracht gang gleichguttig fein, um in Sachen bes Befchmade ben Richter ju fpielen." \*

# I. Die freie Schonheit Die idpllische Ratur.

#### 1. Die zwanglofe Form.

Benn nun ein Object durch die blose Betrachtung unmittelbar gefällt, so haben wir schon gezeigt, daß in dieser Betrachtung, die von dem Gefühle der Lust unmittelbar begleitet wird, Einbildungsfrast und Verstand spielend übereinstimmen. Die Einsicht in dieses harmonische Spiel der Gemüthsträfte ist maßgebend für die Erkenntniß des Schönen. Die Einbildungsfrast stimmt mit dem Verstande überein, d. h. sie bildet ihre Vorstellung vollsommen geseymäßig, sie handelt nicht regellos, sondern intellectuell. Die Einbildungsfrast stimmt mit dem

<sup>\*</sup> Ogl. § 2. S. 45.

Berftanbe fpielend überein, b. h. fle wird vom Berftanbe nicht genothigt, fle bilbet ihre Borftellung nicht unter bem Bwange vorgeschriebener Begriffe, fie handelt vollfommen ungezwungen, alfo völlig frei und unabhangig von jeder gegebenen Regel. In ber afthetischen Betrachtungsweise ift Die Ginbilbungefraft ebenfo gefehmäßig ale frei. Gie ift frei, alfo productiv. Gie ift gefegmäßig ohne Befeg, fle ichafft zwedmagig ohne Abficht. Es liegt barum in ber Natur ber afthetifchen Ginbildungefraft, daß ibre Borftellungen jede abfichtliche Befegmäßigfeit, jebe erzwungene Regelmäßigfeit ausschließen. Das absichtlich Regelmäßige ift steif, das Steife ift ftets Gin englischer Bart in feiner icheinbaren gefcmadewibrig. Regellofigfeit ift bem Spiel ber afthetischen Ginbildungefraft weit angemeffener, ale die fteife und profaifch-fpmmetrifche Gartenfunft bes frangofifchen Beichmads.

Benn das Object durch die bloße Betrachtung gefällt, so gefällt es durch seine bloße Form. Was die Form angerdem noch gefällig macht, ist nicht mehr rein asthetisch, sondern sinnliches, auf den Reiz und die angenehme Empfindung berechnetes Beiwert. Die Form ist die Hauptsache; sie ist das eigentlich asthetische Object. Im Bildwert ist es die Gestalt, im Tonwert der harmonische Einklang und die melodische Folge. In der bildenden Kunst besteht die reine Form in der Zeichnung, in der Rust besteht sie in der Composition.

#### 2. Schonheit und Erhabenheit.

Das rein afthetische Object ift die freie Schönheit. Frei ift bas schone Object, wenn es weder abhangig ift von einem

<sup>&</sup>quot; Ngl. Allg. Anmerkg. jum I. Abichn. ber Analytif. S. 87-91.

<sup>\*\*</sup> S. 14. Grlauterung burch Beifpiele. S. 67-70.

anbern, noch zu feiner Betrachtung einen Begriff verlangt, ber nothig ift, um bie afthetische Borftellung ju ergangen. Go find Die Bierrathen, Schmud, Rahmen u. bgl. Dienende Schonheiten, "afthetifche Parerga." Go werden alle Objecte bes afthetischen 2Bohlgefallens, in benen fich eine Gattung verforpert, von Rant "anhangende Schonheiten" genannt, weil ihre Betrachtung ben Battungsbegriff vorausfest, weil ihre Schonbeit Diefem Begriff gleichfam anbangt. Jebes Runftwerf ift nach einer 3bee gefchaffen, Die in unferer Betrachtung gegenwartig fein muß, ober wir tonnen bas Runftwert felbft nicht afthetifc Das Gebiet ber freien Schonheit, wie Rant Diefen beurtbeilen. Begriff auffaßt, wird barum nicht in ber Runft, fondern blos in ber Ratur entbedt werden. Auch die animalische Raturfconbeit ift noch anbangender Art. Wir muffen die Gattung, ben Typus des Thier. und Menfchenleibes fennen, um Diefe Lebensformen afthetisch zu wurdigen, um fie als icon ober nicht fcon ju beurtheilen. Je nachdem fich bie Gattung volltommener oder unvollfommener in dem Individuum ausprägt und barftellt, beftimmt fic bas afthetische Urtheil. bier verbindet fich ber Begriff der Schonheit mit bem der Bolltommenheit, bas afthetifche Bobigefallen mit bem intellectuellen. Go giebt fich bas Gebiet ber freien Schonheit jurud auf ben Schauplag bes ungebundenen, elementaren Naturlebens. Je absichtelefer Die Naturerscheinungen find, je weniger fie etwas Beftimmtes bedeuten, um fo freier ift ihre Schonheit, um fo reiner ihre afthetische Birtung. Go werben wir mit bem Begriffe ber freien und ungebundenen Schonheit bingewiesen auf bas Stillleben und die landichaftliche Ratur, und Rouffeau's afthetische Empfindungsweise rechtfertigt fich noch Richterftuble ber tantifchen Rritit. Bugleich bemerten wir, wie nach ber tantischen Theorie Schonheit und Erhabenheit in ber objectiven Belt unendlich weit von einander abfteben, wie fie

Gleichsam die Pole der afthetischen Belt ausmachen. Das Gebiet der Schönheit ist die einsame, freie, absichtstos-waldende Ratur, das id plitiche Raturleben; das Gebiet der Erhabenheit ist der stelliche Bills in seiner hingebung und Ausopferung für die Idee der Denschheit. Ray tonnte die freie Schönheit im Sinne Kant's mit den Borten des Chors in der Braut von Messina bezeichnen: "auf den Bergen ist Freiheit! Der hauch der Grüfte steigt nicht hinauf in die reinen Lüste, die Belt ist vollommen überall, wo der Bensch nicht hinfommt mit seiner Qual!"

# It. Formvolltommenheit und 3deal.

1. Die vorgestellte Gattung und bie Grabe bes afthetifchen Urtheils

Der Begriff ber "anbangenden Schonbeit" babnt uns ben 2Beg ju einer wichtigen afthetischen Entbedung. Das Dbjett Aber Diefe Form gegefällt auch hier blos burch feine Form. fällt mehr ober weniger, bas afthetifche Bohlgefallen ift graduell verfchieben, bas afthetifche Urtheil richtet fich nach ber gorm. volltommen beit, die eine unendliche Stufenleiter von Graden Freie Schonheiten find nicht graduell verfchieden. erlaubt. Schone Landichaften laffen fich fcwer ober gar nicht vergleichen. Bede ift nur fie felbit. Dagegen beurtheilen mir den thierifden ober menichlichen Rorper afthetisch verschieben, wir nennen ben einen Menfchen ichoner ale ben andern, je nachdem und feine Form mehr ober weniger vollkommen erscheint. Run ift biefe Bolltommenheit nichts Anderes als der Uebereinftimmnngegrad swifchen Gattung und Individuum. Je reiner fich die Battung in bem Individuum barftellt, um fo vollfommenen ift bie gorm bes letteren, um fo fcouer bas Individuum felbft. Dithin

<sup>\*</sup> Bgl. \$ 16. S. 74--77.

besteht hier die afthetische Beurtheilung in der Bergleichung der vorgestellten Form mit der vorgestellten Gattung. Diese Bergleichung ift intellectuell. Die Beurtheilung der anhäugenden Schönheit ist ein intellectuelles Geschmackburtheil.

Dieses Urtheil verlangt eine Richtschnur oder ein Richtmaß, wouach sich der Grad des ästhetischen Bohlgesallens bestimmt. Die vorgestellte Form wird beurtheilt, indem wir ste
mit der vorgestellten Gattung vergleichen. Also ist diese vorgestellte Gattung das Richtmaß unseres Urtheils. Die Gattung
als solche ist seine Erscheinung, sondern Idee. Die vorgestellte Gattung ist die Idee als Individuum, die im Individuum verkörperte Idee, d. h. das Ideal. Die Gradunterschiede
unseres ästhetischen Bohlgefallens, unseres ästhetischen Urtheils
sind nur möglich kraft eines Ideals, womit mir die gegebens
Erscheinung zusammenhalten. Nur aus der Borstellung des
Ideals lassen sich diese Gradunterschiede erklären. Hier entsteht
die Frage: Welches ist das Ideal des ästhetischen
Urtheils?

### 2. Das menschliche Ibeal.

Die vorgestellte Gattung ist der Zwed, dem die Erscheinung entsprechen soll; sie ist deren innerer Zwed. Erscheinungen die keinen Zwed haben, der sich als Bild vorstellen läßt, haben auch kein Ideal. Es giebt von Landschaften und Naturgegenden keine Ideale, denn die Landschaften sind nicht gattungsmäßige (anhängende), sondern individuelle (freie) Schönheiten. Erscheinungen, die ihren Zwed außer sich haben, sind ebenso wenig eines Ideals sähig. Es giebt von Mitteln, Geräthschaften und dergleichen keine Ideale. Erscheinungen, die dienender Natur sind, selbst wenn ihnen eine innere Zwedmäßigkeit inwohnt, arlauben nur ein untergeordnetes, relatives Ideal, also kein Ideal, welches maßgebend sein kann für die ästhetische Urtheilskraft überhaupt.

Ç

Das äfthetische Ideal tann nichts Anderes fein als die höchfte 3bee der afthetischen Urtheilsfraft.

Es bleiben mithin nur folche Erscheinungen übrig, die ibren 3med in sich selbst haben und schlechterdings nicht dienender Natur find. Die einzige Erscheinung, die nur sich selbst zum 3med hat, ist der Mensch. Darum ift nur ber Mensch fähig, im eigentlichen Sinn das Ideal der Schönheit zu sein. Die höchste Borstellung der ästhetischen Urtheilstraft ist das menschliche Ideal.

hangende Schönheit. Die freie Schönheit in ihrer Bollendung ift die id pllische Ratur. Die anhängende Schönheit in ihrer Bollendung ift die Bollendung ift bas Ideal des Menschen. hier unterscheidet fich auf's Deutlichste die reine Bernunft und die äfthetische Urtheilstraft. Das Ideal der reinen Bernunft ift Gott. Das Ideal der Teinen Bernunft ift Gott.

## 3. Die afthetische Rormalibee. Das Rormale und Charafteriftische.

Bu der Bestimmung des menschlichen Ideals gehören zwei Begriffe, einmal die Idee des Selbstzwecks, dieser Begriff der moralischen Vernunft, und dann die Vorstellung von der normalen menschlichen Erscheinung. Erst durch diese Borstellung wird die Idee des Menschen zum afthetischen Ideal. Kant nennt sie deshalb "die afthetischen Zum alidee." Er nennt sie Idee, weil diese Vorstellung nicht empirisch gegeben ist, auch durch sie Richts empirisch gegeben werden kann; er nennt diese Idee afthetisch, weil es die Einbildungstraft ist, die sie hervorbringt; er nennt diese ästhetische Idee normal, weil sie unserem asthetischen Urtheil die Norm oder Richtschuur giebt.

Die afthetische Rormalidee ist tein Gattungebegriff, den der Berftand macht; fie ist nicht eine Summe von Merkmalen, sontern eine individuelle Borftellung, welche die Einbildungefraft

aus bem ihr geläufigen Material befannter Borftellungen bervorbringt. Aus fo vielen Menichen, die fie mahrgenommen, bilbet die Phantafte die normale Erscheinung, gleichsam den muftergultigen Menfchen, ben "Ranon," wie die Alten fagten. Nach Diesem Ranon beurtheilt fle bie menschlichen Formen. Ranon erhebt fie jur Borichrift ber funftlerifchen Darftellung. Bas gur Normalidee bingutommen muß, um fie individuell und lebendig zu machen, ift bas Charafteriftische. Das Normale und Charafteriftische vereinigen und durchdringen fich in ber wirklichen Schonheit. Benn bas Charafteriftische auf Roften bes Normalen übertrieben wird, fo geht die Schonheit verloren, und es entsteht die Carricatur. Wenn fich bas Normale auf Roften bes Charafteriftischen und Individuellen geltend macht, fo entfteht die leblofe, abstracte Sigur, die nicht fcon ift fondern nur richtig, nicht funftlerifch fondern atademifc, nicht afthetifch fondern ichulgerecht.

# III. Die Runft.

#### 1. Der Begriff ber Runft.

Der Begriff des Ideals bahnt uns den Weg zu einer neuen asthetischen Einsicht. Das Ideal ift in der natürlichen Erscheinung nicht vollkommen dargestellt. Es ist nicht empirisch gegeben, es soll afthetisch gegeben sein, d. h. es muß afthetisch hervorgebracht werden als natürliche Erscheinung. Diese asthetische Erzeugung ist die Kunst.

Die Erkenntniß bes Schönen ift nicht Wiffenschaft, sondern Rritik. Die Hervorbringung des Schönen ift nicht Wiffenschaft, sondern Runft. Wie wir das Schöne unterscheiden vom Angenehmen und Nüglichen, so unterscheiden wir die schöne

<sup>\*</sup> Ngl. § 17. Nom Ibeal der Schönheit. S. 77—82. Sifcher, Geschichte der Philosophie er.

Runft von ber angenehmen und medanischen. Die Aufgabe ber iconen Runft ift, bas 3beal in eine natürliche Ericheinung gu verwandeln: Die vollfommene Darftellung ber afthetischen Bede Aufgabe ift angleich eine Abficht. Das Schone ift Die Abficht ber Runft. Aber bas Schone ift nie eine abfichtliche Birtung, wenigstens will es nicht als folche beurtheilt fein, wenigstens barf es nicht als folche erfcheinen. Die Runft handelt abfichtevoll; boch foll bas Runftwert ale ein abfichtelofes ericeinen und beurtheilt werden. Gie foll ichaffen, wie Die Einbildungefraft vorftellt, gefetmäßig ohne Befet, zwedmäßig ohne Bwed. "Alfo muß die Bwedmäßigfeit im Producte ber iconen Runft, ob fie zwar abfictlich ift, boch nicht abfichtlich fceinen, bie fcone Runft muß ale Ratur angufeben fein, ob man fich ihrer zwar ale Runft bewußt ift. Ratur aber ericeint ein Product ber Runft baburch, bag gmar alle Bunttlichteit in ber Uebereintunft mit Regeln, nach benen allein bas Product bas werden fann, mas es fein foll, angetroffen wird, aber ohne Beinlichfeit, ohne bag bie Sculform burchblidt, b. i. ohne eine Spur ju zeigen, bag bie Regel bem Runftler vor Augen geschwebt und feinen Bemuthofraften geffeln angelegt habe. \*\*

### 2. Die Rünfte.

Der Begriff des Ideals enthält zugleich das Eintheilungsprincip der Kunst. Die Kunst ist der Ansdruck ästhetischer Ideen. Die ästhetische Rormalidee ist der Mensch. Run ist die Ausdrucksweise des Menschen, wodurch er sein Inneres offenbart, eine dreisache: das Wort, die Geberde, der Ton, oder Articulation, Gesticulation und Modulation. Das Wort ist die ausdencksvolle Borstellung, die Geberde ist der ausdrucksvolle

BgL § 43—45. ⑤. 167.

Rörper, der Zon ift die ausdendebolle Stimmung und Empfindung.

Der Ausbruck bes menschlichen Ibeals in seinem ganzen Umfange forbert die verschiedenen Kunfte: der Ausbruck der Vorstellungen und Gedanken die redende Kunft, der Ausbruck des menschlichen Körpers die bildende Kunft, der Ausbruck der menschlichen Stimmung die Musik.

Die rebenden Runfte find Berebfamteit und Dict. Die bilbenden Runfte find Platit und Daletei. Ihr Ausbrud ift Ginnenauschauung im Raum: Die Plaftit geht auf die Ginnenwahrheit, Die Malerei auf ben Ginnen-Das nachfte Object ber Plaftif ift bet menfchliche Rorper, ihre weiteren Objecte find bie Rorper, welche mit bem menichlichen Dafein gunachft gufammenhangen: bas Baus und Die Berathe. Die Blaftit ift Bilbhauerfunft, Bautunft, Tettonif. Unter ben bilbenben Runften fteht am bodiften Die Daletet, genauer gefagt bie Beichentunft, weil fie bie Grundlage aller bildenden Runft ausmacht und ben größten Umfang bet Darftellung bat, benn fie tann alles fichtbat Geftaltete audbraden. Bur Malerei im weiteften Ginn rechnet Rant auch bie funftvolle auf ben iconen Sinnenfchein berechnete Bufammenftellung ber Objecte, bie malerifc ordnende Gartentunft, bie afthetifche Ginrichtung und Decoration bet Bimmer, Die Befleibung ber Banbe, Anordnung ber Bimmergerathe u. f. f. anlegt auch die menichtiche Rieibung, bas fünftierifd behandelte Roftfim.

Von der rebenden und bildenden Runft, in welcher letteren die Zeichnung bas Wesemliche ansmacht, unterscheidet Kant bie Musik und Palerei, soweit biese nicht Zeichnung ift, sondern Farbenkung) machen und Vorstellungen anschaulich; Ton und Farbe dagegen stellen für sich nichts Bestimmtes vor, sie beziehen sich nicht auf Vorstellungen,

fondern auf Empfindungen, ihre funftliche Rufammenftellung bewirft nichts anderes als bas genugreiche und icone Spiel ber Empfindungen. Empfindungen beffelben Ginnes, es fei nun Auge ober Dor, find graduell verfchieben. Die verschiebenen Empfindungs. oder Stimmungsgrade fleben gu einander in bestimmten Berbaltniffen. Die richtigen Berbaltniffe, bie wohlgemeffenen Proportionen der Tone und Farben bilden deren Form und Ordnung. Diefe Ordnung ift durch die Wiffenschaft mathematifc beftimmbar; fie wird burch die Runft afthetisch Beurtheilen wir die Duft (und nach ihrer vernebmbar. Analogie die Farbenkunft) als finnliche Darftellung der Tonverbaltniffe, die felbst mathematisch bestimmte Ordnungen und Formen find, fo gilt die Muft burchaus als ichone Runft. Diefes Urtheil wird baburch bestätigt, bag gur Auffaffung ber Mufit das bloge Ginnesorgan nicht ausreicht, denn das befte Bebor im aluftischen Ginn ift noch lange nicht mufifalisches Beurtheilen wir bagegen die Rufif blos als bas genugreiche Spiel der Empfindungen, fo ift ihre Birtung ein finnliches Boblgefühl, das Rant bis in die forperlichen Organe verfolgt. Dann gilt bie Muftt nur ale angenehme Runft.

## 3. Werth ber Runfte. Bestimmung ber Dufit.

Diese Erwägung bestimmt den doppelseitigen Werth, den Kant der Muste in der Nangordnung der Kunste zuerkennt. Offenbar ist die höchste unter allen Kunsten die Poesie. Nirgends dringt die Einbildungstraft tiefer und greift weiter um sich. Beurtheilen wir den Werth der Kunste nach dem Umfange und der Stärke der Einbildungstraft, wie weit dieselbe reicht und wie tief in die menschliche Natur sie eindringt, so ist tein Zweisel, daß die Dichtfunst den ersten Plat behauptet.

<sup>\*</sup> Ebenbaf. \$ 51. S. 183-189.

Dagegen ift die Beredfamteit, wenn fie fich mit poetischen Mitteln ausschmudt, eine faliche Runft. Bill fie überzeugen, fo ift fie ein Geschäft bes Berftandes. Bill fie blenden und überreden, fo braucht fie die Mittel ber Ginbildungefraft als Runftgriff; Runftgriffe aber find nicht Runft. "In der Dichtfunft geht alles ehrlich und aufrichtig zu. Gie erflart fich, ein bloges, unterhaltendes Spiel mit der Einbildungsfraft, und gwar ber Form nach einstimmig mit Berftanbesgesegen, treiben ju wollen, und verlangt nicht den Berftand burch finnliche Darftellung ju überichleichen und gu verftriden. gefteben," fügt Rant bingu, "daß ein icones Bedicht mir immer ein reines Bergnugen gemacht bat, auftatt bag bie Lefung ber beften Rebe eines romifchen Bolls . ober jegigen Barlamenteoder Rangelrednere jederzeit mit dem unangenehmen Befühl ber Difbilligung einer binterliftigen Runft vermengt war, welches bie Menfchen in wichtigen Dingen ju einem Urtheile gu bewegen verfteht, bas im ruhigen Nachdenten alles Gewicht bei ihnen verlieren muß."\*

Bergleicht man mit der redenden Kunst die anderen Kunste, so steht der Sprache Nichts naher als der Ton, der Poesse Richts naher als die Musik. Sie ist die Sprache der Empfindung. Sehr gut beurtheilt Kant an dieser Stelle die Musik aus Bergleichung mit der menschlichen Stimme. "Der Reiz derselben, der sich so allgemein mittheilen läßt, scheint darauf zu beruhen: daß seder Ausdruck der Sprache im Zusammenhang einen Ton hat, der dem Sinne desselben angemessen ist, daß dieser Ton mehr oder weniger einen Affect des Sprechenden bezeichnet und gegenseitig auch im Görenden hervorbringt, die danu in diesem umgekehrt auch die Idee erregt,

Ebendaf. § 53. Vergleichung bes ästh. Werthe ber schönen Rünste untereinander. S. 192.

daß so wie die Modulation gleichfam eine allgemeine jedem Menschen verständliche Sprache der Empfindungen ift, die Toutunst diese für sich allein in ihrem ganzen Nachdruck nämlich als Sprache der Affecte ausübt und so nach dem Gesetze der Affociation den damit natürlicher Weise verbundenen ästhetischen Ideen allgemein mittheilt; daß aber, weil jene ästhetischen Ideen seine Begriffe und bestimmte Gedanken sud, die Form der Zusammensehung dieser Empfindungen (harmonie und Nelodie) nur dazu dient, vermittelst einer proportionirten Stimmung derseiner unnennbaren Gedankenfülle einem gewissen Sanzen einer unnennbaren Gedankenfülle einem gewissen Thema gemäß, welches den in dem Stücke herrschenden Affect ausmacht, ausgudrücken.\*

In Diefer Bebeutung, als icone Runft, fteht Die Duft aber ben bilbenden Runften, die von der Malerei burch Bildhauerei gur Bautunft berabfteigen. Mis angenehme Runft beurtheilt, die nur mit Empfindungen fpielt und teine beftimmte Borftellungen bietet, fteht bie Dufit unter ber bilbenben Runft, und ift von allen Runften Die unterfte. Gie geht ben Empfindungen gu unbeftimmten Ideen, die bilbende Runft von bestimmten Ideen ju Empfindungen ; Die plaftifden Ginbrude find bleibend, Die muftfalischen tranfitorisch. Ru biefer ber Mufit ungunftigen Bergleichung fügt Rant noch ben Borwurf, ben er perfonlich gegen bie Dufit auf bem Gergen bat. "Außerbem bangt der Mufit ein gewiffer Mangel der Urbanitat an, daß fle wornehmlich nach Beschaffenheit ihrer Inftrumente ihren Einfluß weiter als man ibn verlangt (auf bie Nachbarichaft) ausbreitet, und fo fich gleichfam aufbraugt, mithin ber Freibeit Anderer außer der mufitalifden Befellichaft Abbruch thut,

<sup>\*</sup> Chendaf. S. 193. 194.

welches die Runfte, die zu ben Augen reden, nicht thun, indem man feine Augen nur wegwenden barf, wenn man ihren Gindrud nicht einlaffen will. Es ift hiemit fast fo, wie mit ber Ergögung durch einen fich weit ausbreitenden Geruch bewandt. welcher fein parfamirtes Schnupftuch aus ber Tafche giebt, tractirt Alle um und neben fich wider ihren Billen und nothigt fle, wenn fle athmen wollen, jugleich ju genießen; baber es auch aus der Mode gefommen ift. Diejenigen, welche gu ben bauslicen Andachtenbungen auch bas Singen geiftlicher empfohlen haben, bedachten nicht, daß fie bem Bublicum durch eine folche larmende (eben baburch gemeiniglich pharifaifche) Andacht eine große Befchwerde auflegten, indem fie die Nachbarfchaft entweder mit ju fingen ober ihr Bedantengeschaft niederaulegen nöthigten." \*

4. Die spielende Runft. Das Lächerliche. Rant und Burte.

Uebrigens will Kant seine Eintheilung ber Kunfte ausdrücklich nur als Versuch betrachtet wissen, der keine ausschließende Geltung beansprucht. Das Wichtigste ist der Grundgedanke selbst: daß die Kunfte unter den Gesichtspunkt des menschlichen Ideals gestellt und von hier aus unterschieden werden. Dieser Gedanke ist vollkommen richtig. Er könnte bei weitem fruchtbarer und strenger durchgesührt werden, als Kant in seiner Stizze versucht hat. Er saßt das eintheilende Princip so eng, daß er sich die Möglichkeit nimmt, die Architektur als eine selbständige Kunst zu begreisen. Ueberhaupt leistet Kant mehr in der Afsociation als in der Unterscheidung der Künste. So wird der Malerei die Gartenkunst, der Musik die Farbenkunst afsociirt, die beiden letzteren bilden eine eigene

<sup>•</sup> Ebenbaf. S. 194. 95. Die gange Stelle ift Anmerkg. ber zweiten Ausgabe.

Battung unter dem Ramen des "iconen Spiels Der Empfin-Dungen." Diefes Spiel felbft ift nach einer Geite nichts weiter als ein angenehmer Bechfel, und bier bietet fich bie Bergleichung von felbft mit allen von ber Runft im weiteften Ginn erfundenen Spielen, die ben Menfchen angenehm unterhalten Co wird bem Tonfpiel bas Gludsfpiel und und erbeitern. Bedantenspiel verglichen, Die insgesammt ben angenehmen Bechfel ber Empfindungen gum Biel haben. Das Gedankenspiel ift bas fpielende Urtheil ober ber Big. Bei Diefer Belegenheit giebt Rant feine Theorie bes Lacherlichen. Der Big ift ber lacher-Es werden Borftellungen in uns erregt, Die liche Ginfall. unsere Erwartung fpannen; wir find begierig, wie fich die Reibe Diefer Borftellungen vollenden wird: in diefem Augenblid wirb eine Borftellung bingugefügt, Die ben angeregten volltommen widerfpricht und unfere Erwartung bamit in Nichts auflost. Diefer Auflofung befteht bas Lacherliche. "Das Lachen ift ein Affect aus ber ploglichen Bermandlung einer fpannten Ermartung in Richts." Bir haben etwas gang Anderes erwartet ale ploglich eintritt. Diefe plogliche Laufchung ift als spielende Ueberraschung ein angenehmer und barum ergöglicher Bechfel von Empfindungen. Es ift die angenehme Berftreuung, womit wir uns vom Ernft bes Lebens abspannen. Den Drud bes Lebens ju erleichtern, habe uns die Ratur ben Schlaf und die hoffnung gegeben, fagte Boltaire. "Den Schlaf, Die Boffnung und bas Lachen," fest Rant bingu.

Das Erhabene und Lächerliche find entgegengesette Empfindungsweisen. Im Erhabenen geht das afthetische Wohlgefallen in das moralische über, im Lächerlichen besteht das afthetische Wohlgefallen im Wechsel angenehmer Empfindungen. Das Erhabene wird von Kant moralisch, das Lächerliche sensualistisch

<sup>\* § 4.</sup> Anmertg. S. 195-202. Bgl. befond. S. 198. 200.

begründet. Mährend Kant Burte's phystologische Theorie vom Gefühl des Schönen und Erhabenen ganz verwirft, weil dadurch die Gemeingültigkeit dieses Gefühls unbegreiflich gemacht werde, so giebt er selbst von den Wirkungen des Lächerlichen eine rein phystologische Erklärung.

## IV. Das Benie.

### 1. Gigenthumlichfeit bes Benies.

Wir haben gezeigt, was die Kunst ist. Ihr Begriff ist bestimmt und eingetheilt worden. So bleibt uns die Frage übrig: wie ist die Kunst möglich? Der Geschmad erklärt das ästhetische Urtheil, nicht das ästhetische Product. Welches also ist das kunstlerische Vermögen? Das Schöne ist die Absicht der Kunst, aber nicht die Wirkung dieser Absicht. Die Kunst handelt gesehmäßig ohne Geseh, absichtlich ohne Absicht. Das Geseh, wonach die Kunst schafft, ist teine Verstandesregel, teine Kunstvorschrift: also kunst sches Geseh nur eine Naturnothwendigkeit sein, aber innere Naturnothwendigkeit: es ist die Natur des Künstlers, die das Geseh giebt; es ist eine angeborene Gemüthsanlage, die der Kunst die Regel vorschreibt. Diese Aunst ist mur durch Genie möglich.

Das Genie ift nicht die Geschicklichkeit, nach einer Regel zu handeln, sondern die Macht, die Regel zu geben. Es ift schöpserisch und durchaus originell. Seine Originalität ift gesehmäßig und darum vorbildlich. Nicht alles Originelle ist genial, auch der Widerstan kann originell sein. Das Genie ist in seiner Ursprünglichkeit mustergültig oder exemplarisch. Diese Bedeutung des Genies ist durchaus Ratur, in keiner

<sup>\*\*</sup> Bgl. Allg. Anmerig. g. Expos. b. afth. Urth. S. 131-133.

Beise durch den Berftand oder Billen gemacht, in teiner Beise von der Resterion abhängig. Es ift volltommen natürlich, resterionslos, naiv. Beil es naturmäßig schafft, darum ift sein Product weder wissenschaftlich noch moralisch, sondern äschetisch oder fünftlerisch.

### 2. Grenge bes Benies.

Das Genie kann nicht anders als kunftlerisch wirken. Das Genieproduct kann nichts anderes sein als Aunstwerk. Darum giebt es nur in der Aunst Genies, nicht in der Sittlichkeit, nicht in der Wiffenschaft.

Bas auf Begriffen beruht, bas fann gelernt werben. Bas bervorzubringen nur möglich ift burch Raturanlage, bas tann nie gelernt werben. Darin ift bas Genie einzig in ber Rangordnung ber Beifter. Bas bas Benie erzeugt, bas hatte niemals burch Rachahmung erzeugt, alfo niemals exlernt werben tonnen. Das ift ber fpecififche Unterichied gwifchen bem Genie und den wiffenschaftlichen Ropfen; das ift der absolute Unterschied bes Genies vom blogen Rachahmungsgeifte, ber nichts felbft berborbringen, fonbern nur lernen und nachmachen tann, wir meinen jene durftigen Ropfe, Die Rant mit bem Borte "Binfel" bezeichnet. Es giebt auch in ber Biffeufchaft erfinderifche, bahnbrechende Beifter, man tonnte fie " die großen Ropfe" nennen. Gie find specifisch vom Benie verichieden. Alles was fie entbedt und erfunden haben, batte auch tonnen gelernt werden, ift vollftanbig begriffen und gelernt worben. In Remton's Berten, ber einer ber größten Ropfe ber Menfcheit mar, ift nichts Unlernbares. Der gange Entbedungsgang, ben Remton genommen hat, lagt fich vollfommen flar und begreiflich barftellen. Beber, ber ihn begriffen bat, tann Diefem Beift in allen feinen Entdedungen nachgeben. Schöpfung bes Runftwerts ift ichlechterdings unnachabmlich,

unlernbar. Homer ift nicht ebenso begreiflich als Newton! "Im Wissenschaftlichen also ist der größte Erfinder vom muhfeligsten Nachahmer und Lehrlinge nur dem Grade nach, dagegen
von dem, welchen die Natur für die schöne Kunst begabt hat, specifisch unterschieden."\*

In dem Genie wirken alle ästhetische Vermögen, Geschmad, Berstand, Einbildungötraft, in der höchsten Belebung auf schöpferische Weise; aber wie diese Vermögen in der genialen Natur gemischt sind, das läßt sich eben so wenig fritisch bestimmen als das Genie selbst. Hier ist die Grenze, wo die Kritis der Kunst mit ihren rationalen Begriffen still steht.

## 3. Rant und Schelling.

Es ift intereffant, an Diefer Stelle Die fritifche Philosophie mit ihren Rachfolgern zu vergleichen. Rant unterscheibet genau Biffenichaft und Runft. Als legten Grund ber Ertenntnig ertlarte die Rritit ber reinen Bernunft bas reine Bewußtfein. 216 legten Grund ber Runft erflart bie Rritit Der afthetischen Urtheilstraft bas Benie. Sichte macht bas reine Bewußtfein jum Princip ber Philofophie, Schelling macht gu eben biefem Princip bas Genie. Er bebt ben Unterfcbied auf zwischen Biffenfchaft und Runft, Philosophie und Poefie; alles ift Poefie ober foll es fein. Go wird aus dem tantifchen Runfiprincip in ber Naturphilosophie ein Beltprincip, in der ihr verwandten Romantit ein Lebensprincip. Man hat in dem Entwidelungsgange Schelling's die naturphilosophische Periode von der muftischen unterschieden, welche lettere fich mit ber Schrift über bie Freiheit einführt. In ber erften Beriobe berricht der Begriff bes Benies, in ber Sauptichrift ber zweiten der bes intelligibeln Charafters. Beide Begriffe

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 46-49. S. 170.

gelten nicht anders als fie Rant bestimmt hat. Schelling hatte gegen die kantische Philosophie niemals vornehm thun sollen, da er doch in seinen besten Einsichten von ihr in Nahrung gesetzt wurde.

### V. Debuction ber Befchmadeurtheile.

### 1. Bie find afthetifche Urtheile möglich?

Das afthetische Urtheil ift durchgängig bestimmt. Das Schone und Erhabene mußte unterschieden werden, ebenso die freie und anhängende Schönheit. Der Begriff der anhängenden Schönheit oder Formvolltommenheit führte zur Lehre vom Ideal, diese zur Lehre von der Runft, diese zum Begriff des Genies. Die Frage: was sind afthetische Urtheile? ist vollständig beantwortet. Es bleibt nur noch eine Frage übrig: wie sind afthetische Urtheile? wie sind afthetische Urtheile?

Wie war die Kunft möglich? Durch bas Genie! Bie ift Das afthetische Urtheil möglich? Durch den Beschmad! Dieser wie ift ber Gefchmad felbft möglich? Die Auflösung Frage verlangt die "Deduction des afthetischen Urtheils." e٥ verlangte die Bernunftfritit Die Deduction der reinen Berftanbesbegriffe, d. b. bie Rechtfertigung berfelben in Rudficht auf Die Erfahrung, Die Begrundung ihrer Rechtsanspruche auf empirifche Beltung oder objective Realitat. Damals murde gefragt : mit welchem Rechte tonnen Begriffe, Die boch in ihrem Urfprunge burchaus subjectiv find, Anspruch machen auf allgemeine und nothwendige Geltung? Best wird gefragt: mit welchem Rechte tonnen Beschmadeurtheile, die boch völlig subjectiv find, Anspruch machen auf Bedermanns Beiftimmung, auf nothwendige Geltung? Das ift die Frage, die in der Deduction ber afthetischen Urtheile gelöst werben foll.

### 1. Die Synthese a priori.

In jedem afthetischen Urtheil wird eine anschauliche Borftellung (Bahrnehmung) beurtheilt als Object bes Boblgefallens. Diefes Bohlgefallen fugen wir bingu: das Urtheil ift fonthetifc. Das afthetische Bohlgefallen ift nicht particular, wie die finnlich afficirte Empfindung, fondern es wird in jedem anderen Gubjecte vorausgesett; wir feten die Beistimmung der Anderen voraus, ohne daß wir beren Urtheile eingeholt und auf biefem Bege bie Uebereinstimmung erfahren haben: bas afthetifche 2Boblgefallen ift allgemein. Diefe Allgemeinheit ift nicht empibegrundet; fle gilt unabhangig von allen empirischen Beweisgrunden. Alfo muß bas afthetifche Bohlgefallen in ber menfclichen Ratur als foldes begrundet fein, es muß a priori Aefthetische Urtheile find fonthetische Urtheile a priori. Die Aufgabe der Rritit der Urtheilofraft gehort unter das allgemeine Problem der Transscendentalphilosophie: wie find fonthetische Urtheile a priori möglich? \*

### 2. Das Gefühl a priori.

Das Wohlgefallen grundet sich auf das Gefühl der Lust oder Unlust. Wie tann ein Gefühl a priori sein? In diesem Punkt liegt die Schwierigkeit. Durch das Gefühl nehmen wir nichts Anderes wahr als unseren Gemüthszustand. Das Gefühl ist eine Wahrnehmung. Jede Wahrnehmung, sie sei äußere oder innere, ist empirisch. Das Empirische ist nie a priori. Eine ganz andere Bewandtniß hatte es mit den reinen Verstandesbegriffen, die nicht wahrgenommen, sondern nur gedacht werden konnten.

<sup>\*</sup> Rritte b. afth. Urth. I. Abschn. Buch II. Debuction ber reinen afth. Urtheile. § 30 figb. Wgl. besond. § 36. S. 145. 46.

Bir haben in ben fritischen Untersuchungen ein Befühl a priori fennen gelernt: bas moralifche Befühl. Diefes Gefühl mar Die nothwendige Birfung des Sittengesetes auf unsere Empfinbung; es war bedingt durch die Borftellung ber Pflicht, alfo burch einen Bernunftbegriff von allgemeinet Beltung. afthetifche Gefühl ift durch teinerlei Begriff bedingt. Go ift bie Aufgabe ber afthetischen Deduction in jeder Rudflicht eine eigenthumliche und bon allen abnlichen Aufgaben im Reiche ber Bir beurtheilen einen Gegenftand burch Rritit verfchieden. bas Befühl ber Luft, Diefes Befühl ift unfer eigenes, es ift von bem Begriffe bes Begenftanbes gang unabhangig; es wird jugleich geurtheilt, bag biefes Gefühl ber Borftellung biefes Begenftandes in jedem andern Subjecte anhangt. Wie ift bas möglich? "Bie ift ein Urtheil möglich, bas blos aus bem eigenen Befühl ber Luft an einem Gegenftande, unabbangig von beffen Begriff, Diefe Luft ale ber Borftellung beffelben Objecte in jedem anderen Gubject anhangig, a priori b. i. ohne fremde Beiftimmung abwarten gu burfen, beurtheilt?" \*

### 3. Der Bestimmungsgrund bes afthetifden Geflihle.

Es handelt sich in der ganzen Frage um nichts Anderes als um den Bestimmungsgrund des ästhetischen Wohlgefallens. Ist dieser Bestimmungsgrund allgemeiner Natur, so ist es auch das ästhetische Wohlgefallen. Also wodurch wird das letztere bestimmt? Nicht durch den sinnlichen Eindruck, sondern durch die bloße Betrachtung oder Beurtheilung des Objects. Aber diese Beurtheilung wird nicht durch Begriffe bestimmt. Begriffe bilden die Materie oder den Inhalt des Urtheils: diese Anschauung wird unter diesen Begriff subsumirt. Wenn nun die Betrachtung des Objects nicht durch Begriffe, also nicht durch

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 145.

ben Urtheilsinhalt bestimmt wird, fo tann fie nur bestimmt werden burch die von febem bestimmten Stoff unabhangige Urtheilsform, b. b. burch die Form der Urtheilstraft. Dann ift es nicht biefe Anschauung, Die Diefem Begriff untergeordnet wird, fondern es ift bas Bermogen ber Anschauung, bas fich bem Bermogen ber Begriffe fubsumirt; es ift bie Berbindung Diefer beiden Gemuthefrafte, Die Uebereinftimmung zwischen Ginbildungefraft und Berftand, worin die reine Form der Urtheilsfraft befteht. Benn alfo ein Object uns durch feine bloge Betrachtung unmittelbar gefällt, fo ift ber Grund fein anderer ale die Zwedmäßigkeit diefer Borftellung für Die bloße Form unferer Urtheilstraft, als Die Angemeffenheit Diefer Borftellung gur harmonifchen Beschäftigung ber vorftellenden Gemuthefrafte, ale diefer "Borftellungezuftand," in dem Ginbildungefraft und Berftand fpielend übereinstimmen. Rurg gefagt: ber Beftimmungsgrund bes afthetischen Boblgefallens ift bie Form unserer Urtheilotraft; Diefe Form ift in Allen Diefelbe, alfo ift auch bas baburch bestimmte Boblgefallen in Allen baffelbe Befühl ber Luft, mithin haben Die afthetischen Urtheile mit Recht Unfpruch auf allgemeine Beltung.

### 4. Die erweiterte Denlungeart.

Der afthetische Sinn ist Gemeinfinn. Wenn wir einen Gegenstand rein asthetisch beurtheilen, so urtheilen wir zugleich in der Seele jedes Anderen, wir denken an der Stelle desselben. Darum ist die asthetische Densweise eine erweiterte, die fich über die Schranken bes bloßen Privaturtheils erhebt. Man darf in der Denkungsart überhaupt diese brei Unterschiede machen. Abhängig von fremdem Urtheile darf das wirkliche Denken nie sein. Das Erfte ist Selbst denken; das Gedachte ist mein

<sup>\*</sup> Cbendas. § 37—40.

eigenes Urtheil, bas barum noch nicht folgerichtig zu fein braucht. Es ift fein Borurtheil, bas ift Alles. Das Sobere ift, folgerichtig ober mit fich felbft einftimmig benten; bas Urtheil ift confequent, es tann fich babei gegen fremde Urtheile bolltommen ausschließend verhalten. Unfere Dentungsart foll felbftftandig fein und jugleich volltommen fabig, Die fremde Denfweife ju durchdringen, b. b. an ber Stelle bes Anderen ju benfen. Das eigene Denten ift vorurtheilofrei, bas Begentheil alles Aberglaubens, die Duelle aller Auftlarung. Das folgerichtige (mit fich felbft einftimmige) Denfen ift confequent. Denten in ber Geele Anderer ift erweitert. Die afthetifche Beurtheilung ift erweiterte Dentung Bart. Die vorurtheilsfreie und confequente Denkungsart ift nicht paffiv, nicht aberglaubifch, fle tann bei alledem febr bornirt fein. Die erweiterte Dentungsart ift bas Gegentheil ber bornirten. Diefe Ermeiterung des Beiftes ift die Boblthat ber afthetischen Betrachtung. Bir fegen uns hinmeg über Die subjectiven Privatbedingungen bes Urtheils, worin fo viele Andere wie eingeklammert find, wir verlegen und in den Standpunkt Anderer, badurch gewinnen wir einen allgemeinen Standpuntt, von dem aus wir über unfer eigenes Urtheil reflectiren.

## VI. Die Dialektik ber afthetischen Urtheilekraft. 1. Die Antinomie.

Diese Erklarung der afthetischen Urtheile enthält zugleich die Auflösung des Widerspruchs, den die Kritif in der Gultigkeit der afthetischen Urtheile entdeckt. Die Entdeckung und Auflösung widerstreitender Bernunstfage ift bekanntlich die Sache der

<sup>•</sup> Ebendas. § 40. Nom Geschmad als einer Art von sensus communis. S. 151 figb.

Dialektik. Es giebt auch eine Dialektik der afthetischen Urtheilsfraft, wie es eine in Rudficht der theoretischen und praktischen Bernunft gab.

Der Bestimmungegrund bes Geschmade ift blos subjectiv. Darum ift ber Beschmad vollfommen individuell; Jeber bat feinen eigenen. Die Barmonie in Geschmadburtheilen ift blos gufallige Uebereinstimmung, fie grundet fich nicht auf Begriffe, fie lagt fich nicht beweisen. Darum lagt fich über ben Beschmad nicht Disputiren. Doch ftreitet man über den Befchmad, ftreitet über Die afthetischen Beschaffenheiten der Dinge, über Runft und Runftfritif. Dies mare unmöglich, wenn nicht objective Beftimmungsgrunde bes Beichmade angenommen murben. Ueber bie Bericbiedenbeit ber Empfindungen und Genfationen ftreitet Riemand. Gein afthetisches Urtheil vertheibigt Jeder, fo febr er Den Gefchmad felbft fur etwas Eigenartiges halt. Man wird alfo in Rudficht bes Gefdmads Beides behaupten : daß er blos individuell, und daß er allgemeingultig, allgemein mittheilbar fei; daß er feine Norm und daß er eine Norm habe; daß er fich nicht auf Begriffe und daß er fich auf Begriffe grunde; daß man über ben Befchmad nicht disputiren und boch barüber ftreiten fonne. Offenbar verhalten fich diefe Gage, welchen Ausbrud fie auch haben mogen, wie Thefis und Antithefis. Gie bilden eine Antinomie. In Diefer Antinomie befteht Die Dialeftit ber äfthetischen Urtheilefraft. Bie lost fich Diefe Antinomie, Die Rant in folgender Form aufftellt? "1) Thefis. Das Gefchmadsurtheil grundet fich nicht auf Begriffe, benn fonft ließe fich barüber bisputiren (Durch Beweise entscheiben). 2) Antithefis. Das Gefchmadburtheil grundet fich auf Begriffe, benn fonft ließe fich Darüber auch nicht einmal ftreiten (auf Die nothwendige Beiftimmung Anderer mit biefem Urtheile Anfpruch machen.) "\*

<sup>\*</sup> Abichn. II. Die Dialettit b. afth. Urtheilstraft. § 56. S. 205.

### 2. Die Auflosung.

Nach dem was wir ausgemacht haben ift die Auflösung einfach. Das äfthetische Urtheil grundet fich auf das Gefühl, also nicht auf Begriffe. Mithin hat die Thesis Recht. Aber das ästhetische Gefühl grundet sich auf die Harmonie der Gemuthsträfte, d. h. auf einen rein menschlichen, allgemeinen Gemuths- oder Vorstellungszustand, also ist auch das ästhetische Gefühl allgemein mittheitbar und nicht blos individuell. Mithin hat die Antithesis ebenfalls Recht.

Das Wort Begriff ift vieldeutig. In einem andern Sinn wird biefes Wort in der Thefis, in einem andern in ber Antithefis verftanden. Diese Berichiebenheit flar machen beißt bie Antinomie ber afthetischen Urtheiletraft auflofen. 3ch nenne Begriff jede Borftellung von umfaffender und allgemeiner Geltung. Wenn fich diefe Borftellung anschaulich barftellen lagt, fo ift ber Begriff bestimmt. Benn fle fich nicht aufchaulich machen lagt, fo ift der Begriff unbeftimmt. Bon ben Objecten ber Unichauung, von ben Bedingungen ber Erfahrung habe ich beftimmte Begriffe. Bon der Zwedmäßigfeit der Ratur, von ihrer Angemeffenheit gur Form unferer Urtheilstraft, von ber Barmonie zwifchen Berftand und Phantafte habe ich nur einen unbestimmten Begriff. Bergleichen wir damit die Antinomie, fo ift ihre Auflöfung einleuchtend. Das Gefcmadsurtheil grunbet fich nicht auf Begriffe, namlich nicht auf bestimmte. weit hat die Thefis Recht. Das Gefdmacksurtheil grundet fic auf Begriffe, namlich auf unbeftimmte. Go weit bat die In Diefer Auffaffung vertragen fich beide Antithefis Recht. Gage vollfommen miteinander, und ihr Biderftreit ift vollfommen befeitigt.

<sup>\*</sup> Cbenhaf. § 57 und 58.

### 3. Der 3bealismus ber 3medmäßigfeit.

Die Zweckmäßigkeit der Natur für die Form unserer Urtheilsfraft nenne ich einen unbestimmten Begriff, weil diese Borstellung oder dieses Princip nicht weiter bestimmt werden kann. Der Bestimmungsgrund dieser Zweckmäßigkeit kann nur in bem liegen, wovon wir keinen Begriff haben noch jemals gewinnen konnen: "in dem übersinnlichen Substrat der Menschheit," in deren intelligibelem Charafter.

Dieses Princip der subjectiven Zwedmäßigkeit ift die einzige Möglichkeit, die Antinomie des Geschmadsurtheils zu losen, ber einzige Erklärungsgrund des Geschmads. Rehmen wir itgend ein anderes Princip als diesen Idealismus der natürlichen Zwedmäßigkeit, so ift das Geschmadsurtheil unmöglich.

Entweder ift das Princip des Geschmads empirisch oder rational. Entweder ist die Geschmadslehre Empirismus oder Rationalismus. Segen wir, sie sei Empirismus, so ist der Beschmad gleich dem Gesühl des Angenehmen oder Unangenehmen, er ist Sensation. Dann ist das Geschmadsurtheil nur particular wie die Empfindung, es ist ein Bahrnehmungsurtheil, also nicht mehr ästhetisch.

Segen wir, die Geschmackslehre sei Rationalismus, so ift das Princip des Geschmacks entweder ein Verstandes- ober ein Vernunftbegriff oder der Begriff der natürlichen Zwecknäßigfeit. Im ersten Fall mare das Geschmacksurtheil logisch, im zweiten moralisch, in beiden Fällen ein allgemeingültiges Ertenntnigurtheil, also nicht mehr ästhetisch.

Es bleibt also nur der Rationalismus mit dem Princip der natürlichen Zweckmäßigkeit übrig. Die natürliche Zweckmäßigkeit ift entweder objectiv oder subjectiv, entweder Realismus oder Idealismus der Zweckmäßigkeit. Segen wir, die Geschmacklehre beruhe auf tem Realismus der Zweckmäßigkeit,

so nehmen wir an, die Natur selbst habe die Absicht, ihre Producte der menschlichen Betrachtung mohlgefällig zu machen, so machen wir die Natur selbst zum Känstler. Dann richtet sich unsere Beurtheilung nach Naturzwecken, mit denen wir die Naturproducte vergleichen. Dann ist das Geschmackurtheil nicht mehr afthetisch, sondern teleologisch.

Also ift bas einzig mögliche Princip des Geschmads der Ide alismus der Zwedmäßigkeit. Nur badurch allein läßt sich die Antinomie der ästhetischen Urtheilstraft austösen. Richtet sich das Geschmadsurtheil nach der subjectiven Zwedmäßigkeit, so ist es einerseits blos subjectiv, andererseits auf ein Princip oder eine Idee gegründet und darum allgemeingültig.

### 4. Die transscendentale Mefthetit und die Rritit bes Beschmacks.

So ist es das Princip überhaupt des fritischen oder transscendentalen Idealismus, wodurch allein die Antinomien und Widersprüche der Bernunft gelöst werden können. Wenn Raum und Zeit Beschaffenheiten sind der Dinge an sich, so sind die Antinomien der rationalen Kosmologie unlösbar, so ist die Freiheit undenkbar, so kann auch die Antinomie der praktischen Bernunft nie gelöst werden. Wenn die ästhetische Zweckmäßigkeit eine Beschaffenheit ist der Dinge an sich, so ist die Antinomie des Geschmacks vollkommen unlösbar und der Geschmack selbst vollkommen undösbar und der Geschmack selbst von Raum und Zeit und die Idealität der natürlichen Zweckmäßigkeit, wodurch allein in der menschlichen Vernunft Erkenntniß, Freiheit, Geschmack möglich und begreissich werden, woraus sich das Wahre, Gute und Schöne jedes in seiner Weise gründen.



# Fünftes Capitel.

Die Analytik der teleologischen Urtheilskraft.

Pie natürliche Iwechmäßigkeit als objective, materiale, innere.

Pie organistrende Natur.

### Pas Seben.

Bir haben bereits bargethan, welche Bedeutung und Lage ber menschlichen Bernunft bas Princip ber naturlichen Bwedmagigteit einnimmt. In biefem Principe mar bie einzige Möglichkeit enthalten, ben Naturbegriff mit dem Freiheitsbegriff ju vereinigen. Dhue diefe Bereinigung blieb ein unverfohnlicher Begenfag zwischen Ratur und Freiheit, finnlicher und fittlicher Belt, theoretifcher und praftifcher Bernunft. Auch ift gezeigt worden, wo in der menichlichen Bernunft Diefes Princip einfest und fich befestigt. Sandelt es fich um Die fpecifische Gefetmaßigfeit ber Ratur, um die Gigenthumlichfeit ber Dinge, fo giebt es gu beren einleuchtender Betrachtung und Auflofung feinen andern Gefichtspunkt. Das Princip felbft ift weber theoretisch noch praftifch, es wird badurch meder bie Ertenntniß ber Dinge noch unfer Sandeln bestimmt, es wird überhaupt baburch nicht bestimmend, fondern allein reflectirend geurtheilt. Als natürliche Zwedmäßigfeit unterscheidet fich biefes Princip

von allen Freiheitsbegriffen, b. h. es ist in keiner Beise praktisch; als natürliche Zwedmäßigkeit unterscheidet es sich von allen Naturbegriffen, d. h. es ist in keiner Beise theoretisch im Sinne der Erkenntniß. Diesem Unterschiede entspricht die restectirende Urtheilskraft. Sie ist ein drittes, von Berstand und Wille verschiedenes Bernunftvermögen. In allen Fällen gilt die natürliche Zwedmäßigkeit nicht als Erkenntnisprincip, sondern blos als Maxime der Beurtheilung.

Innerhalb dieser wohlbestimmten Grenze mußte zwischen subjectiver und objectiver Zweckmäßigkeit der Natur unterschieden werden. In keinem Falle wird die Erscheinung als zweckmäßig bestimmt, sie wird nur so betrachtet, so beurtheilt. Aber diese Beurtheilung selbst kann eine doppelte sein. Es kommt darauf an, ob die Erscheinung als zweckmäßig gilt in Rückscht auf ihr eigenes Dasein oder in Rückscht nur auf unsere Betrachtung, ob mit andern Worten ihr Zweck darin besteht, zu sein (was sie ist), oder von uns betrachtet (und blos betrachtet) zu werden. Im ersten Falle beurtheilen wir die natürliche Zweckmäßigkeit als objective, im andern als subjective. Uusere Beurtheilung selbst ist im ersten Fall teleologisch, im andern ästhetisch. Bon der ästhetischen Urtheilskraft haben wir gehandelt; es bleibt nur die teleologische übrig, um die Lehre vom Zweck und damit das kritische Lehrgebäude selbst zu vollenden.

hier ist nun die erste Frage: was ist überhaupt das televlogische Uribeil? Bas bedeutet die objective Zwedmäßigkeit ber Natur? Diese Borstellung soll deutlich gemacht und aufgeklärt werden. Dies geschieht, indem wir sie genau analystren, oder, wie sich Kant ausdrückt, "durch die Aualptik der teleologischen Urtbeilskraft."

<sup>\*</sup> Kritit ber teleologischen Urtheilstraft I. Abthell. Analytit ber teleol. Urtheilstr. § 62—68.

## I. Die objectiv-formale 3medmäßigfeit.

2Benn ber Zwed ber Erscheinungen nur barin liegt, bag fie von uns betrachtet werden, fo ift es nicht das Dafein ber Erfceinungen felbft, fondern blos ihre Borftellung, blos ihre Form, die wir ale gwedmagig beurtheilen. Die afthetische Bweckmäßigleit mar lediglich subjectiv und beghalb rein formal. Es giebt eine Zwedmäßigfeit, die ebenfalls blos formal ift, aber nicht fubjectiv und beghalb nicht afthetifc. Offenbar find Die Größen, die Bahlen und Figuren tauglich ju fo vielen mathematifchen Erfenntniffen, jur Bofung fo vieler mathematifcher Auf-Mus der Natur des Cirfels, der Parabel, der Regelfcnitte überhaupt laffen fich leicht und ficher eine Denge ber wichtigften geometrifchen Probleme auflofen. In Diefer Rudficht find biefe Figuren ohne Zweifel zwedmäßig. Ihre Zwedmagigleit liegt in ihrer Form, fie ift lediglich formal, fie ift in teiner Beife afthetisch. Nicht die bloge Betrachtung ift ber 3med, ben fle erfullen, ju bem fle gemacht find, fonbern bie Lofung von Aufgaben; fle find zwedmäßig, um mit ihrer Gilfe gewiffe Ginfichten gu gewinnen; ihre Zwedmäßigfeit ift intellectuell und darum objectiv. Bir haben in diefen Figuren bas Beifpiel einer Zwedmäßigfeit, die jugleich objectiv und blos formal ift. Will man von der Schonheit mathematifcher Figuren reben, fo ift Diefe fogenannte Schonheit nicht im afthetischen, fonbern nur im intellectnellen Ginn gu verfteben.

Die mathematische Zweckmäßigkeit ift nicht afthetisch; sie ist auch nicht teleologisch. Mathematische Figuren sind nicht Naturerscheinungen, sondern unsere Constructionen. Ihr ganzes Dasein
ist ihre Form. Wir machen diese Form; wir machen damit zugleich deren Zweckmäßigkeit. Diese Zweckmäßigkeit ist objectiv,
denn ste liegt in der Natur der construirten Größe, aber sie ist
nicht natürlich, denn es sehlt der mathematischen Größe das

Ç

natürliche (ben Raum erfüllende) Dafein; fie ift nichts ale ein conftruirter b. b. auschaulich gemachter Begriff.\*

- II. Die objectiv-materiale 3wedmaßigfeit.
  - 1. Die außere 3wedmäßigfeit.

Benn wir alfo in der teleologischen Betrachtungeweise von einer natürlichen Zwedmäßigfeit im objectiven Ginne reben, fo tonnen wir barunter nicht bie mathematische vorstellen, b. b. nicht eine objective Zwedmäßigfeit, die blos formal ift. Das naturliche Dafein im Unterschied von der blogen Größe ift materiell. Die natürliche Zwedmäßigkeit im objectiven Ginn ift nicht blos formal, fondern material. Dit andern Borten: es bandelt fich bier um folche Naturericheinungen, beren Dafein nicht anders beurtheilt werben fann ale nach bem Princip ber Zwedmäßigfeit. Bebes natürliche Dafein ift eine Birtung. Wenn bas Dafein jugleich 3med fein foll, fo ift die Urfache deffelben bestimmt burch bie Borftellung ber Birfung, fo ift es bie Ibee ber Birtung, ohne welche die Urfache niemals eine folche Erfceinung hatte bervorbringen tonnen. Es ift bie Frage: ob es folche Erscheinungen giebt, beren Dafein nicht anders beurtheilt werden fann, benn ale bie Birtung einer folden zwedthatigen Urface? Es ift die Frage, welcher Art diefe Erfcheinungen find?

Wenn geurtheilt wird, daß Etwas in der Natur fraft einer zwedthätigen Ursache existirt, so wird erklart: Diese Erscheinung ift ihrem materiellen Dasein nach beabsichtigt, sie ist also zwed-

<sup>\*</sup> Cbenbas. § 62. Bon ber objectiven Zwedmäßigkeit, bie blos formal ist, jum Unterschiebe von ber materialen. S. 232-237.

maßig, ihre Zwedmaßigfeit ift material. Es ift damit noch nicht gefagt, mas mit ber Erscheinung felbft bezwect wird, ob blos deren Dafein und nichts Anderes, ober ob mit bem Dafein berfelben anderen Befen gedient werden foll; es ift noch nicht gefagt, ob ber 3med, ben bas Ding burch feine Exifteng erfullt, blos in ibm felbft ober außer ibm in anderen Dingen liegt. In beiben gallen gilt bie Exifteng bes Dinges als zwedmaßig, ift alfo die Zwedmäßigfeit des Dinges material. Aber diefe beiden Falle find mohl ju unterscheiben. 3m erften Sall bat bas Ding feinen anderen 3med als fein eigenes Dafein; ber 3med feines Dafeins liegt in ibm felbft, feine objective und materiale Bwedmäßigkeit ift eine innere. 3m andern Falle existirt bas Ding um anderer Dinge willen, benen es mit feinem Dafein dient ober nugt; ber eigentliche 3med feines Dafeins liegt außer ibm, feine objective und materiale Zwedmäßigfeit ift eine außere, relative, fle ift Zweddienlichkeit: bas Ding ift Mittel entweber für den Menfchen oder fur andere Naturmefen. Die auf ben Menfchen bezügliche 3wedmäßigfeit ber Dinge nennen wir Rug. barteit, Die auf andere Maturmefen bezügliche moge Butrag. lichteit beißen. Go ift g. B. bas fruchtbare Land, welches bie Bluffe anschwemmen, nugbar fur ben Menschen; fo find bie Sandichichten, welche die Meere abfegen, gutraglich fur bie Aber Niemand mird urtheilen, bag die Fluffe ihren Richten. Schlamm ablagern, um bas Pflangenreich ju vermehren und ben Menfchen gu nugen, ober bag bie Meere bie Canbebenen abfegen, um Fichtenwalber gn erzeugen. Bielmehr wird Jedermann Diefe Birfungen rein mechanisch erflaren. Der fruchtbare Erbichlamm und bie Sandftriche find nicht gleichsam Runftwerte ber Bluffe und Meere. Ihre Zwedmagigfeit in Rudficht anderer Befen ift ihrer Entftebung und ihrem Dafein felbft wolltommen gufallig. Eine folche gufällige 3medmäßigfeit tann niemals ein nothwendiges teleologisches Urtheil begrunden. Man fann über ben natürlichen Rugen der Dinge allerhand Reflezionen austellen, aber die Natur der Dinge selbst nothigt uns nicht zu solchen Urtheilen teleologischer Art.

### 2. Der Rugen te in teleologifches Princip.

Best leuchtet ein, auf welche Borftellung fich Die natürliche 3medmäßigfeit im objectiven Berftanbe gurudzieht und fctanft. Bir reben bier nicht von ber blos fermalen, fondern materialen, nicht von ber außeren, fondern inneren 3medmäßigfeit der Dinge. Die außere Bwedmagigfeit ift ber Rugen, ben bie Dinge durch ihr Dafein uns ober anderen Befen gemahren. Aber ber Gebrauch, ben wir von den Dingen machen, ift biefen felbft volltommen außerlich, gleichgultig, gufallig. ber Entftehung ber Dinge felbft bat er gar nichts gemein. Erflarung und Beurtheilung ber Dinge ift Die Borftellung ihrer Rugbarfeit ober Butraglichfeit ohne alle Bedeutung. Die mechanifche Erflarung und Ableitung ber Dinge leidet baburch nicht ben mindeften Abbruch. Die Urfachen, aus benen Die Dinge entftanden find, und die Bwede, ju benen fie von anderen Befen gebraucht werben, fteben mit einander in feiner ber natürlichen Beurtheilung offenen Gemeinschaft. Dan fieht leicht, daß die Raturbetrachtung überhaupt aufhort, fobald mir die Berfnupfung ber außeren Zwedmaßigfeit verfolgen. Gier ift ein Ding Mittel, ein anderes ift 3med. Und bas lettere ift wieder Mittel für ein anderes. Diefe Rette ber fubordinirten Zwedverbindung fest fich fort und lauft gulest auf bie Frage hinaus: welches Befen ift ber Amed aller übrigen und Mittel für teines? Belches ift ber Endamed ber Schopfung? Diefe Frage mußte beautwortet werben, um ben Rugen ber Dinge gugleich als beren Entftehungsgrund gu beurtheilen. Aber Die Muficfung Diefer Brage, Die einer Ginficht in den Schopfungsplan gleichfame, überfteigt die Grenze der Raturbetrachtung und liegt also jenseits ber teleologischen Urtheilstraft.\*

### 3. Die innere Zwedmäßigfeit.

Benn wir bemnach von ber teleologischen Betrachtungsweise die formale 3wedmäßigfeit der mathematischen Figuren und bie materiale des nuglichen Gebrauche ausschließen, mas bleibt übrig? Eine materiale 3medmäßigfeit ber Dinge, Die lediglich innerer Die materiale 3wedmäßigfeit bedeutet, bag bie Ericheinungen ihrer Existens nach als zwedmäßig beurtheilt fein Die innere Zwedmäßigfeit bedeutet, bag die Exifteng ber Ericheinungen teinen anderen 3med hat als fich felbft. Mithin fteben der teleologischen Betrachtung folche Erscheinungen gegenüber, von beneu wir urtheilen muffen, bag fie bie Ratut hervorgebracht habe, daß aber die Ratur fie nicht aus mechaniichen, fondern zwedthatigen Urfachen allein bervorgebracht haben tonne. Bas die Ratur erzeugt, ift ein Naturproduct. Bas die Natur bezwedt, ift ein Naturgwed. Es handelt fic bier um folche Raturproducte, Die ale Raturgmede beurtheilt fein wollen, um folche Dinge, Die nur ale 3mede meglich find ober erfcheinen.

Ein Ding ift nur möglich als Zwed, d. h. sein Dasein wird bewirkt, indem es zugleich bezweckt wird. Die Wirkung ist in diesem Falle nicht blos die Folge, sondern zugleich der Zwed der Ursache; die Wirkung ist in der Ursache gegenwärtig, sie ist deren Trieb, sie bestimmt also deren Causalität. So ist hier dasselbe Wesen zugleich Ursach und Wirkung. Wenn eine Erscheinung sich selbst bezweckt, so ist sie Ursache und Wirkung von sich selbst. Auf diesen Begriff führt uns die Borstellung von

<sup>\*</sup> Gbendas. § 63. Bon ber relativen Zweckmäßigkeit ber Ratur, jum Unterschiebe von ber inneren. S. 237-241.

ber inneren 3medmäßigfeit ber Ratur, Die Borfteffung ber Dinge als Raturgwede. Bie aber ift es möglich, daß etwas fich felbft Antworten wir guerft mit einem Beifpiele, um bie bewirft? Cache anichaulich ju machen. Benn aus bem Samentorn ber Baum, bie Frucht, ber Camen und baraus wieber ein anderer Baum bervorgeht, fo hat ber Baum ein anderes Befen berfelben Battung und in Diefem Ginn fich felbft erzeugt. Benn er machet, fo erzeugt er fein eigenes Inbividuum; wenn Die Erhaltung jedes feiner Theile abhangig ift von der Erhaltung ber anderen und zu diefer Erhaltung beitragt, fo erzeugen auch bie Theile bee Baumes fich felbft. Go haben wir in ber Fortpffangung, tem Bachethum des Baumes, ber Ergengung und Erhaltung feiner Theile Das Beifpiel einer Raturericheinung. Die von fich felbft Urfache und Birfung ift, bas Beifpiel eines Naturproducts, bas nur möglich ift als Raturgwed.\*

## III. Der 3med als naturlice Caufalitat.

1. Reale und ibeale Urfachen.

Jedes Ding in der Natur hat seine Ursache. Diese Ursache ist entweder ein anderes Ding, oder sie liegt in der Natur jenes Wesens selbst, dessen Dasein zugleich die Wirkung ausmacht. Im ersten Fall wirkt die Ursache mechanisch, im andern zwedthätig. Die mechanische Ursache ist causa esticiens (wirkende Ursache); die zwedthätige ist causa sinalis (Endursache). Es giebt darum eine doppelte Causalität: das System der wirkenden Ursachen und das System der Endursachen. Der Causalzusammenhang im ersten Sinn ist der nexus essectivus, im anderen der nexus sinalis. Im effectiven Causalzusammenhang wird eine

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 64. Bon bem eigenthümlichen Charakter ber Dinge als Naturzwecke. S. 241-44.

Erscheinung von einer anderen hervorgebracht, das Dasein dieser anderen ift hier das wirkende Princip; dagegen im sinalen Causalzusammenhang ist das wirkende Princip die Borstellung oder Idee der zu erzeugenden Birkung. Wir können darum die wirkenden Ursachen auch reale, die Endursachen auch ideale nennen. Und alle in der Welt wirksame Ursachen sind eines von beiden: entweder reale oder ideale.

Bei menschlichen Kunstproducten begreift sich sehr leicht, wie die Wirkung zugleich Ursache sein kann. Die Borstellung ober Idee der Wirkung ist die Ursache. Mit anderen Worten: die Wirkung ist die ideale Ursache. Ein Haus wird gebaut, es wird vermiethet und dadurch zu einer Quelle von Einkunsten. Diese Einkunste sind eine reale Wirkung des Hauses. Jest wird ein Haus gebaut, um vermiethet zu werden, um Geld daraus zu gewinnen. So ist die vorgestellte (beabsichtigte) Wirkung die Ursache des Hauses, die ideale Ursache desselben.

### 2. Die Ibee bes Gangen ale Urfache.

Wie werden demnach die Erscheinungen beschaffen sein, die wir beurtheilen als entstanden aus idealen und natürlichen Urschen? Wir reden nicht von menschlichen Kunstproducten, sondern von den Naturproducten idealer Ursachen. Die Ursache wird bestimmt durch die Idee der Wirfung. Die Idee der Wirfung ist nichts Anderes als der Begriff des Ganzen, als die absolute Einheit der Vorstellung, die alles zur Erscheinung Gehörige in sich begreift. Sehen wir nun, daß der Begriff des Ganzen einer Erscheinung ursächlich zu Grunde liegt, so ist seder Theil des Dinges durch das Ganze bedingt und nur möglich durch die Beziehung auf das Ganze, so ist kein Theil unabhängig von den übrigen, sondern der Begriff des Ganzen enthält zugleich den Zusammenhang aller Theile, sie bringen gemein-

fcaftlich bas reale Bange bervor, fle fteben alfo in einer burchgangigen Bemeinschaft, in einer wechselfeitigen Causalitat.

### 3. Die Organisation.

Benn burch Die 3bee bes Gangen bedingt die Theile gemeinschaftlich bas wirkliche Bange bervorbringen, fo ift baburch bas Berhaltnig und ber Bufammenhang ber Theile volltommen Reiner fann unabhangig von den anderen exiftiren. Alfo jeder existirt burch alle übrige; jeder ift Urfache und Birfung ber anderen. Diefes Berhaltnig bezeichnen wir als bie Bechfelwirtung ober Gemeinfchaft ber Theile. Theil bringt mit ben anderen gemeinschaftlich bas Bauge bervor, er ift alfo Mittel bes Gangen, badurch jugleich Mittel fur alle fibrige Theile; jeder Theil existirt nicht blos burch alle andern, fondern auch um aller anderen millen. Diefes Berhaltniß bezeichnen wir als die Bwedgemeinschaft ber Theile. Beber Theil ift in Rudficht auf Die anderen Bertzeug. Enblich wenn die Theile gemeinschaftlich das Bange hervorbringen, fo erzeugen fich die Theile felbst gemeinschaftlich, fie bringen fich gegenfeitig bervor, jeber ift in Rudficht aller übrigen nicht blos Bertzeug, fondern bervorbringendes Organ. Diefes Berhaltniß ber Theile bezeichnen wir ale ihre productive Zwedgemeinschaft oder als Organisation. Sobald die Theile eines Dinges fich gegenseitig hervorbringen, muffen wir von bem urtheilen: bag es fich felbft organifire. Es find bie fich felbft organifirenden Befen, die organifirten Raturforper, Die wir nach dem Princip ber inneren Zwedmäßigfeit ber Ratur gu beurtheilen genothigt find, die wir nur erflaren als entftanden burch ideale und natürliche Urfachen. Princip ber inneren Zwedmäßigfeit tann nichts Underes folgen als tebenbige, fich felbft organiftrenbe Befen. Bo und lebenbige

1

Erscheinungen entgegentreten, da muffen wir fie nach bem Princip der inneren Zwedmäßigseit reflectirend beurtheilen.

### 4. Runft= und Raturprobuct.

hier fpringt jugleich ber Unterschied beutlich in Die Augen gwischen Runft- und Naturproduct. Das Runftproduct ift gwedmaßig, es ift in allen feinen Theilen bestimmt burch bie 3bee Des Gangen, jeder Theil ift auf alle übrige bezogen, mit allen andern zwedmäßig verfnupft; aber bas Runfiproduct organifirt nicht fich felbft. Seine Theile find nicht Organe. Die Theile bedingen fich gegenseitig, aber fie bringen fich nicht gegenfeitig hervor. Rein Rad in ber Uhr bringt bas andere Rab bervor, teine Uhr die andere Uhr, Diefes Product fann fich nicht felbft erzeugen oder fortpflangen, es fann weber feine Berlufte erfegen noch aus Störungen fich wiederherstellen. Es ift eine tobte Mafchine, in der Alles durch bewegende Krafte gefchieht, Alles aus mechanischen Urfachen fich erflart. Dagegen Rorper, Die fich felbft organifiren, wie die lebendigen Befen ber Ratur, tonnen wir nicht blos aus mechanischen Principien begreifen, wir tonnen ihre Ericheinungen nicht blos aus bem Bewegungsvermogen berleiten. 3hre Rraft ift bervorbringend, barftellend, plaftifch. Es ift bildende, fortpflangend bildende Rraft. logie der Runft reicht bier nicht aus, fle erflart gu menig, fle ertlart bas Charafteriftifche Diefer Erscheinungen, namlich Die Gelbstorganisation, gar nicht. Butreffender ift Die Analogie Des Staates, der bie Individuen nicht blos als Theile gusammenfest, fondern als Blieder ordnet, der nicht Staatsmafchine, fondern Staatsorganismus ift, in dem jeder einzelne Burger gugleich als Mittel und Zwed bes Ganzen gilt. Rant bezeichnet an Diefer Stelle Die frangofifche Revolution als ben Uebergang aus bem mechanischen in bas organische Staatsmefen, als ben Berfuch einer Staatsorganifation, Die in allen Bliebern

die Idee des Ganzen im politischen Sinne verwirklicht. Schiller bat diesen Gedanken sehr ansführlich behandelt im Eingange seiner Briefe über die äfthetische Erziehung des Menschen; vielleicht hat ihm dazu' die kantische Anmerkung an dieser Stelle die erste Anregung gegeben.

## IV. Der 3medbegriff ale fritisches Problem.

Es ift bamit vollfommen flar, welches Object Rant ber teleologischen Urtheilefraft gegenüberftellt: Die organifirente Ratur ober Die lebendigen Rorper. Die reflectirente Urtheilsfraft überhaupt hat es mit zwei Sauptbegriffen zu thun : mit ber Schon beit und bem Leben. Die Schonheit gehort ber afthetischen, bas Leben ber teleologischen Urtheilstraft. Giner ber frubften Bedanten Rant's tritt bier in Die volle Beleuchtung ber fritischen Philosophie: daß in der Ratur bas Leben nicht Mechanismus, fondern Organisation fei, daß fich die Organisation nicht aus den bewegenden Rraften der Materie hinreichend erflaten laffe. Bedanten bat Rant nie verleugnet. Auch die Bernunftfritif, obwohl fle Die Erkenntniß auf Die mechanische Caufalitat einschrantt, bat Rant in Diefem Bedanten nicht irre gemacht. In feiner Theorie ber Racen hebt er ihn wieder hervor und vertheidigt feine Nothwendigfeit gegen Forfter. Er mußte ben Begriff bes Lebens im Unterschiede von Dechanismus fritisch bestimmen und auseinandersegen. Diese Aufgabe blieb ihm übrig. bezeichnen wir ben Beg, der unfern Philosophen gur Kritit ber Urtheilsfraft geführt hat. Ale er im Jahre 1788 ben Gebrauch ber teleologischen Principien in ber Philosophie untersuchte und gegen einen bedeutenden Begner aufrecht bielt, lagen dict vor ihm die beiden Probleme ber moralischen und natūr-

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 65. Dinge als Raturzwecke find organisirte Wesen. S. 244—48. S. Anmerkg. S. 247.

lichen Zwedmäßigkeit. Die beiden nächsten Schriften waren auf diese Probleme gerichtet: die Kritik der praktischen Bernunft auf das erfte, die Kritik der (teleologischen) Urtheilskraft auf das andere.

### 1. Die bogmatifchen Gegenfage.

Aber die fritische Beftimmung in Diesem Buntte bat ihre großen Schwierigleiten. Der Bedante ber natürlichen 3medmäßigfeit will fehr vorfichtig behandelt und zwischen ben Rlippen, die ibn von entgegengesetten Geiten bedroben, bebutfam bindurchgesteuert werben. Das Leben in der Natur ift Organifation. Die Organisation ift innere Bolltommenbeit, innere 3medmaßigfeit. Ift nicht biefe 3medmäßigleit ein Ausbrud zwedthatiger Rrafte? Und Diefe zwedthatigen Rrafte, wie follen fie beftimmt werben? Entweder als der Materie inwohnend oder als ber Materie nicht inwohnend, entweber als natürliche ober als übernatürliche Rrafte. Wenn wir die zwedthatigen Rrafte ber Materie jufchreiben, fo gerathen wir in ben Splogoismus: bas ift "ber Tod aller Naturphilosophie." Wenn wir die zwedthätigen Rrafte außer Die Materie und mithin über Die Ratur fegen, fo gerathen wir in ben Theismus, fo ift die Beurtheilung ber natürlichen Zwedmäßigfeit nicht mehr teleologisch, sonbern theologifch, fo ift bas Raturleben nicht mehr Naturproduct, fondern göttliches Runftproduct, fo ift bie Natur betrachtung verlaffen.

### 2. Die fritifche Bestimmung.

Die teleologische Betrachtung darf weder Splozoismus noch Theismus sein. Und doch scheint es, daß sie eines von beiden sein muffe. Sie will Naturbetrachtung sein, darum vermeidet sie die theistische Formel. Teleologie ist nicht Theologie. Sie darf nicht Splozoismus werden; das verbietet die Naturphilosophie.

Splozoismus und Theismus find die Rlippen, Die vermieben werben muffen. Gevabe in biefem Puntte liegt Die fritifche Sowierigfeit. Bas bleibt übrig? Daß Die teleologische Urtheilefraft fich blos an die Ratur, b. b. an bie Erfahrung balt, bag fle naturlich bleibt, aber nicht Raturertenntniß fein will (bann mare fie Oplogoismus), fonbern blos Raturbetrachtung, bag fle ihr Princip nicht fur einen beftimmenben Raturbegriff, fonbern blos fur eine Dagime ber Raturbeurtheilung ausgiebt. Gie laßt die Frage nach der Beschaffenheit ber zwedtbatigen Rrafte gang offen ; fle lagt gang unbeantwortet, ob es materielle oter gottliche Rrafte find, die bier wirten, ob es abfichtliche ober unabfictliche Zwede find, bie bier ausgeführt werben. Gie verfahrt gar nicht bestimmend, fonbern blos reflectirend. Go bleibt fie innerhalb ber Raturbetrachtung, ohne metaphofisch ju werden. Go wird fie in ihren Urtheilen nicht theologisch, aber auch nie bplogoiftifd. Benn fle von ber Sparfamteit, Beisheit, Borforge, Bobithatigfeit ber Ratur rebet (Ausbrude, Die alle ben Begriff ber Zwedmäßigfeit wiedergeben), fo butet fie fich, Diefen Ausbruden ein bogmatifches Beprage ju ertheilen: fle will bamit nur Ericheinungen benrtheilen, aber nicht Brincipien beftimmen.\*

## 3. Die Unertennbarteit ber Organisation.

Die Organisation als innere Zwedmäßigkeit ber Dinge ift nicht erkennbar. Mit dieser kritischen Ginsicht vermeidet die teleologische Betrachtungsweise den Splozoismus ebenso sehr als den Theismus. Aber die Einsicht in diese Unerkennbarkeit selbst ift bedingt durch die teleologische Beurtheitung. Wären die Organismen nicht innerlich zwedmäßig, wären sie blos mechanisch, so wären sie vollständig erkennbar, und dann wäre ken

<sup>• 19</sup>gl. Chribaj. § 66—68. 6. 248—258.

Grund, warum wir nicht Organismen machen könnten so gut als Maschinen. Das Wort: "gebt mir Materie und ich will ench eine Welt daraus bauen ware dann auch anwendbar guf die lebendigen Körper. Beil diese sich selbst organistren, darum können wir sie nicht machen, darum können wir sie nicht wollständig erkennen. "Denn nur so viel sieht man vollständig ein, als man nach Begriffen selbst machen und zu Stande bringen kann. Erkennen heißt Schaffen. Dieses Wort, wie man sieht, ist in der kritischen Philosophie geboren worden, und es war schon alt, als die spätere Naturphilosophie es nachsprach.

Um alfo genau gu bestimmen, wohin uns bie Analytit ber teleologischen Urtheiletraft |geführt bat, fo ift bargethan worben: das Leben in der Ratur tann nur gedacht und beurtheilt werden als Organisation, ale innere Zwedmäßigfeit. Damit ift bas große Princip, welches Ariftoteles querft begriffen und fur bie Philosophie gewonnen hatte, von Rant wieder entdedt und fritifc gerechtfertigt worden. Diefe Rechtfertigung ift jugleich eine Ginfchrantung. Es tritt auf mit ber Borficht einer blogen Dagime der Beurtheilung, eines blogen Regulative der Erfahrung. Wenn der Gedanke einer organifirenden, nach Ideen thatigen und wirkfamen Natur die fritifche Schrante abstreift, die bescheidene Stellung einer Reflegionsmagime aufgiebt, und fich der Belt als abfolutes Princip verfundet, fo entfpringt bamit bie ichelling'iche Naturphilosophie. Bie bie Rritit ber afthetifchen Urtheilstraft den Ausgangspuntt fur Schiller und die folgende Mefthetit, fo bildet die Rritit der teleologischen Urtheilstraft ben Ausgangspuntt fur Schelling und beffen Raturphilosophie.

Wir haben noch zwei Fragen zu beantworten. Wie verhalt fich das Princip der Organisation zum Princip des Mechanismus?

<sup>\*</sup> Ebenbaf. S. 258.

Bie verhält fich überhaupt die teleologische Betrachtung zur naturwissenschaftlichen Erkenntniß? Auf die erste Frage antwortet die Dialektik, auf die zweite die Methodenkehre der teleologischen Urtheilskraft.



# Sechstes Capitel.

Die Dialektik der teleologischen Artheilskraft.

Per Widerftreit zwifden Rechanismus und Celeslogie.

Idealismus und Realismus der natürlichen Zwechmäßigkeit.

Pie Celealogie als kritisches Princip.

In den metaphysischen Ansangsgrunden der Naturwissenschaft hatte Kant bewiesen, daß in der Natur als Sinnenwelt Nichts erkennbar sei als die Materie und ihre Bewegung, daß alle Beränderungen der Materie, d. h. alle materielle Naturerscheinungen aus bewegenden Kräften erzeugt, aus äußeren d. h. mechanischen Ursachen erklärt werden müssen. Mit diesem Saze streitet offenbar der Ausspruch der teleologischen Urtheilskraft. Es giebt Erscheinungen in der Natur, die wir nicht als blos mechanisch erzeugt vorstellen oder beurtheilen können. Dort lautet die Erklärung: Alles in der materiellen Natur entsteht mechanisch. Hier lautet die Erklärung: Einiges in der materiellen Natur entsteht nicht mechanisch.

Wenn wir beide Erklarungen in diefer Form nehmen und mit einander vergleichen, so bisten fie einen vollkommen contrabictorischen Gegensatz. Ist von den beiden Sagen der eine wahr, so muß der andere nothwendig falsch sein. Wenn beide dennoch bewiesen werden, so bilden sie eine vollsommene Antinomie. In der That existirt eine solche Antinomie. Den ersten Satz, die Thests in jenem Widerstreit, begründet die Raturphilosophie; den zweiten Satz, die Antithesis, begründet die Kritit der teleologischen Urtheilstraft. Die Erklärung und Austösung der Antinomien, wo sie immer sich sinden, bildet in der kritischen Philosophie das Geschäft der Dialektik. Die Erklärung und Austösung die ser Antinomie bezeichnet Kant als die "Dialektik der teleologischen Urtheilskraft."

# I. Die Antinomie ber teleologischen Urtheilefraft.

#### 1. Dogmatifche und tritifche Auffaffung.

Die Ableitung ber materiellen Erscheinungen aus äußeren, realen Ursachen, and blos bewegenden Rraften bildet die physische Erklärungsart, die wir auch als die mechanische bezeichnen können. Die Ableitung materieller Erscheinungen aus inneren, idealen Ursachen, aus bildenden, organistrenden Kräften macht die teleologische Erklärungsart, die nach dem Borbilde der Runft auch die technische heißen darf. Diese beiden Erklärungsarten stehen fich in der obigen Antinomie entgegen.

Wenn wir die beiden widerstreitenden Sase dogmatisch verstehen, d. h. von den materiellen Dingen an sich gelten tassen, so ist ihre Antinomie unauslöslich. Dann können unmöglich beide Sase zugleich wahr sein. Wenn wir sie dagegen kritisch verstehen, so löst sich die Antinomie leicht und sicher auf, und seder der beiden Sase leuchtet und ein in seiner eigenthümlichen Wahrheit. Sie werden dogmatisch verstanden, wenn wir sie nehmen ohne Rücksicht auf die Erkenntnisvermögen, die ihnen zu Grunde liegen, aus denen sie hervorgehen. Sie werden

fritisch verftanden, wenn wir jeden ber beiden Gage in feiner eigenthumlichen Beziehung ju unferer Bernunft auffaffen.

In Diefer Beziehung genommen, mas erflart ber erfte Gast Dag alle materielle Ericheinungen nur mechanisch entfteben? Reineswege, benn eine folche Erflarung murbe bie Ginfict in Die letten Grunde ber Dinge, in bas intelligible Substrat ber Ratur felbft vorausfegen. Er erflart, daß nur bie mechanische Entftehungsart ber Dinge ertennbar ift, bag nach ber Ginrichtung unferes Berftandes wir feine andere Urfachen ber Dinge begreifen tonnen als bie mechanischen. Und mas bebeutet ber zweite Cat, wenn wir ibn fritisch verfteben? Dag es gewiffe Raturerfcheinungen giebt, die wir genothigt find aus anderen als mechanischen Urfachen entstanden gu benten, so wenig wir Diefe andere Entftehungbart erkennen. In Diefem Sinne genommen, vertragen fich die beiden Gage volltommen miteinander und bilden feineswegs eine Antinomie. Die Thefis ift ein Ertenntnigurtheil, die Antithefis ift ein Reflegionsurtheil. Es wird nach ber logischen Ginrichtung unseres Ertenntnigvermögens behauptet: daß in der Natur nur die mechanischen Borgange und Beranderungen erkennbar feien, bag wir alle materielle Ericheinungen gu ertennen fuchen, alle nach ben Grundfagen bes Dechanismus betrachten und fo weit als möglich aus Diefen Brundfagen ableiten muffen. Diefe Behauptung wird nicht im minbeften aufgehoben burch bie andere: daß wir gewiffe Erscheinungen ber materiellen Natur nach den Grundfagen des Mechanismus nicht allein betrachten und auflofen tonnen, bag wir bie lebenbigen Raturforper nach bem Princip ber inneren 3medmäßigfeit gin beurtheilen burch unfere Bernunft felbft genothigt werben.

Bas der erfte Sat behauptet, das wird von dem zweiten in teiner Beise verneint. Ich hebe die Sate ausbrudlich hervor, die zwischen beiden in der Mitte liegen und selbst den Schein eines Biderftreites wegraumen. Wenn erklart wird, daß

wir nach ber Ginrichtung unserer Bernunft bie lebendigen Rorper ber Ratur nach dem Principe ber Organisation beurtheilen muffen, fo ift von biefer Betrachtung feineswegs bas Princip des Dechanismus ausgeschloffen. Es wird nur behauptet, bag Diefes Princip gur Erflarung der lebendigen Rorper nicht ausreiche. Und gwar, bag es gn Diefer Ertlarung nicht ausreiche får unfer Ertenntnigvermogen, für unfere Bernunft, wie nun dieselbe einmal beschaffen ift. Es ift möglich, daß das Raturvermögen febr wohl im Stande ift, auf rein mechanischem Rur unfer Bernunftvermogen Bege biefe Rorper ju erzeugen. ift nicht im Stande, Diefe mechanifche Entftehungsart gu be-Rur wir tonnen nicht einfeben, wie die Ratur in mecanifder Beife bas Leben ju erzeugen vermag. Unfere Bernunft ift fo verfaßt, daß wir aus mechanischen Grundfagen volltommen die Maschine, aber nicht volltommen den Organismus au begreifen vermögen.

# 2. Die tritifche Auflofung.

Benn also der erste Sat behauptet: daß in der Natur Alles mechanisch entsteht, so ist zwar diese dogmatische Behauptung nicht gerechtsertigt, aber ihr wird von Seiten der teleologischen Urtheilstraft nicht einmal widersprochen. Es ist möglich, daß Alles in der Natur mechanisch entsteht, und es ist ebenso gut möglich, daß wir uns nicht Alles aus mechanischen Entstehungsgrunden erklaren können. Wenn die sebendigen Körper in der That mechanisch entstanden sind, so will uns in diesem Fall die mechanische Entstehungsart nicht einseuchten. Weiter behauptet die teleologische Urtheilskraft nichts.

<sup>\* 3</sup>weite Abth. Dialettit b. teleologischen Urtheilstraft § 69—71. S. 259—263.

Wenn der erfte Sat erklart, daß in der Natur Alles nach mechanischen Grundsagen betrachtet und erklart werden muffe, so wird dieser Behauptung nicht widersprochen. Die mechanische Erklarungsweise wird weder aufgehoben noch abgebrochen, wenn ihr auf dem Gebiete des Naturlebens die teleologische gleichsam erganzend hinzugefügt wird.

Wenn endlich der erfte Satz erklärt, daß in der Natur nur der Mechanismus erkennbar sei, so tritt auch dem keine Berneinung entgegen. Denn es wird von Seiten der teleologischen Urtheilskraft ausdrücklich erklärt, daß die Organisation nicht erkennbar sei. Die organistrende Natur ist ein Gegenstand nicht der Erkenntniß, sondern der Reslexion.

So löst fich ber lette Schein eines Biberfpruchs vollfommen auf, wenn wir die mechanische und teleologische Erflarungeart richtig auseinanderfegen. Es tommt barauf an, ob wir die Maturericheinungen bestimmend oder reflectirend beur-Benn wir fle bestimmend beurtheilen, fo find die mecanifchen Grundfage bie einzig gultigen. Wenn wir fie reflectirend beurtheilen, fo ftellen fich auf einem gewiffen Naturgebiete Die teleologischen Grundfage neben die mechanischen, nicht mit derfelben Geltung, fondern blos als Maxime der Beurtheilung. An welcher Stelle Diefe Beurtheilung eintritt, Das fagt allein bie Erfahrung. Gie tritt ba ein, wo wir die Grenze ber mechanischen Erflarungsgrunde erfahren, mo wir Objecten begegnen, deren Theile fich gegenseitig bervorbringen, d. h. mit einem Borte: wo wir in unferer Erfahrung auf lebendige Rorper ftogen. \*

### II. Dogmatifche Teleologie.

Die gange Antinomie fteht und fallt, je nachdem wir bas teleologische Princip auffaffen ober die Geltung beffelben beftim-

<sup>\*</sup> Chenbas. § 71. S. 263. 64.

men. Gilt es bogmatisch, so ist die Antinomie unauflöslich. Gilt es kritisch, so bildet sich gar keine Antinomie, sondern nur der leicht aufzulösende Schein eines Widerstreits. Die televlegische Urtheilskraft darf nicht dogmatisch urtheilen. Alle auf dogmatische Televlogie gegründete Spsteme sind unmöglich. Bir wollen diese Unmöglichkeit darthun, indem wir diese Spsteme widerlegen.

Die fritische Teleologie urtheilt: es giebt in unserer Bernunft den Begriff der inneren Zwedmäßigkeit zur Beurtheilung gewisser Ersahrungsobjecte. Die dogmatische Teleologie urtheilt: es giebt in der Natur zwedthätige Kräfte zur hervordringung organistrter Körper. Wir können dieses zwedthätige ober zwedähnliche Verfahren der Natur ihre Technik nennen. Die kritische Teleologie gründet sich auf die restectivende Urtheilskraft der Bernunst, die dogmatische gründet sich auf die Technik der Natur.

Diese Technik kann eine doppelte sein. Entweder sie handelt planmäßig, absichtlich, oder sie handelt unabsichtlich, bliud. Im ersten Fall ist die Naturtechnik zweckthätige, vom Mechanismus wesentlich verschiedene Kraft; im andern Fall ist sie blinde, materielle, vom Mechanismus nicht verschiedene Kraft. Danach unterscheiden sich die dogmatischen Systeme in Rücksicht der Naturzwecke. Die einen erklären die Technik der Natur für eine besondere Causalität, die anderen erklären sie für identisch mit der mechanischen Causalität, also mit dem allgemeinen Naturmechanismus.

#### 1. 3bealismus und Realismus ber Naturgwede.

Wenn in der Natur zwedthätige vom Rechanismus verschiedene Krafte wirksam find, so find auch die zwedmäßigen Erscheinungen reale Naturproducte. Wenn dagegen in der Natur nur mechanische, unabsichtliche, blinde Krafte wirken, so find auch die zwedmäßigen Erscheinungen nur scheinbare, sie find nicht in

Wahrheit zwedmäßig, sondern scheinen uns nur so zu sein, fie werden nur so vorgestellt, ihre Zwedmäßigkeit ift unsere Borftellung, unsere Idee. So unterscheiden sich die dogmatischen Spsteme. Der Begriff einer absichtlichen Naturtechnik bildet den Realismus der Zwedmäßigkeit; der Begriff einer unabsichtlichen (blinden) Naturtechnik bildet den Idealismus der Zwedmäßigkeit.

#### 2. Cafualitat und Fatalitat.

Der Idealismus der Zweckmäßigkeit erklärt die scheinbare Einheit, Ordnung und Zweckmäßigkeit der Dinge aus dem bewüßtlosen Walten der Naturkräfte. Diese blinden Kräfte handeln absichtslos, also können sie nichts Zweckmäßiges bewirken, also ist die zweckmäßige Bildung, wo sie erscheint, in Wahrheit nie Werk des Zufalls. Diese Erklärungsweise bezeichnet Kant als das System der "Casualität." Oder die Einheit und Ordnung der Dinge ist die nothwendige Folge der einen bewußtlos wirkenden Natur; sie ist eine nothwendige Einheit, die nicht anders sein kann als sie ist, eine Folge der Welteinheit, die wie ein Schickslat die Dinge bewirkt und regiert. Diese Erklärungsweise bezeichnet Kant als das System der "Fatalität." Der Lehrbegriff der Casualität hat seine Repräsentanten in Demokrit und Epikur, der andere der Fatalität in Spinoza, um ihr jüngstes System zu nennen; in Wahrheit ist sie eine uralte Lehre.

#### 3. Oplozoismus und Theismus.

Der Realismus der Zwedmäßigkeit behauptet die Realität zwedmäßiger Naturgebilde auf Grund zwedthätiger Naturkräfte oder einer absichtlichen Naturtechnik. Diese absichtsvollen und darum intelligenten, in der Natur wirksamen Kräfte muffen gedacht werden entweder als der Naterie oder einem übernatürlichen Besen inwohnend. Der Lehrbegriff einer zweckthätigen

Materie bildet das Spftem bes Splozoismus, der andere eines architektonischen Weltverstandes, einer intelligenten Weltursache bildet das Spftem des Theismus.

Damit sind alle dogmatische Spsteme, von denen hier die Rede sein kann, erschöpft. Die in der Natur wirksamen Bermögen sind Kräfte entweder der Materie oder der Gottheit. Ihr Träger ist entweder ein lebloses oder ein lebendiges Wesen. So sind vier Combinationen denkbar, um den Grund der Dinge zu bestimmen: die leblose Naterie, der seblose Gott, die lebendige Materie, der lebendige Gott. Die beiden ersten bilden den Idealismus, die beiden letzten den Realismus der Zweckmäßigseit. Die leblose Naterie ist das Princip der Casualität, der leblose Gott ist das der Fatalität, die lebendige Naterie ist das Princip des Haterie ist das Lebendige Bott ist das des Theismus.\*

# III. Biberlegung ber bogmatifchen Teleologie.

Alle diese Spsteme sind unmöglich; sie erklären nicht, was sie zu erklären vorgeben. Wenn die Ursachen in der Natur plan- und zwedlos wirken, so ist die Zwedmäßigkeit in den Wirfungen unmöglich, so ist selbst der Schein dieser Zwedmäßigkeit, die Borstellung derselben in uns, nicht zu begreisen, und jener vorgebliche Idealismus der Zwedmäßigkeit, den Spikur und Spinoza behaupten, ist aus den Grundsähen beider nicht zu erklären. Die Welteinheit ist noch nicht Zwedeinheit. Die Einheit der Dinge ist noch nicht ihre zwedmäßige Verknüpfung, erklärt auch nicht deren Schein, deren eingebildete Geltung in uns. Der Holozoismus, wenn er möglich wäre, würde die Zwedmäßigkeit in der Natur erklären; aber das ganze Princip

<sup>\*</sup> Cbenbas. § 72. Don den mancherlet Spstemen über bie 3wedmäßigkeit b. Natur. S. 264 — 67. Agl. Anmerkg. 3. Seite 267.

des Hplozoismus ist unmöglich. Zweckthätige Kraft ist innere Ursache. Materie ist nichts als äußere Erscheinung. Die Verbindung beider im Princip des Hplozoismus ist ein handgreiflicher Widerspruch. Es bleibt nur der Theismus übrig. Die göttliche Causalität als planmäßig wirkendes Vermögen ist denkbar, aber sie ist nicht erkennbar. Der Theismus ist kein dogmatisches Spstem. Die teleologische Naturbetrachtung darf im Theismus enden, aber sie darf nicht mit ihm ansangen. Der Theismus, kritisch verstanden, darf die teleologische Betrachtungsweise ergänzen, aber nicht begründen.

# IV. Rritifche Teleologie.

#### 1. Empirifche Geltung.

Wir wissen jest, was im Einzelnen die dogmatische Teleologie bedeutet. Sie ist in jeder Stellung unmöglich. Die teleologische Urtheilskraft gilt nur kritisch. Ihre Kunction ist nicht bestimmend, sondern restectirend. Ihre Reslezion bezieht sich nur auf die Ersahrung, auf gewisse Ersahrungsobjecte, auf gewisse Natursormen, die wir uns nach der Beschaffenheit unserer Vernunst nicht blos mechanisch zu erklären vermögen. Wir können diese Ersahrungen nur machen, d. h. wir können die organistrten Naturerscheinungen nur ersahren vermöge des Begriffs der inneren Zweckmäßigkeit. Darum ist dieser Begriff nicht von der Ersahrung abstrahirt, obgleich er nur für die Ersahrung bestimmt ist. Er ist für die Ersahrung bestimmt, aber er selbst bestimmt nicht die Ersahrung, d. h. er bildet kein bestimmendes, sondern ein ressectirendes Ersahrungsurtheil.

Die Erfahrungsobjecte nämlich, worauf fich das teleologische Urtheil reflectirend bezieht, find die organistrten Naturkörper.

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 73. Reines ber obigen Spfteme leiftet, was es vorgiebt. S. 267-71.

Möglich, daß auch fie rein mechanisch entstanden find. Unmöglich aber, daß wir fle jemals aus mechanischen Entstehungsgründen ableiten können. "Es ist für Menschen ungereimt, auch
nur einen solchen Auschlag zu fassen ober zu hoffen, daß noch
dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung
eines Grashalms nach Naturgesehen, die keine Absicht geordnet
hat, begreislich machen werde, sondern man muß diese Giusicht
den Menschen schlechterdings absprechen."

#### 2. Subjective Nothwendigfeit.

Also der Grund zum teleologischen Urtheil gegenüber den lebendigen Adrpern liegt lediglich in der Verfassung des menschlichen Verstandes, liegt in dem, worin sich der menschliche Berstand von einem anderen Verstande unterscheidet. Unser Verstand ist discurstv, d. h. er geht von Theil zu Theil und bildet so den Begriff des Ganzen, er kann das Ganze nur aus den Theilen begreisen oder zusammensehen, er kann das reale Ganze nur vorstellen als Wirkung der concurrirenden bewegenden Kräste der Theile. Dieser discursive Verstand kann demnach die Erscheinungen nur mechanisch begreisen.

Jest segen wir den Fall, daß einem solchen Berstand eine Erscheinung begegne, in welcher das Ganze nicht durch die Theile, sondern umgekehrt die Theile durch das Ganze bedingt sind, in welcher das Ganze die Form und Berknüpfung der Theile bestimmt. Wir meinen den Fall der organisseren Naturerscheinungen, der lebendigen Körper. hier ist aus der Jusammensepung der Theile das Ganze nicht zu begreisen, hier reicht die mechanische Erklärungsweise nicht aus. Vielmehr wollen in diesem Falle die Theile in ihrer Form und Berknüpfung aus dem Ganzen begriffen werden. Also muß der Verstand in diesem Falle von dem Ganzen zu den Theilen fortgeben.

<sup>\*</sup> Cbenbaf. § 74. 75. S. 271-77. 98gl. bef. S. 277.

Run ift bem biscurfiven Berftanbe bas Gange eines Dbjects nur gegeben, fofern er es aus bem Mannigfaltigen ber Unichauung fonthetisch jusammenfest. Mit anderen Borten: bem Discurfiven Berftande ift bas Gange bes Objects nicht unmittel-Bare ibm bas Gange unmittelbar gegeben, fo bar gegeben. ware ber Berftand nicht biscurfie, fonbern intuitiv. Und eben Darin befteht die Gigenthumlichteit bes menfchlichen Berftanbes, baß er nicht intuitiv ift. Bas alfo bleibt biefem Berftanbe gegenüber ben lebendigen Rorpern ubrig? Er muß, um bem Dbjecte gleich zu tommen, von bem Bangen ausgehen als ber wirfenben Urfache ber Theile und ihrer Ordnung. In ber Unschauung ift ibm bas Gange nicht gegeben, also tann er nicht von bem angeschauten ober realen Bangen ausgehen, fondern nur von ber Borftellung oder ber Idee bes Gangen. Er muß bie Borftellung bes Bangen als die Urfache anfeben, welche bie Mit anderen Theile zu eben Diefer Ericheinung jufammenfügt. Worten: er muß die Ursache ju biefer Erscheinung burch bie 3dee der Wirfung bestimmt benten. Die Borftellung des Gangen als Urfache gedacht ift nichts Anderes als ber Begriff bes Go ift fur ben biscurfiven (menichlichen) Berftanb ber Begriff bes 3mede bie einzige Möglichfeit, um lebendige Dbjecte aufzufaffen.

Reise entstehen, daß die Natur des lebendigen Ganzen die Form und Ordnung der Theile mechanisch erzeugt, so würde die ser Wechanismus nur einem solchen Verstande einlenchten Winnen, der das Ganze auschaut, dem das Ganze in den Theilen unmittelbar prasent ist, d. h. nur ein intuitiver Verstand ware im Stande, einen solchen Wechanismus zu begreifen. Aber der Menschliche Verstand ist nicht intuitiv, er ist nicht auschanender Verstand; ihm sind die Theile in der Auschauung, das Ganze im Begriff gegeben; das Angeschaute ist das Wirkliche, das

ï

Bedachte ift das Mögliche: so ist er genöthigt, zwischen Möglichleit und Birklichleit zu unterscheiden. Goll bieser Verstand das
wirkliche Ganze aus den gegebenen Theilen begreifen, so verfährt
er mechanisch. Goll er die gegebenen Theile aus dem Ganzen
begreifen, so kann er sie nur aus dem Begriffe oder der Idee
des Ganzen ableiten, so ist er genöthigt, televlogisch zu
versahren.

#### 3. Deuriftifche Bebeutung.

Damit ift das teleologische Urtheil nach seinem Ursprung und seiner Bedeutung vollsommen erklärt. Sein Ursprung ift in der menschlichen Vernunft begründet und darum a priori, seine Rothwendigkeit ift nur subjectiv, sein Gebrauch ist empirisch. Es bestimmt die Ersahrung nicht, sondern leitet sie nur, den Jusammenhang der Natur in den lebendigen Erscheinungen nach einer anderen Regel als der des bloßen Nechanismus zu densen und dadurch den verborgenen Naturgesesen auf die Spur zu kommen. Es ist in Rückscht der Natureinsicht kein bestimmendes, sondern ein heuristisches Princip.

Es bleibt nur eine Frage noch übrig, um die Lehre vom Zwed zu beschließen. Das Princip der natürlichen Zwed-mäßigkeit in seinem objectiven Verstande ist genau bestimmt und gegen die Widersprüche geschützt, die aus dem Gesichtspunkt der mechanischen Erklärungsweise dagegen vorgebracht wurden. Es ist in seiner kritischen Stellung vollkommen befestigt. So ist von hier aus noch der philosophische Gebrauch dieses Princips in seinem ganzen Umfange zu bestimmen, die Anwendung desselben auf dem Gebiete der Philosophie, kurzgesagt die Methode des teleologischen Urtheils.

# Siebentes Capitel.

Die Methodenlehre der teleologischen Urtheilskraft.

Pie teleologische Katurbeobachtung. Pie Erklärungstheorie des Sebens.

Pie teleologische Welterdnung. Celeologie und Cheologie.

Moraltheologie und Meligion.

Da der Zweckbegriff die Geltung eines Princips behauptet, so muß auch die auf ihn gegründete Betrachtungsweise im Spstem der philosophischen Wissenschaften ihren Play haben. Zu welcher philosophischen Wissenschaft gehört die Teleologie? Zur theoretischen oder praktischen Philosophie? Als eine Art, die Dinge zu betrachten oder zu beurtheilen, ist die Teleologie kein praktischer Lehrbegriff. Die Objecte der theoretischen Erkenntniß sind Welt und Gott. Die theoretische Philosophie ist Naturlehre im weitesten Verstande und Theologie. Was ist nun die Teleologie? Ist sie kosmologisch (physikalisch) oder theologisch?

Sie ift nicht theologisch, wenigstens nicht zunächst, benn fie ist zunächst eine Art, die Ratur zu betrachten. Sie ist auch nicht physikalisch, denn fie verhält sich zur Natur betrachtend, beurtheilend, aber nicht erkennend. Ihre Geltung ift nicht doctrinal, sondern fritisch. In welcher Weise also urtheilt fie über

die Natur? Oder wie wird über die Natur teleologisch geurtheilt? Das ift die erfte Frage, die wir in Betreff der Methode auswerfen.

# 1. Die urfprungliche Organisation.

Bir durfen in der Erflarung ber Ratur von ben mechanifden Principien ben weiteften Gebrauch machen, aber tonnen diese Principien nicht überall mit demfelben Erfolge an-Die Befugniß der mechanischen Raturerflarung unbeschränft, aber das Bermogen ift befchranft. Gegenüber ben organifirten Befen reichen die mechanischen Theorien nicht aus. Dier wird die teleologifche Betrachtung nothwendig. Erflaren tonnen wir die phyfichen Rorper nur mechanifch; beurtheilen tonnen wir die lebendigen Rorper nur teleologifc. Die naturmiffenschaftliche Betrachtung jene Erklarungsweise mit Diefer Beurtheilungeweife vereinigen muffen. Ge ift unmöglich ju benten, bag aus der leblofen Materie lebendige Rorper entfpringen. Diefe Theorie mare die fogenannte generatio aequivoca, die uns die Entstehung organifirter Rorper in feiner Beife begreiflich macht. Doch lagt fich vorftellen, daß aus einer ursprünglich organifirten Materie bie lebendigen Rorper entftanden find durch mechanische Beranderungen ber ursprünglichen Form. In Diefer Borftellungsweife mare bas Princip bes Mechanismus mit dem ber Teleologie vereinigt. Der Dechanismus mare in Radficht der lebendigen Rorper Erflarungsprincip; ber Drganismus mare Erzeugungsprincip. Mus einer urfprunglichen Organisation find Die lebendigen Rorper mechanisch entstanden und auf mechanische Beife abzuleiten. Das mare eine fogenannte generatio univoca, die den teleologischen Erflarungegrund nicht aufhebt, fondern bis an ben Urfprung ber Dinge gurudichiebt.

<sup>\*</sup> Methobenlehre b. teleol. Urtheilefr. § 79. S. 295. 96.

# 1. Die Teleologie als Leitfaben ber Naturforschung. (Göthe.)

In Diefer Stellung beweist das teleologische Princip fein heuriftisches Bermögen. Es nothigt die Naturbeobachtung, Die ursprunglichen Organisationen aufzusuchen, durch Bergleichung ber vorhandenen organischen Formen zu finden, Diese gurudaufuhren auf die einfachften Urgebilde, auf die elementaren Grundriffe, Die fich nicht weiter vereinfachen und ableiten laffen, und von bier aus die Bildungsproceffe gu verfolgen, ben Beranderungen nachzugeben, in benen fich aus bem Urgebilde bie Bulle ber fpegiftichen Formen entwidelt. Go wird ber teleologische Gebante für die miffenschaftliche Naturbeobachtung felbft fruchtbar und von der bedeutfamften Tragweite. Er giebt ben Anftog gur comparativen Anatomie, indem man die Urformen auffucht; gur Morphologie, indem man die Umbildungen verfolgt. Bas Gothe in feinen Raturfpeculationen bas Urphanomen g. B. ber Pflanzen genannt hat, ift nichts Anderes als jene ursprungliche Lebensform, die aufzusuchen bas teleologische Beurtheilungsprincip den Raturforicher treibt. Unter allen fantifchen Schriften fühlte fich Gothe der Rritit ber Urtheilefraft am nachften; unter den Begriffen der fritischen Bhilosophie mar ihm feiner naher und verwandter ale die 3dee ber inneren Zwedmäßigfeit ber Ratur in ber methodischen Bedentung, Die Rant Diefem Bedanten giebt: als ein Regulativ der Naturbeobachtung, als ein beuriftifches Princip.

#### 2. Das Ctufenreich ber Maturformen.

Die Bergleichung der lebendigen Naturformen und deren Zuructführung auf die einfachsten Urgebilde macht uns aufmertsam auf ihre Berwandtschaft, ihren Familienzusammenhang, die Einheit

ihres Stammbaums, die Ginheit ihres Urfprungs. Die Reiche ber lebendigen Ratur ruden einander naber, Die Uebergange entbeden fich von einem Reiche in's andere, ftufenartig nabert fich eine Thiergattung ber andern, aufwarts bis jum Menfchen, abwarts bis jum Bolpp, und von bier aus laffen fich bie tlebergange verfolgen in die unteren Reiche ber Ratur, bis gu MRoofen und Blechten, endlich bis gur niedrigften uns merflichen? Ginft ber Ratur. "Gier fteht es nun bem Archiologen Der Ratur frei, aus ben übrig gebliebenen Spuren ihrer: alteften Bevolutionen nach allem ihm befannten ober gemuthmaßten Mechanis. mus berfelben jene große Samilie von Befcopfen entfpringen gu Er tann ben Mutterichoof ber Erbe, bie eben aus ihrem daotifden Buftanbe berausging. (gleichfam als ein großes Shier), anfanglich Beichopfe von minder zwedmäßiger gorm, biche wieberum anbere, welche angemeffener ihrem Beugungeplas und ihrem Berbaltniffe unter einander fich ausbildeten, gebaren laffen, bis biefe Bebarmutter felbft, erftarrt, fich verfnochert, ihre Beburtent: auf bestimmte, fernerhin nicht ausartenbe Spezies eingeschrantt batte, und die Mannigfaltigfeit fo bliebe, wie fie am Ende ber Opers tion jeuer fruchtbaren Bifbungefraft ausgefallen mar .. Aflein . at muß gleichwohl ju bem Ende diefer allgemeinen Mutter eine auf alle biefe Beichopfe zwedmäßig geftellte Drganifation beilegen, widrigenfalls bie Bweckform ber Breducte bes Thier- und Pflangenreichs ihrer Möglichfeit nach gan nicht gu Alebann aber bat er ben Erflarungegrund nur weiter aufgeschoben und tann fich nicht anmagen, Die Erzeugung jener zwei Reiche von ber Bedingung ber Endurfachen unabhangig gemacht gu baben." .

<sup>\*</sup> Ebenbaf. § 80. Bon ber nothw. Unterordnung bes Princips bes Mechanismus unter bem teleol. in Ertl. eines Dinges als Naturgwed. S. 298. 99.

- "M. Der Entftehungs- und Bildungsproces bes
  - 1. Die Autofratie ber Materie und ber architektonische Berftand.

der organischen Natursormen. Es gelte ber Grundsat: Lebenbigest tann und aus Lebendigem hervorgehen. So muffen wir 
hier eine doppelte Frage auswerfen: 1) Woher die ursprüngliche 
Organisation, das ursprünglich Lebendige? 2) Wie entstehen aus 
diesem Princip die lebendigen Körper, oder in welcher Weise 
geschieht die Fortpflanzung der lebendigen Natur?

Unmöglich tann bie Materie, die an fich nicht organifirt ift, ber lette Grund bes Lebendigen fein. Unmöglich fann bie Buterie fich felbft organifiren; menigstens tann ber menschliche Berftand, bem die Materie bios als raumliches Dafein erscheint, eine folche Gelbftorganisation niemals begreifen. Aus bem Befichtepunkte biefes Berftanbes - wir haben feinen Befichtspunkt -- hat die Materie nur bewegende, blind wirkenbe Arafte, tann alfo die Materie nicht als bas allvermogende Brinoip der Ratur gelten. Dem Leben gegenüber fallt ber Grundfag von der Autofratie ber Materie. Wenn'nun das Leben in der Natur die organisirte Materie als ihren letten naturlichen Grund vorausfest, die Materie aber felbft fich nicht organifiren tann, fo muffen wir die urfprungliche Organisation von einer Urfache ableiten, bie nach Absichten handelt, von einer intelligenten Urfache, von einem architeftonifchen Berftanbe.

#### 2. Teleologie und Mechanismus.

Die lebendigen Körper find Naturzwede; fie find zugleich Naturproducte. Als Naturzwede find fie absichtliche Wirkungen, die auf einen architektonischen Verstand als ihre letzte Ursache hinweisen. Als Naturproducte find sie materielle Wirkungen, bie aus mechanischen Ursachen bervorgeben. Hier ist ber Puntt, wo sich das teleologische Beurtheilungs. (Erzeugungs) princip mit der mechanischen Erklärungsweise vereinigt. Der teleologische Grund allein reicht zur Erklärung des Lebens nicht hin; der Mechanismus muß ihm beigesellt werden. Aus blogen Abstichten läßt sich das körperliche Dasein, aus blos mechanischen Araften läßt sich das lebendige Dasein nicht ableiten. Es ist Schwärmerei, Alles in der Natur aus bloger Teleologie zu erklären; es ist phantastisch, das Leben in der Natur aus blogem Nechanismus zu begreisen. Wenn in der Natur blos das zweckhätige Princip wirksam wäre, wenn die lebendigen Körper nur teleologisch erklärt würden, so wären die Naturzwecke nicht mehr Naturproducte.

Die erste Ursache zur Entstehung der lebendigen Wesen ist teleologisch, die Mittelursachen sind mechanisch. So wird die mechanische Wirksamkeit der technischen untergeordnet. Der Mechanismus ist das Mittel oder Wertzeng, wodurch der architektonische Verstand als Natur handelt. In den Erklärungstheorien des Lebens wird es also darauf antommen, zu bestimmen, wie viel zur Entstehung des lebendigen Individuums die göttliche Wirksamkeit (der architektonische Verstand), wie viel die Natur dazu beiträgt.

# 3. Occafionalismus und Braftabilismus.

Sier ftehen fich zwei Anfichten gegenüber. Die lebendigen Individuen in der Natur gelten für Producte der gottlichen Birffamkeit entweder in unmittelbarer, directer oder in mittelbarer, indirecter Beise. Entweder es wird behauptet, daß jedes

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 81. Bon ber Beigesellung bes Mechanismus zum telole.' Princip in ber Erkl, eines Naturzwecks als Naturprobuctes. S. 301-305.

Lebendige Individuum, so oft eines entsteht, unmittelbar aus der Sand Gottes hervorgeht, eigentlich von Gott gemacht wird, und die Natur nur den äußeren Anlaß dazu bietet; oder es wird behauptet, daß Gott im Ursprung der Dinge das Lebendige geschaffen, die Anlage alles Lebendigen in der Natur damit gepflanzt habe, und daß von hier aus im Wege reiner Naturprocesse die lebendigen Körper entstehen. Die erste Ansicht ift der Occa-sionalismus, die andere der Prästabilismus.

Es ist flar, welche der beiden Ansichten sich allein mit der fritischen Richtung verträgt. Der Occasionalismus hebt alle Natur auf, verwandelt alles Leben in Bunderwert, verneint damit in der Erklärung und Beurtheilung des Lebens allen Bernunstgebrauch. Das Naturprincip der inneren Zweckmäßigkeit läßt sich mit der occasionalistischen Theorie in keiner Weise vereinigen. Es bleibt mithin nur der Prästabilismus übrig.

Die Anlage zum Leben im ganzen Umfange seiner Formen ist ursprünglich frafi der göttlichen Wirksamkeit gegeben. Daß aus dieser Anlage die lebendigen Individuen auf den Schauplatz der Welt hervortreten, ist natürlicher Zeugungsproceß, deffen Bedingungen und Formationen durch den Schöpfungsact selbst bestimmt sind. So ist die erste Ursache des Lebens Schöpfung, alle Mittelursachen sind Zeugung.

# 4. Evolution und Epigenefis.

Innerhalb dieser Grundansicht des Praftabilismus sind entgegenstehende Theorien möglich. Worin besteht eigentlich jene
ursprüngliche Anlage, aus welcher im Wege des Naturprocesses
das lebendige Individuum hervorgeht? Es lassen sich zwei
Möglichkeiten denken. Jene Anlage ift schon das Individuum
selbst, das von der Natur nicht erst hervorgebracht, sondern
nur herausgebracht zu werden braucht. So ist das Individuum, wie es auf dem Schauplage der Welt erscheint, eigentlich

kein Product, sondern nur ein Educt der Raint; es entsieht nicht durch die natürliche Zeugung, sondern wird tadurch nur entwickelt. Sein Gezengt und Geboren werden ift Evolution (Auswickelung); sein Zustand vor der Geburt und Zeugung ist Involution (Einschachtelung). Gezengt und Geboren werden heißt hier nicht so viel als Entstehen, sondern aus dem Instande der Involution in den Instand der Evolution übergehen: eine blose Beränderung der Lebenszustände, eine blose Retamorphose. Das war die leidnisische Theorie von Geburt und Tod, von Leben und Sterben. Die Lebensanlage ist nicht der Samen, sondern das Samenthier. Bir wollen diese Aussicht die Evolution 6 theorie nennen.

Ihr steht die andere Ansicht gegenüber, wonach die Anlage zu einem lebendigen Individuum auch ursprünglich gegeben ist, aber diese Anlage nicht schon das Individuum selbst ist, sondern nur der Reim desseiben, den erst der befruchtende Zeugungsproces zum individuellen Leben erweckt. Nach dieser Ansicht wird das lebendige Individuum wirklich hervorgebracht, wirklich erzeugt, nicht blos entwickelt. Eine Lebensgeneration erzeugt aus sich eine neue, eine wirkliche Nachkommenschaft, wirkliche Epigonen. Wir wollen diese Ansicht die Theorie der Epigenesis nennen.

Auf Grund des Praftabilismus ift die natürliche Bermittelung des Lebens entweder Evolution oder Epigenefis. Nach
beiden Theorien ist die Anlage zum Leben gegeben, also das ursprünglich lebendige Wesen selbst prasormirt. Nach ber ersten Ansicht ist
es als Individuum, nach der anderen als Gattung (blos der Anlage nach) prasormirt. Demnach können wir die Evolutionsoder Eductionstheorie als die Lehre von der individuellen Prasormation, die Theorie der Epigenesis oder Production
als die Lehre von der gen erisch en Prasormation bezeichnen.

<sup>\*</sup> Bgl. ben zweiten Band biefes Werts. Leibnig und feine Schule. Cap. VII. Dr. III, 4. S. 198 figb.

#### 5. Die Theorie ber Epigenefis. (Blumenbach.)

Bon diefen beiden Unfichten wird aus fritischen Grunden Diejenige ben Borgug verbienen, Die mit ber Erfahrung am meiften übereinstimmt, die den fleinft-möglichen Aufwand des Uebernaturlichen toftet. Diefen Borgug entbehrt offenbar Die Epolutione. theorie. hier thut Gott bas Meifte, Die Natur bas Benigfte. Die gange Theorie fteht bem Occafionalismus am nachften. Bebes Individuum geht unmittelbar aus ber Band bes Coopfers bervor, ber natürliche Beugungeproceg ift eine bloße Formalitat; Gott bildet mit unmittelbarer Sand die Frucht, der Mutter bleibt blos die Ernahrung und Auswidelung, der mannliche Samen hat teine bilbende, die Frucht bestimmende Rraft, fondern dient bem Embryo nur jum erften Rahrungsmittel. Sier ift ber größte Aufwand bes Uebernatürlichen und jugleich ber größte Biderfpruch mit der Erfahrung. Dan barf nur fragen: weun Gott bas Individuum bilbet, und ber natürliche Beugungeproces jur Entstehung und Bildung bes Individuums Michts beitragt, woher die Baftarberzeugungen in der Natur?

Am Ursprung des Lebens scheitert die Physif, scheitert jede physikalische Erklärung. Der Ursprung des Organischen kann nur beurtheilt werden nach einem teleologischen Princip, kann nur gedacht werden durch eine absichtlich wirkende Ursache. In diesem Punkte urtheilen wir mit dem Prastabilismus. Aber von hier aus nehmen wir den Weg der Natur und ergreisen die Seite des Prastabilismus, welche am weitesten absieht vom Occassonalismus. Bon der organisieren Natur eine lebenbildende und zeugende Krast, die Blumenbach, der die Theorie der Epigenesis zu der seinigen gemacht hat, den Bildungstrieb der Materie nannte.

<sup>\*</sup> Wgl. Methobenlehre b. teleol. Urtheilstr. § 81.

# UI. Das Gyftem ber Raturgmede.

1. Die außere 3wedmaßigfeit in ber Ratur.

Alle Raturbegriffe geben auf Die Berfnupfung und ben Bufammenhang ber Raturericheinungen, richten fich alfo auf bas Bange der Ratur; die teleologischen Begriffe ebenso mobl ale die mechanischen. Die teleologische Naturbetrachtung verfnüpft die Raturericheinungen nach Zweden, fie beurtheilt bie Ratur als eine zwedmäßige Ordnung ber Dinge, fie richtet fich auf bas zwedmäßige Gange ber Raturmefen. Gie begrundet ein teleologisches Raturfpftem. In Diefem Syftem werben Die Raturproducte verfnupft als Naturzwede. Jedes Naturproduct hat eine Bwedbegiehung auf ein anderes, b. b. es ift Mittel in Rudficht auf diefes andere, welches felbft wieder Mittel fur ein anderes ift u. f. f. Gegen wir, daß in dieser Ordnung ber Dinge ein Naturproduct feinen anderen 3med bat als fein eigenes Dafein, fo ift es letter 3med, Endzwed ber Ratur; fegen wir, daß fein Dafein bedingt ift burch feine Zwedmäßigfeit für ein anderes Naturproduct, fo ift es Mittel ber Ratur, nothwendiges Mittel.

Diese relative Zwedmäßigkeit ift die außere, die begründet ift in der inneren Zwedmäßigkeit der ganzen Naturordnung. Ein Ding ist zwedmäßig für ein anderes, d. h. seine Zwedmäßigkeit ist eine äußere. Nur für organisirte Wesen können andere Naturdinge zwedmäßig sein. Wasser, Luft, Erde können als Mittel für Pflanzen und Thiere, aber nicht als Nittel für Gebirge gelten. Es giebt nur eine einzige äußere Zwedmäßigseit in der Natur, die zugleich eine innere ist, nur einen einzigen Fall, wo es der innere Naturzwed eines Daseins ist, Nittel für ein anderes zu sein. Dieser Fall findet statt, wenn zwei Erscheinungen dergestalt sur einander organisitt sind, daß sie

zusammen ein lebendiges, organistrendes Ganzes bilden. Go verhalten fich innerhalb derselben Gattung die beiden Geschlechter, die zusammen die zeugende Gattung selbst ausmachen.

Die Kette ber Naturzwecke läuft nach der äußeren 3weckmäßigkeit fort, die das Dasein jedes Dinges einem andern als Mittel unterorduet. So find die Pflanzen Mittel für die pflanzenfressenden Thiere, diese Mittel für die Naubthiere, diese wieder Mittel für den Menschen. Ober um mit Linus den umgelehrten Weg zu nehmen: "die gewächösressenden Thiere sind da, um dem üppigen Buchs des Pflanzenreichs, wodurch viele Spezies derselben erstickt werden würden, zu mäßigen; die Raubthiere, um der Gestäßigkeit jener Grenzen zu setzen; endlich der Mensch, damit, indem er diese versolgt und vermindert, ein gewisses Gleichgewicht unter den hervorbringenden und zerstörenden Kräsen der Natur gestistet werde.

#### 2. Der lette Raturgwed.

Soll fich das teleologische Naturspftem schließen, d. h. ein wirkliches Spftem ausmachen, so muß es in der Rette der Naturzwecke ein lettes Glied geben, dem alle andere Naturwesen als Mittel untergeordnet find: einen letten Naturzweck, einen Endzweck der Natur nnd der Schöpfung.

In der Natur, so weit fie als Sinnenwelt reicht, giebt es nur bedingte Zwecke, d. h. nur Mittel. Man wurde der Wirkungsart der Natur, wie die Erfahrung fie zeigt, auf's anßerste widersprechen, wollte man annehmen, daß irgend ein Ding letzter Zweck der Natur sei. Wenigstens die Natur selbst behandelt keines ihrer Geschöpfe, als ob es ihr um die Erhaltung desselben

<sup>\*</sup> Ebendas. § 82. Bon dem teleol. Spsteme in den äußeren Berhältniffen organisirter Wesen. S 305-310. Ogl. besond. S. 307.

einzig zu thun fei. Jebes Raturgefcopf ift ben verwäffenden Raturgewalten ausgesetzt und unterworfen; jedes verfällt dem allgemein waltenden, Alles beherrschenden Raturmechanismus. Innerhalb der Ratursphäre erscheint die Zwedmäßigkeit der Ratur nirgends auf einen letzten Zwed berechnet.

Unter den finnlichen Raturerscheinungen ift ein letzter Zweit der Ratur nicht zu entdeden. Ein solcher letzter Zweit könnte nur ein solches Wesen sein, bessen Dasein nicht Mittel ist für ein anderes, sondern nur sein eigener Zweit. Um aber sein eigener Zweit zu sein, dazu ist ein Wesen nöthig, das sich seibst zu seinem Zweit machen kann: also ein Wesen, welches fähig ift, Zweite zu seinen, nach Zweiten zu handeln, sich die Ratur als Mittel zu unterwerfen. Diese Fähigkeit seit Bermögen der Intelligenz und des Willens voraus, ein Vermögen der Breiheit, welches den materiellen Erscheinungen als solchen sehlt:

# 3. Der Denich als letter Raturzwed. Die menschliche Stüdseligteit.

Unter den Geschöpfen der Ratur giebt es nur eines, welches diese Fähigkeit, dieses Bermögen besitzt: das ist der Mensch. Und so ist der Mensch allein fähig, als Endzwed der Natur beurtheilt zu werden: der Mensch, nicht sofern er Geschöpf der Natur, lebendiges Wesen, soudern sofern er Intelligenz und Wille ist. So sührt uns hier die Teleologie auf den Punkt zurück, von welchem die kritische Philosophie ausging: zur menschlichen Bernunft, zum Menschen als Bernunftwesen.

Wenn also der Mensch als Endzweck der Ratur gilt, fo tommt ihm diese Geltung nicht unbedingt zu, nicht in sieder

<sup>\*</sup> Ebendas. § 83. Non bem letten Zwede ber Natur als eines televl. Spstems. S. 310 flgb.

Rudficht. In welcher Rudficht barf ber Menich als Endzwed Der- Natur beurtheilt werden? Rennen wir die Bolltommenbeit feines finnlichen Buftandes, namlich bie allfeitige, bauernbe, größte Befriedigung feiner Triebe Bludfeligfeit, fo ift diefer Buftand nicht ber lette 3med ber Ratur. Es ift nicht ber 3med ber Ratur, daß ber Menich gludlich fei. Dann burfte Die Ratur nichts meiter fein als wohlthatig für den Menfchen. Dann mare Diefe dem Menichen gewidmete Bobltbatigfeit Die Gumme aller Birfungen ber Natur, bas Biel ihres Sandelns, bas Facit ihrer Rechnung. Go traumte fich Rouffeau die Ratur. Dem widerftreitet die Erfahrung. Bare Die Gludfeligfeit bes Denichen ber lette Naturgmed, fo murbe Die Natur ihren letten 3med Der Menich ift nicht gludlich. Jede menschliche verfehlen. Glüdfeligteit ift momentan, ein Augenblid ber Befriedigung, ber ichon im nachften Augenblide erlifcht, einer neuen Begierbe Plat macht. Aus jeder menichlichen Befriedigung erwachen fo viele neue Bedürfniffe; Bedürfniß ift Gefühl des Mangels, Schmerz, Richtbefriedigung, Begentheil von Gludfeligfeit. Menfch ift nicht gemacht, daß die Ratur feine Bedürfniffe Rille. Und bie Ratur ift nicht gemacht, bem Menfchen wohlzuthun. Der Menich ift fo wenig ale irgend ein anderes Weschopf ber Liebling ber Natur. 218 Raturmefen ift er Ding unter Dingen, ift er Glied in ber Rette ber Befen. Un der Rette giebt es feine Bludfeligfeit. hier ift ber Menfch fo wenig als ein anderes Gefcopf ausgenommen von den Blagen und Berftorungen ber Und felbft wenn die menfchliche Gludfeligfeit ber lette 3med ber Ratur mare, fo tonnte fle niemals ber lette 3med des Menfchen felbft fein. Er beftimmt fich felbft feine Zwede. Ein freies Befen tann unmöglich auf bas bloge Boblfein ausgeben. Noch weniger tann fein 3med fein, fich wohlthun gu laffen, und noch bagu fein letter 3med! Go führt uns bier Die Teleologie gu bem Puntte gurud, wo bie Sittenlehre

ftand in ihrer negativen Erflarung: ber 3wed bes Menfchen ift nicht feine Gludfeligkeit.

#### 4. Die menfcliche Bilbung. Der Staat.

Der Menfch ift ber lette 3wed ber Ratur als intelligentes, actives Befen, fofern er felbft feine 3mede fest, feine Dittel findet, die Ratur ale Mittel fur Die felbfigefesten 3mede braucht. Diefe menfoliche, die Ratur beberrichende Amedibatigfeit ift Die erfte Bedingung jur Cultur ift bie Befchidlich teit. Die menschliche Bilbung ift ber die menschliche Gludseligfeit weit überragende Zwed ber Ratur. Un die Stelle bes Raturgenuffes tritt die Arbeit, die erfinderifche Thatigfeit, Die ein nenes Denichenleben bervorbringt; jeder braucht feine Rrafte und mißt fle wetteifernd mit allen Underen, in diefem Wetteifer entfteht die Ungleichheit, die Zwietracht, mit allen ihren Blagen, mit allen hinderniffen fur die freie Entwidelung ber meufchlichen Raturanlagen. Diefe Sinderniffe wegguräumen und die Bebineinzuführen, welche ben Spielraum ber menidliden Rrafte freigeben und fichern, wird die burgerliche Befellichaft, ber Rechtsftaat, julest ein weltburgerliches Ganges nothig. führt uns bier die Teleologie auf ben Buntt gurud, wo wir bie fantifche Rechtelebre verlaffen batten. \*\*

1

#### 5. Die afthetifche Bilbung.

Die Bildung disciplinirt zugleich die roben Naturtriebe, verfeinert die menschlichen Begierden, vervielfältigt durch die gesellige Cultur die Bedürfniffe und Reigungen, erweckt durch die zunehmende Geschicklichkeit, durch den wachsenden Reichthum

<sup>\*</sup> Cbenbaf. G. 311. 12.

<sup>\*\*</sup> Stendas. G. 313. 14.

ben bang mem Entbehrlichen, erichafft ben Lugus. Gine Denge von Uebeln, die Rouffeau als die alleinigen Folgen ber Bilbung aufah, find im Befolge des Lugus. Doch verbindet fich bamit ein wohlthätiger und großer Aufichwung bes menfchlichen Gemuthe. In bemfelben Grade als bas Unentbehrliche den Menichen loslagt, wird er frei von der Rothdurft des Lebens, und feine Rrafte fuchen andere Aufgaben ale bloe Die durftige Befriedigung bes materiellen Dafeins. Er begehrt bie Dinge nicht mehr jum roben Genug, er fangt an fie ju betrachten, an ihrem Schein, ihrer Form Bohlgefallen ju empfinden. Die Bildung bahnt den Weg jur afthetischen Raturbetrachtung, jur Runft und Biffenfchaft. Der robe Naturmenich verhalt fich ju ben Dingen finnlich begehrend, und eben barum nicht afthetifc betrachtend. "Durch der Begierde blinde Seffel uur au die Ericheinungen gebunden, entflob ibm ungenoffen, unempfunden bie icone Seele ber Ratur." Suchen wir alfo bie Ratur auf in ihrem letten Bwede, fo werden wir hingewiesen auf ben Menschen, wie et lebt nicht im Stande der Natur, fondern im Stande der Bildung, im freien Rechtsftaat, in der wiffenschaftlichen und afthetischen Betrachtung der Dinge, in Philosophie und Runft. Go führt und hier Die Teleologie auf den Puntt gurud, mo Die Rritif ber afthetischen Urtheilstraft dem Menfchen begeguet mar: fie fubrt uns ju bem Meufchen, der die Ratur mit reinem, von jedem Intereffe freien Wohlgefallen betrachtet.

#### 6. Die Sittlichteit.

Rit der zunehmenden Freiheit des Menschen nabert sich die Natur immer mehr und mehr der letten Erfüllung ihres Endzweds. Bahrhaft frei ist der Mensch, wenn er vollkommen unbedingt handelt, absolut unabhängig von der Natur und den

<sup>\*</sup> Cbenbaf. S. 315.

Dingen, alfo auch unabbangig von feinen eigenen natürlichen b. b. felbftfüchtigen 3meden. Diefes von aller Gelbftfucht freie Darbeln ift bas moralische. Die mabre Freiheit ift allein Die fittliche. Rur der moralifde Menich ift wirflich frei. Dier treffen wir ben unbedingten 3med bes menfclichen Lebens: es ift ber einzige unbedingte 3med, ben wir tennen; es ift ber lette 3med ber Natur, ber Endzwed ber Schöpfung. Richt in bem, mas man genießt, liegt ber Berth bes Lebens, fondern allein in bem, mas man thut. Lage ber Berth bes Lebens in ber Summe ber Lebensgenuffe, fo ftunde Diefer 2Berth unter Rull, denn jeder Benug ift Bermefung. Der Berth Des Thune mißt fich nach ber Freiheit. Richt in bem, was man thut abbangig von der Ratur, abbangig von den eigenen natürlichen Begierben, liegt ber Berth bes Lebens, fondern in dem, mas man thut mit voller Unabhangigfeit von der Ratur, mit voller Unabhangigfeit von allen finnlichen und felbstfüchtigen Reigungen: in dem rein moralifden Danbein. Dieje moralifde Freiheit und, mas ans ihr folgt, die moralifche Beltordnung ift der lette 3med ber Ratur, ber Endzwed ber Schöpfung. Das ift ber Menich nicht ale natürliches, auch nicht blos als verftandiges, fondern als intelligibles Befen, als Gubject ber Moralitat. führt uns bier die Teleologie wieder auf den Bunft, mo bie tantifche Gittenlehre ftand in ihrer pofitiven Erklarung: ber 3med bes Denichen ift bas fittliche, in ber guten Gefinnung gegrundete Leben !\*

IV. Belt und Gott. Televlogie und Theologie.

Die teleologische Betrachtungsweise verknüpft die Dinge durch den Begriff der Zwecke und bildet fo die Borftellung von einer

<sup>&</sup>quot; Ebenbas. § 84. Mon bem Endzweck bes Dafeins einer Belt b. i. ber Schöpfung selbst. S. 316 figb.

zweckmäßigen Ordnung der Dinge. Es liegt in der Ratur der teleologischen Beurtheilung, daß sie nicht irgendwo an einem beliebigen Punkte stehen bleibt, sondern sortschreitet und sich zu erweitern sucht zu dem Ganzen einer teleologischen Weltbetrachtung, zu der Idee einer nach Zwecken geordneten Welt. Um den Begriff eines zweckmäßigen Weltganzen zu bilden, sind drei Bedingungen nothwendig: 1) die Ersahrung zweckmäßig bestimmter Objecte (organisitzer Erscheinungen) und die fortlausende Verlnüpfung derselben zu einer Reihe von Naturzwecken, 2) die Schließung dieser Reihe durch einen letzten Naturzweck, durch einen Endzweck der Welt, 3) die Begründung dieser Reihe durch eine oberste Ursache. Eine endlose Reihe bildet kein System. Um ein System auszumachen, muß die Reihensolge der Dinge geschlossen und gleichsam integrirt sein durch ein Princip, worans sie solgt, und durch ein sesses Glieb, in welchem sie endet.

Dieses lette Glied in der Ordnung der Naturzwecke, dieser Endzweck der Welt ist schon bestimmt. Es ist der Mensch als zweckbegreiseudes und zweckthätiges Wesen, der moralische Mensch, der seine Freiheit zum Zweck seines Handelus macht: es ist die menschliche Freiheit als Gelbstzweck. Zweckbestimmung ist Werthbestimmung. Wenn die Welt einen Zweckbestimmung ist werthbestimmung. Wenn die Welt einen Zweckhat, so nuß sie auch einen Werth haben. Werthhestimmung ist ein Begriff, ein Urtheil. Wenn es in der Welt teine vernünstige Wesen giebt, sähig den Werth der Dinge zu beurtheilen, so haben die Dinge keinen Werth, so hat die Welt keinen Zweck. Dieses urtheilende Wesen ist der Mensch, er allein unter allen Geschöpfen der Natur. Darum ist alle Zweckmäßigkeit der Natur durch das Dasein des Wenschen bedingt; darum gilt der Meusch als der Endzweck der Dinge.

Das Erste ist, daß wir Zwecke in ber Welt erfahren und diese teleologischen Erfahrungsurtheile verkulipfen; das Zweite ift, daß mir die Reihe durch ein lettes Glied schließen; das Dritte ift, daß wir fie durch eine oberfte Ursache begründen. Wir wollen den ersten Begriff der natürlichen (empirischen) Zwede physische Teleologie, den zweiten Begriff der moralischen Zwede moralische Teleologie, den letten Begriff einer oberften Ursache der nach Zweden geordneten Welt Theologie nennen. So bleibt und als lette Aufgabe nur übrig die Bestimmung der Theologie auf Grund der Teleologie.

Die Teleologie unterscheidet sich als physische und moralische. Bon Beiden aus tann der Weg zur Theologie gesucht werden. Bestimmen wir den Begriff der obersten Endursache der Welt nach Maßgabe der physischen Zweckmäßigkeit, so entsteht die Physikotheologie. Bestimmen wir diesen Begriff nach Maßgabe der moralischen Zweckmäßigkeit, so entsteht die Moral- oder Ethikotheologie.

#### 1. Phyfitotheologie.

Untersuchen wir zuerft, ob bie Phyfitotheologie ibre Aufgabe lost, ob es nämlich möglich ift, wenn man von ber phyfifchen Teleologie ausgeht, jur Theologie b. b. jum Begriffe Bottes ju tommen? Es feien uns alfo in der Erfahrung gwedmäßige Raturericheinungen gegeben, Raturproducte, die wir nicht anders benn als Naturgwede beurtheilen tonnen. Es ift erlaubt bon der Birfung auf eine ihr proportionale Urfache ju ichließen, bon zwedmäßigen Raturericheinungen auf zwedthatige und barnm intelligente Raturfrafte, auf verftanbige Urmefen. Das find gottliche in ber Ratur wirtfame Rrafte, aber nicht Bott; bas find mit gewiffen Volltommenheiten ausgeruftete Naturen, aber nicht ein absolut vollkommenes Befen. Diele Bolltommenbeiten find nicht alle Bollommenheit. Gewiffe gottliche Raturfrafte, die man beffer bamonische nennt, bilden nicht den Begriff ber einen gottlichen Beisheit und Dacht. Die phyfifche Teleologie fommt nicht einmal zur Ginbeit, gefchweige gur Bolltommenbeit

und Beisheit des göttlichen Besens. Und wenn die Einheit der Weltursache mit Spinoza in pantheistischer Beise gedacht wird, so wird auf diesem Bege die Intelligenz und Beisheit derselben eingebüßt. So kommt die physische Teleologie, wenn ste sich streng an die Richtschnur hält, die ihre Ausgangspunkte bezeichnen, zur Dämonologie, aber nicht zur Theologie. Sie sucht die Theologie, aber kann dieselbe von sich aus nicht hervorbringen. Physikotheologie ist unmöglich, sie ist misverstandene physische Teleologie; der Begriff der Naturzwecke kann den Begriff Gottes propädeutisch vorbereiten, aber nicht philosophisch begründen. Es bleibt also zur Bestimmung der obersten Weltursache, zur Begründung des teleologischen Weltspstems nur die Moraltheologie übrig.\*

#### 2. Ethitotheologie.

Wie will man auch die oberfte Beltursache bestimmen, wenn man nicht den letzten Weltzweck kennt? Rein Naturzweck ist unbedingt, keiner ist der letzte. Schon aus diesem Grunde ist die physische Teleologie unvermögend zur Begründung der Theologie. Sie nimmt zu früh, bevor die Rette der Naturzwecke abgeschlossen vor uns liegt, bevor der Sinn der natürlichen Zweckmäßigkeit vollkommen klar einleuchtet, die Richtung auf die oberste Weltursache. Der Weg zur Theologie kann nur gefunden werden, wenn man von der moralischen Teleologie ausgeht.

Nur der Mensch fann als Endzwed der Welt gelten: nicht der menschliche Weltgenuß, auch nicht die menschliche Weltbetrachtung, sondern der menschliche Wille, nicht der finnliche, selbstsüchtige, sondern der freie, moralische Wille. "Es ist nur das Begehrungsvermögen, aber nicht Dasjenige, was ihn von der Natur (burch finnliche Antriebe) abhängig macht,

<sup>\*</sup> Cbenbas. \$ 85. Bon ber Phyfitotheologie. S. 318 figb.

¢

nicht bas in Ansehung beffen der Berth feines Dafeins auf bem, mas er empfangt und genießt, beruht, fonbern ber 2Berth, welchen er allein fich felbft geben tann und welcher in bem befteht, mas er thut, wie und nach welchen Principien er, nicht als Raturglieb, fondern in ber greiheit feines Begehrungevermogene handelt, d. h. ein guter Bille ift dasjenige, wodurch fein Dafein allein einen absoluten Berth und in Beziehung welches bas Dafein ber Belt einen Enbawed haben fann."\* Alfo ift ber Endzwed ber Belt ber Menich unter (nicht nach) moralischen Geseigen, b. i. ber Menich, ber nicht nach bem 3mange Des Sittengefeges handelt, fondern bas felbftgegebene Gefet mit Freiheit und blos um des Gefetes willen ansführt. \*\* moralifche Menich fann nicht anders als bas bochte Gut ju feinem Endzwed machen, b. i. die Burbigteit gludfelig gu fein, die Gludfeligfeit als Folge der Tugend. Er muß alfo Die Natur benten in Beziehung jur Sittlichfeit, b. b. als gwedmäßig für die moralische Freiheit, ale Bedingung gur Bermirtlichung bes bochften Gutes. Alfo muß er Die Belt benten als bedingt durch eine Urfache, welche die Ratur zwedmäßig fur bie moralifche Freiheit eingerichtet, Die moralifche Freiheit und ihre Ordnung jum Endziele der Belt, Die fittlich volltommene Menfchheit jur Abficht ber Schöpfung gemacht bat: er muß bie oberfte Belturfache als einen moralifchen Belturbeber vorftellen, ber in allen Buntten dem Begriffe Gottes gleichtommt. Diefem Begriff Gottes fuhrt uns die moralifche Teleologie. **E**\$ giebt teinen anderen Beweis fur bas Dafein Gottes ale bas moralische Argument, feine andere Theologie als die, welche auf

<sup>\*</sup> Ebendaf. § 86. Bon ber Ethikotheologie. S. 325 figb. Wgl. befond. S. 326.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 87. Bon bem morallschen Beweise bes Daseins Gottes. Bgl. &. 333. Anmertg.

1

ethischen Begriffen beruht. Das ist nicht theologische Sthit, sondern Ethikotheologie. Der moralische Beweis gilt nicht für die Erkenntniß, sondern blos für das Handeln; er ist nicht zur Sittlichkeit, sondern durch dieselbe nothwendig. Nicht die Ueberzeugung vom Dasein Gottes macht die Sittlichkeit, sondern die Sittlichkeit macht diese Ueberzeugung.

So führt uns hier die Kritik der teleologischen Urtheilskraft auf den Punkt zurück, wo die Kritik der teinen Vernunft ftand, als sie auf den einzig möglichen Ausweg hindlicke, den die rationale Theologie übrig behielt, nachdem ihre theoretischen Grundlagen alle zerstört waren. Sie führt uns genau auf den Punkt, welchen die Kritik der praktischen Vernunft einnahm, als sie den Begriff des höchsten Guts festgestellt und die Antinomie desselben aufgelöst hatte.

#### 3. Theologie und Religion.

Um alle Bermirrung zu verhaten, beben wir es ausbradlich hervor, bag ber Begriff der moralifchen Bwedmagigfeit ber Belt einzig und allein ben nervus probandi bilbet in bet Beweisführung vom Dafein Gottes. Datum nennen wir Beweis felbft das moralifche Argument. Unter allen Berfuchen, bas Dafein Gottes ju beweifen, ift biefes Argument bas einzig mögliche, bas einzig haltbare. Aus bem Begriffe Gottes folgt nicht beffen Dafein; eben fo wenig aus bem Begriffe ber Belt oder der existirenden Dinge; eben fo wenig aus dem Begriffe der natürlichen Zwedmäßigfeit. Diefer lette, phpfitotheologifche Beweis, um ben fich befondere Reimarns verdient gemacht bat, vermischt fich in der Ausführung unwillfürlich mit bem moralifchen Argument und gewinnt badurch bie überzengende Beweistraft, die feinen eigenen Mitteln fehlt. Bon fich aus bat er fein Recht, von einem Endzweck ber Belt gu reben, alfo auch fein Recht, fich auf Die Beisheit Gottes ju berufen, benn es

giebt teine Beisheit ohne Endzwed, und feinen Begriff Gettes ohne Beisheit. Eine solche Bermischung heterogener Borstellungen mag hingehen, wenn es blos um eine gemuthliche Beweis-führung zu thun ift. Handelt es sich aber um tritische Einsicht, so muß jede Berwirrung sorgfältig vermieden und der moralische Beweis von dem physitotheologischen genau abgesondert werden.

Der moralische Beweis grundet sich auf den Begriff des moralischen Beltzwecks, also auf ein teleologisches d. h. restectirendes Urtheil. Er hat mithin nur subjective Geltung. Rach der Beschaffenheit unseres Erlenntnisvermögens können wir die Belt nicht anders beurtheilen, als daß sie bedingt ist durch einen sittlichen Endzweck und darum geschaffen ist durch eine göttliche Beisbeit.

Der moralische Beweis ist vollsommen überzeugend, aber nicht in theoretischer Weise. Denn es giebt keinen Grad des theoretischen Fürwahrhaltens, der uns das Dasein Gottes begreislich oder annehmbar macht. Gott ist kein Object der Erfahrung, er ist keinem Objecte der Erfahrung vergleichbar. Darum ist sein Dasein weder durch einen logischen Bernunstschluß noch durch Analogie zu beweisen. Das Dasein Gottes ist nicht bedingt, darum darf es auch nicht in bedingter Weise gelten. Von dem Dasein Gottes giebt es weder einen Wahrscheinlichkeitsbeweis noch einen hypothetischen Bernunstschluß.

Die Borstellung des sittlichen Endzwecks grundet sich auf das Bermögen der Freiheit. Die Freiheit ist Thatsache in uns. Unter allen Ideen ist die Freiheit die einzige, deren Existenz sestschet. Bon hier aus empfängt der moralische Beweis seine Realität. Freiheit ist prattisches Bermögen. Die darauf gegründete Ueberzeugung ist prattische Gewisheit. Praktische Gewisheit ift Glaube, Glaube aus Vernunftbedürsniß d. i.

<sup>•</sup> Ebenbaf. § 87. S. 331 flab.

Bernunftglaube. So begründet die Moraltheologie nicht eine Gotteserkenntniß, sondern Gottesglauben. Die Gesetze der Freibeit, d. h. die sittlichen Pflichten, die moralischen Endzwecke des Wenschen, erscheinen jest als göttliche Gebote. Sie werden als solche geglaubt. Dieser moralische Glaube ist Religion. So begründet der Begriff der moralischen Zwecke die Theologie nicht als Wissenschaft, sondern als Religion; der moralische Beweis vom Dasein Gottes, der Tendenz nach so alt als die menschliche Vernunst selbst, giebt zugleich der Theologie die nothwendige und wohlthuende Einschränfung: Theologie ist nicht als Wissenschaft, sondern nur als Religion möglich.\*

Theologie als Wissenschaft ist Theosophie. Theologie auf Grund der in der Natur sich offenbarenden Zwedmäßigkeit ist Damonologie. Die Theosophie übersteigt die menschliche Vernunft; die Damonologie vermenschlicht das Wesen Gottes. Jene erzeugt überschwängliche, vernunftverwirrende, diese anthropomorphistische Gottesbegriffe. Beide verderben und verunstalten die Religion. Die Theosophie macht die Religion zur Magie, die Damonologie macht sie zum Göhendienst. Auf theosophischer Grundlage wird die Religion Theurgie, es entsieht der Wahn, das göttliche Handeln begreisen und eben dadurch auch beeinstussen und gleichsam bedingen zu können; auf dämonologischer Grundlage wird sie Idololatrie.

Die Moraltheologie ist von Beiden gleich weit entfernt, sie macht das Wesen Gottes nicht erkennbar, sondern blos denkbar; sie denkt es nicht nach sinnlichen und natürlich-menschlichen Analogien, sondern rein moralisch. Sie führt zum moralischen

<sup>\*</sup> Ebenbas. § 88. Beschräntung ber Gültigkeit bes moralischen Beweises. S. 338 figb.

<sup>\*\*</sup> Ebenbaf. § 89. Bon bem Ruten bes moralischen Arguments. S. 345 figb.

Glanben und baburch in ben Brennpunkt aller echten, in der menschlichen Veruunft selbst begründeten Religion. Go kehren wir hier am Schluß der teleologischen Urtheilokraft zu dem Punkte zuruck, wo die kantische Philosophie den Uebergang gemacht hatte von der Sittenlehre zur Glaubenslehre, von der Aritik der praktischen Bernunft zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft.

Wir haben den Gipfel des fritischen Lehrgebäudes erreicht. Bon der Grundlage find wir durch alle Theile des vielverzweigten und schwierigen Baues emporgestiegen zu der obersten Spize. Bon hier aus haben wir noch einmal die letzte und freieste Umschau gehabt in alle Gegenden der fritischen Weltbetrachtung, in alle von der fritischen Philosophie entdecken und durchwanderten Gebiete der menschlichen Vernunft. Sier schließt unsere Darstellung. Wir haben, soweit es in unserer Krast lag, die Ausgabe gelöst, die wir uns vorgesetzt hatten. Der Zweck dieses Werts war kein anderer als die genaueste und deutlichste Einsicht in das ganze Gedankenwerk der fritischen Philosophie.



#### Mannheim.

(